

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



i2885.11



BOUGHT WITH

THE BEQUEST OF

JAMES BROWN,

OF WATERTOWN.

Red 10 pine.



45.59.

22885.11



THE BEQUEST OF

JAMES BROWN,

OF WATERTOWN.

de 10 pine, 1858.

S

IBRARY



# Archiv

für

## Mineralogie, Geognosie, Bergbau

n n d

## Hüttenkunde.

Herausgegeben

v o n

Dr. C. J. B. Karsten,

Königl, Preuss. Geheimen Ober-Berg-Rathe und ordentlichem Mitgliede der Königl, Akademie der Wissenschaften.

Achter Band.

Mit sehn Kupfertafeln.

Berlin, 1835.

Gedruckt und verlegt

bei G. Reimer.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r entzűi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ndlichei                                                                                      | n Grabeny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>alwickel</b> u<br>retter in                                                          | den Koh                                              | lengrul                                                         | ben. 2                             |
| L De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rselb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e, ŭb                                                                                         | er die g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | esalzenen                                                                               | Wass                                                 | er in                                                           | den                                |
| O. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ersell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | be. üb                                                                                        | lengroben<br>er das Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | orkommen                                                                                | a des Si                                             | obărosio                                                        | . 2<br>derit                       |
| นก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | feuerfe                                                                                       | sten Tho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n in der                                                                                | Steink                                               | oblenm                                                          | ulde                               |
| ₹0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a Ashb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | y - ae -                                                                                      | la - Zouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •                                                                                     | • •                                                  | •                                                               | : 2                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                      |                                                                 | •                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .;                                                                                            | 13 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 , 1                                                                                   |                                                      |                                                                 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                      | _                                                               |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZW                                                                                            | eit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e s' H                                                                                  | . e f 1                                              | t.                                                              |                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .H.                                                                                           | A Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n dl un                                                                                 | en. 🥻                                                |                                                                 |                                    |
| . Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ecencel                                                                                       | ische Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nerkuneer                                                                               | n über e                                             | iniee T                                                         | heila                              |
| - de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Māns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | terland                                                                                       | es, mit b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oesonderei                                                                              | r Rücksi                                             | icht auf                                                        | das                                |
| Ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nosaidi<br>art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ger,                                                                                          | reithes d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ie westbp                                                                               | älischen                                             | Soolen                                                          | er-                                |
| Ве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ober</b> d                                                                                 | aa Vorko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mmen K                                                                                  | seiler . l                                           | Knochei                                                         | n in                               |
| de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m acitgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De CPAAGE                                                                                     | nmeen Be<br>fertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oden des                                                                                | Münster                                              | riandes.                                                        |                                    |
| 10r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rem . Eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | endret                                                                                        | Duning .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00.114.1                                           |                                                                 | , 4                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                 |                                    |
| , Sæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | häftei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ni Jirlai                                                                                     | brungen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iber den .                                                                              | Betnieb (                                            | aes Ito                                                         | nen-                               |
| . Sæ<br>Boli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .bäftaj<br>Da su.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ni Ærtel<br>Sayneri                                                                           | brungen å<br>bütte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iber den .<br>erbitater                                                                 | Botnich (                                            | Sec. 1 .                                                        |                                    |
| se<br>ole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | häftei<br>maau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n listel<br>Sayneri                                                                           | brungen i<br>nütte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iber den .<br>erhitater                                                                 | Betnieba<br>Luft.                                    | ilional de la<br>La Carresta                                    | ⊕ι.J.4<br>,υ5π                     |
| Sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ins su.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ni kistel<br>Sayneri                                                                          | brungen å<br>hutte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iber den<br>erhitater<br>otizen                                                         | Betnieh:                                             | ilesak de e<br>Let de de<br>Let de esta                         | φι√1.4<br>.υ5π<br>.ω1.<br>         |
| Se<br>old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | häfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ni kistel<br>Sayneri                                                                          | brungen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iber den<br>cibitater<br>otizen                                                         | Betnieh<br>Luft.                                     | dissi ya<br>ya Ba<br>ya a sa<br>ya a aka<br>ya a aka            | es d 4<br>5€<br>                   |
| Se<br>old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | häfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ni kistel<br>Sayneri                                                                          | brungen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iber den<br>cibitater<br>otizen                                                         | Betnieh<br>Luft.                                     | dissi ya<br>ya Ba<br>ya a sa<br>ya a aka<br>ya a aka            | es d 4<br>5€<br>                   |
| Se<br>old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | häfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ni kistel<br>Sayneri                                                                          | brungen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iber den<br>cibitater<br>otizen                                                         | Betnieh<br>Luft.                                     | dissi ya<br>ya Ba<br>ya a sa<br>ya a aka<br>ya a aka            | es d 4<br>5€<br>                   |
| Se<br>old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | häfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ni kistel<br>Sayneri                                                                          | brungen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iber den<br>cibitater<br>otizen                                                         | Betnieh<br>Luft.                                     | dissi ya<br>ya Ba<br>ya a sa<br>ya a aka<br>ya a aka            | es d 4<br>5€<br>                   |
| Se of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w, the ochen rlin, in ts ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sayneri er das in der er i                                                                    | hrungen a<br>hutte mit<br>N<br>Zusamme<br>Sandgr<br>Semerkun<br>d da b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | otizen<br>nvorkömi<br>uhen de<br>gen über<br>er das V                                   | Luft.  nen fos Kreu                                  | siler Ti<br>berges<br>Fränkls                                   | hier-<br>bei                       |
| Low Land Land Land Land Land Land Land Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | w, the cohen lin, ntsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sayneri<br>Sayneri<br>er das<br>in der<br>omjt.<br>in N<br>f einem                            | runges andtte mit  Zusamme Sandgr Sandgr  dal the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | otizen<br>nvorkomi<br>uhen de<br>gen über<br>er das V<br>m Granii<br>m über d           | Luft.  nen fos Kreui den 1 orkomin                   | siler Ti<br>iberges<br>Fränkla                                  | hier-<br>bei<br>chen               |
| See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w, the control ochen rlin, n tsch ra-Dolrug vorscit av evens ancheste kündig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in Brief<br>Saynerl<br>er das<br>in der<br>omit.<br>if in in<br>f einer<br>on, Be<br>er Eiser | Zusamme. Sandgr Semerkun Gange in Gange | otizen<br>nvorkomi<br>uhen de<br>gen über<br>das V<br>im Grani<br>n über d<br>er Hütter | Luft.  nen fos s Kreus  orkomm                       | siler Ti<br>iberges<br>Fränkla<br>en des<br>pooler<br>ten - Sa  | hier-<br>bei<br>chen<br>und        |
| Line King King King King King King King King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | w, übioochen rlin, ntsch ra-Dolrug vorscit au evensuncheste kündig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er das<br>er das<br>in der<br>er i<br>omjt.<br>f einen<br>on, Be<br>er Eisen                  | Zusamme<br>Sandgr<br>Gemerkun<br>d.d.a., uk<br>h Gange<br>merkungen<br>bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | otizen<br>nvorkom<br>uhen de<br>gen über<br>das V<br>im Grani<br>n über d               | Luft.  nen fos s Kreun  den 1  orkomm  ie Liver      | siler Ti<br>therges<br>Fränklisten des<br>pooler<br>ten - Sa    | hier-<br>bei<br>chen<br>An-<br>und |
| Lon Tan thin St. Man Ann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w, the control of the | er das<br>in der<br>er. I<br>omit.<br>f einem<br>on, Be<br>er Eisen                           | Zusammen Sandgr<br>Sandgr<br>Gangerkung<br>dida sanger<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | otizen<br>nvorkömi<br>uhen de<br>gen über<br>der das V<br>im Grani<br>n über d          | Luft.  nen fos s Kreui den J orkomm                  | siler Ti<br>berges<br>Fränkls<br>rpooler<br>ten - Sa            | hier-<br>bei<br>An-<br>und         |
| Line Tau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w, the control of the | er das<br>in der<br>er. I<br>omit.<br>f einem<br>on, Be<br>er Eisen                           | Zusammen Sandgr<br>Sandgr<br>Gangerkung<br>dida sanger<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen<br>merkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | otizen<br>nvorkömi<br>uhen de<br>gen über<br>der das V<br>im Grani<br>n über d          | Luft.  nen fos s Kreui den J orkomm                  | siler Ti<br>berges<br>Fränkls<br>rpooler<br>ten - Sa            | hier-<br>bei<br>An-<br>und         |
| Local Land Res Canal  | w, the control of the | er das<br>in der<br>comit.<br>in NI<br>f einer<br>er Eiser                                    | Zusammer Sandgr Garge in Garge | otizen nvorkomi uhen de gen über er das V m Grani n über d                              | Luft.  Luft.  nen fos Kreui  den J  orkomm  ie Liver | siler Ti<br>iberges<br>Fränkls<br>en des<br>pooler<br>ten - San | hier-<br>bei<br>chen<br>An-<br>und |
| Local Line Control Con | w, dboochen rlin, ntschra-Dolracit au evensancheste kündigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er das<br>er das<br>in der<br>comit.<br>N<br>f einei<br>on, Be<br>er Eisen                    | Zusammen Sandgr<br>Gemerkung<br>dan Gange<br>imerkungenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | otizen<br>nvorkômi<br>uhen de<br>gen über<br>der das V<br>im Grani<br>in über d         | Luft.  nen fos s Kreun orkommie Liver                | siler Ti<br>iberges<br>Fränkla-<br>pooler<br>ten - Sai          | iner- bei                          |
| See of the Control of | w the control of the  | er das<br>in der<br>ers. I<br>omit.<br>if N I<br>f eine He<br>er Eiser<br>ang ve              | Zusammer Sandgr Sandgr Garge in Garge i | otizen nvorkomi uhen de gen über das V m Granii n über d                                | Luft.  Luft.  nen fos Kreui  den J  orkommie Liver   | siler Ti<br>iberges<br>Fränkls<br>en des<br>pooler<br>ten - Sa  | hier-bei                           |
| Et Be Combination of the Combina | w the control of the  | er das<br>in der<br>ers. I<br>omit.<br>if N I<br>f eine He<br>er Eiser<br>ang ve              | Zusammer Sandgr Sandgr Garge in Garge i | otizen nvorkomi uhen de gen über das V m Granii n über d                                | Luft.  Luft.  nen fos Kreui  den J  orkommie Liver   | siler Ti<br>iberges<br>Fränkls<br>en des<br>pooler<br>ten - Sa  | hier-bei                           |
| See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w the control of the  | er das<br>in der<br>ers. I<br>omit.<br>if N I<br>f eine He<br>er Eiser<br>ang ve              | Zusammen Sandgr<br>Gemerkung<br>dan Gange<br>imerkungenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | otizen nvorkomi uhen de gen über das V m Granii n über d                                | Luft.  Luft.  nen fos Kreui  den J  orkommie Liver   | siler Ti<br>iberges<br>Fränkls<br>en des<br>pooler<br>ten - Sa  | hier-bei                           |

## Archiv

für

Mineralogie, Geognosie, Berghau und Hüttenkunde.

Achten Bandes
Erates Heft

# 715011

Minera 2, its Circy Cosic, Liange in ,

47972 201873

Digitized by Google

## Abhandlungen.

1\_

Ueber das Braunkohlengebirge des Westerwaldes und die zu demselben in naher Beziehung stehenden Felsarten.

V. o n

Herrn Erbreich zu Siegen.

Ausdehnung, Gränden, Oberflächen-Ansehn: Des Braunkohlengebirger des Westerweldes, innerhalb der Gränzen der dortigen großertigen Basaltregion verbeeitet, und diese Begränzung nur in unbedeutenden Verweigungen gegen Nordwesten übersehreitend, hat, wie ein Blick und die beigefügte Karte Taf. I. zeigt, wie ein Blick und die beigefügte Karte Taf. I. zeigt, wie größes Ausdehnung im der Richtung von Nordost in Südwest und reicht von dem Breitscheiter Walde bis nach Neutershauben. Seine größes Breiter mißet des Braunkohlengebirge in der Richtung von Nordwest nach Südest; von der Steineberger Höhre un der Nordseite von Ketneroth: in audien Nähle von Möhrenberg. Die Gränzen von der bezeichnetzugegen Norden durch den basuts

tischen Höhenzug, weicher von der Lipper Höhe aus an der Südseite von Derschen und Friedewald vorbei, über Oberdreisbach, Elkenroth und die Steineberger Höhe, in lang gezogenen, zum Theil mit Braunkohlenthon bedeckten Rücken und einzelnen kuppenförmigen Hervorragungen sich hinzieht, zunächst das Grauwakkengebirge begränzt, welches in der nächsten Umgebung der Basaltregion von zahlreichen Basaltkuppen durchbrochen worden ist. Gegen Nordoeten überschreitet das Braunkohlengebirge nicht den Fuß des Westerwaldes, es stölst unmittelbar an Grauwacken-, Grünstein- und Schaalsteingebilde an, während gegen Osten, Süden und Westen ein zusammenhängender Kranz von basaltischem Ausgehenden die Braunkohlenformation von den zahlzeichen ältern geschichteten Gebingsgliedern treunt.

Nicht über den ganzen von der Braunkolffenformation eingenommenen Gebirgsraum sind die Braunkohlen verbreitet, vielmehr nehmen dieselben nur einen beschränkten Theil jepas Rapmen nin a der Inach seiner Lage und der Beschaffenheit der Oberfläche in fünt Districte sich abtheilen lässt, von welchen der eine das Platean das Westerwaldes unfasset, der anders an dem südwaatlichen, der diitenen dem dord östlichen, der vierte an dem mordwestlichen der fünfte endlich an dem südlich en Abbange, niese Gebirgsknotens, verbreitet ist. Das: Pleteeu des bebei Westerwaldes wird von einem Kreise langgezagene flach abgedechter Besaltrücken begränkt, über verlohe einzelne manita Kuppenfermen: herdorregen und bie i Bogenzügen an einander gereihet, weder ausgezuschmet Berge, poch steile Kegel bilden.

Gegen Nordosten sind die Lipper Höhe, der Küh felderstein, der zwischen der hintern und der schwar zen Nister gelegene, über Selshurg, Richl, Kirburg, sic

Digitized by Google

hinziehende breite Rücken, die ausgezeichneteren Begrünsungen. Gegen Osten nimmt man els Gränze langgezogene susemmenbängende Rücken, war, welche östlich von Nister und Moehrendorf vorbeiziehn, ihr höckstea Niveau in dem Homberge erreichen, an den gegen Süden der Alsberg sich anschließt. Von diesen Bergen: verzweigt eich gegen Südwesten zwischen Emmerichenhain und Rennerod ein sanster Rücken an der Westseite der kesselförmigen Ausmuldung von Rennerod, der in seiner Hauptausdehnung gegen Westen die Wasserscheide zwischen der großen Nister und der B1b, in südwestlicher Wendung die Höhe von Höhn und Schön-, berg darstellt und sich alsdann an die Kuppe des Ka-Kenberges anschliefst. Der Südseite des vorgenannten Alsberges entgeht ein ringförmiger Zug, welcher in südwestlicher Wendung den Kessel von Rennerod umgiebt, zwischen dem Schafbache und dem Kohlbache. fortstreicht, an der Südseite von Waldaubsch durch den Kohlbach unterbrochen wird, und in westlicher Erstreckung die Basaltkämme von Westerburg erreicht, die eine westliche Verzweigung des Rückens von Höhn sind.

Die eben genannten Züge geben die östlichen, westlichen und südlichen Begränzungen des hohen Westerwaldes ab; ihr Zusammenhang mit dem Rücken von
Kirburg wird durch die vereinten (schwarze und große)
Nisterbäche unterbrochen, deren Lauf durch den tiefsten
Rinschnitt in dem, den hohen Westerwald umgürtenden
Gebirgsrücken bezeichnet wird. Der Gebirgskreis erreicht seine größete Höhe gegen Nordosten, dagegen
südwestwärts sein Niveau stark abfällt. In dem nördlichen Theile des Gebirgskessels ragt als höchste Kuppe
des Westerwaldes der senft abgerundete Salzburgerkopf
mit der Höhe der Neukirch und des Galgenberges hervor; von ihm überschaut man den vorgenannten Gebirgs-

Digitized by Google •

kranz, welcher eine großertige kreiselförmige Vertielten; umzieht, deren Durchmesser, aus Nordost in Südwest gerichtet, 2 Stunden, von Ost nach West hingegen nach § Stunden mißt.

Der Salzburgerkopf mit den beiden ihm zur Seite stebenden Höhen ist der Centrelpunkt, von welchem aus, gleich Radien, rückenförmige Erhöhungen den Gebirgekessel durchziehen. Von der Neukirch sieht men einen solchen Rücken nach der Lipper Höhe hin sich verbreiten, und dessen sanfte Abdachung gegen Westen, dem Thale der hintern Nister zu, gegen Osten in einen flächen Ausschnitt sich verlaufen, welchen der Rund des Gebirgskessels gegen Liebenscheid hin hat. Ein ähnlicher von der Höhe der Neukirch nach Nordost sich verzweigender Rücken, läuft an der Südostseite des vorgenannten Ausschnitts als nördliche Begränzung einer susgedehnten Muldenform vorbei, welche von einem 3ten von der Neukirch gegen Emmerichenhain hinstreichenden Rücken eingeschlossen wird.

Von größerer Ausdehnung wie die genannten, sind die gegen Süden und Südwesten hin in dem Gebirgskessel mit allmählig abnehmenden Niveau sich verzweigenden Rücken; nach welcher Richtung auch ein Versflächen des Kessels statt findet, der in seinem südwestlichen Theile seine tiefste Mulde hat. Einer dieser Rücken erstreckt sich von der Neukirch gegen Westen über Pfuhl hin, und endet in der Auppe von Marienberg. Ein anderer Rücken entgeht dem Salzburgerkopt nach Südwesten hin, bildet die Wasserscheide zwischen der großen und der schwarzen Nister und streicht der Basaltkuppe von Kakeberg zu, von welcher ihn der tiefe Einschrift der großen Nister trennt. Ein dritter Rücken verläßt den Salzburgerkopf in südwestlicher Richtung, wendet sich allmählig westwärts, lauft zwis-

sehen Dinshausen und Emmerichenhain dem Rücken von Höhn zu:

Die Richtung dieser Rücken ist erkennbar an sanften Erhebungen der Oberfläche. Aus dem zwischen ihnen befindlichen sumpfigen Terrain quellen die große und die schwarze Nister, deren Lauf durch aneinander gereihete Muldenformen bezeichnet wird, welche je säher dem südwestlichen Höhenzuge, um so mehr sich zu Thälern ausbilden, die stellenweise mit schroffen Basaltfelsen besetzt, den Gebirgskranz zwischen dem Kakeberge und dem Gebirgsrücken von Kirburg durchschneiden.

Der District des hohen Westerwaldes zeigt die Braunkohlenniederlage in ihrem größten Zusemmen-hange und zwar auf eine Länge von 2 Stunden von Norden nach Süden, oder von Hof bis zur Westseite von Westerburg ausgedehnt. Die Braunkohlen Nieder-lage ist demnach nicht auf den mehrgenannten Gebirgskessel beschränkt, sondern überschreitet ihn in den Gemarkungen von Höhn und bedeckt den bis gegen Westerburg hin sanft ausgedehnten Abfall des Höhenzuges, einen ausgedehnten Moorboden, aus welchem in flach muldenförmigen Vertiefungen die Quellen der Elb, der Schafbach und der Hütten bach entspringen.

Die Breite der Niederlage beträgt etwa i ihrer Länge; die Form derseiben überhaupt, so wie sie sich sus Schurf- und Bohr-Versuchen ergeben hat, ist in der beigefügten Karte gezeichnet. An der Ostseite dieser großertigen Braunkohlen Niederlage, findet sich noch eine kleinere in dem Kessel von Renneroth bis Waldmühlen ausgedehnt; is niet dieselbe hisher noch nicht bebauet, sondern nür durch Bohrversuche erkannt worden.

Der größte Theil der Brannkohlengraben der Wasterwaldes baut auf der erst genannten Niederlage, und
es stehen darauf jetzt noch im Betriebe die Gruben:
Gute Hoffnung bei Marienberg, Concordia, Wilhelmszeche, Oranien, Seegen Gottes, Louisiana, Victoria,
Alexandria, Nassau, Waffenfeld, gute Hoffnung und
Christiane bei Westerburg.

An dem süd westlichen Abhange des Wester-waldes findet sich außer der vorgenannten Verbreitung der Braunkohle über die südliche Abdachung des Rükkens von Höhn nach Westerburg hin, nur eine minder ausgedehnte Niederlage dieses Inflammabils an dem rechten Ufer der Elb vor. Sie nimmt einen Theil des östlichen Abhanges eines breiten, zwischen der Elb und den Gewässern der Saynbach eich hinziehenden und in Nordosten der Kuppe des Kakeberges zu streicheblen Höhenzuges in dem Gemarkungen Elben, Kaden und Hartlingen aus, und wird durch die Eduardzeche bei Hartlingen bebauet.

Der nordöstliche Abhang des hohen Wester-waldes zeigt die Braunkohlen Niederlagen in größerer Ausdehnung, wie der nordwestliche. Die sanste Abdachung der Höhe der Neukirch gegen Liebenscheid hin, welche noch den Character des hohen Westerwaldes trägt, birgt in sich eine bis zu genanntem Dorfe sicheratreckende, über Z Stunde lange und fast ehen so breite, bis jetzt noch nicht aufgeschlossens Klötzparthie, derang nordwestliche Enden in dem Hüttengrunde noch aufgeschunden werden.

An der Südostseite dieser Niederlage findet sich eine andere, von weit größerer Ausdehpung und gettennt. von jener durch einen zwischen "dem Winter hache, und dem Erlen bache, von Bretthausen bis zu dem Rabenscheider Holze sich erstreckenden breiten Rücken.

Diese Vistepaullie delint sich utwa eine Stunde lang von det Hühe des Berggüstels von Willingen gegen Nerdwesten dem rechten Gehänge des Winterbanks entlang, bis in die Nabe von Oberdresselndorf aus, folgt ostwickte der Gränze der Basaltregion bis zu dem Anbachs Thale, welches sie ohnweit Breitscheid Sherschreitet, hier ihre größte Breite von beinahe 3 Stunde und südlich die Gemarkung von Rabenscheid. eineimmt, in einem schmalen Streifen dann an der Ostseite von Waldaubech vorbeizieht und die Höhe des Primfeldersteins bedeckt. Dieses Brannkohlen-Terrain hat ein dem hohen Westerwalde gänzlich ähnliches Oberflächen Ansehn. Die sanfte, aus flach muldenförmigen Ausschnitten sassammengesetzte Abdachung des Gebirgsknotens, gestaltet sich allmählig zu einem flachen Rücken. welcher sich zwiechen den beiden genannten Bichen als ein Plateau derstallt, an dessen Seiten die. Mulden much und nach zu tief in die Baseltmasse eingefurchten Rinnen, und zuletzt, an der Gränze der Basaltregion, zu Thälern sich gestalten.

Eine dritte, der von Liebenscheid gleichsem correspondirende fast gleich große Niederlage, verbreitet sich südlich von Gueternhain über den südlichen Abhang des Bardensteins zwischen Heisterberg und Schönbach bis zu dem südlichen. Abhange des Thales. Man hat die selbe durch eine mynmehr auflässige Grube ohne Erfolggeläset. Nur die größere Flötzparthie ist jetzt ein Gegenstand des Berghaues, und es sind auf derselben in Batrieb: die Ludwigszeche bei Breitscheid und die Hasengrube im Thale von Waldaubach.

Der nordwestliche Abfall des Westerwaldes iet, sowohl hinsichtlich der extensiven als der qualitetigge Beschaffenheit der Braunkohlen Niederlagen, der hesckränktere. Derselbe gehöret zum größten Theile dem prentischen Gebiete au, währende die estewährten Gegenden im: Nassauischen gelegen sied. Bieser Abstil debut sich über die beiden Gehänge des Theies der hiestern Nieter aus, von welchen das südliche sich von dem Höhenzuge von Kirburg sanft miederziehet und gegen Nordost auf der Lipper Höhe ausläuft. Das nördliche Gehänge wird aus einem von dem Muderstein westwärte nach Langenbach, Neunkheusen bis ohnweit Kotzeretissich hinziehenden, sehr sauft gegen Sildwesten abfahmeder, mit flach muldenförmigen Ausschnitten verscheum Basaltplateau zusammengesetzt, welches gegen Norden und Westen von dem Grauwackengebirge begränst ist, an dessen Südseite dem Nieterhale aufwärts hie Nieterberg ein sehmaler Streifen desselben Gehirges zu Tagerausgeht.

Man hat zwar bei Nisterberg, bei dem Muderstein, dunn an der Osteite von Lautzenbrück, auch oberhalb Zinnhain am Wolfstein, mit der Zeche Concerdia Braunkohlenflötze kennen gelernt; jedoch hatten sämmtliche Versuche bei der beschränkten Ausdehnung der Niederlagen, bei der geringen Mächtigkeit und Güte der Kohlen, mituuter auch aus Unkunde mit dem Legerungsverkalten, sich keines glücklichen Erfolges zu erfreuen.

Anch an dem südlichen Abhange des hohen Westerwaldes bei Neunkirchen, Lengendernbach, Zehn-hausen, Neutershausen, hat man einzelne Braunkohlen Niederlagen aufgefunden unter Shalichen Legerungsverhältnissen wie am hohen Westerwalde; es läßt sichtaber deren Ausdehnung noch nicht genan angeben, indem die daselbst stattgefundenen Bohrversuche nur untvöllkommen ausgeführt werden sind.

Allgemeine Lagerungsverhältnisse: Sämmfliche eben genannte Braunkohlen Niederlegen riflich Basaltgesteinen auf, welche eine geschlossene den guizen Westerwild zuenhmenselzende, regelles wie kliffete, mehr der Kugel als der Säulenform in thref Absonderung sich nähernde Masse bilden und nur en der nordwestlichen Gränze bei Derschen von Braunkolt-lenlagen überschritten zu werden seheinen, indem man unter jenen Lagerstätten nicht Basalt, dondern ausbahmte weibe ein Grauwackengestein erhöhrt bet.

Die Gränzen der Braunkohlen Niederlagen sind durch Emporhebungen der basaltischen Masse vielfach bestimmt worden: Langgezogene Rücken, zu welchen die von den Böhen des Salzburger Kopfes gegen Süd und Südwest sich verzweigenden oben erwähnten gehören, aber auch einzelne Kuppen sieht man els Scheiderwände zwischen den Braunkohlen Niederlagen sich ausdehnen, welche jetzt noch in den Niederungen der Basalt-Oberfläche, oder auch auf Höhen, deren beziehliche Lage zu dem umgebenden Terrain durch spätere Revolutionen sich geändert hat, sich vorfinden, insofern nicht andere Ursachen eingetreten sind, durch welche jene Lagerstätten ihrer Wiege entrissen worden sind.

An den grefsartigeren der Rücken und Kuppen läuft des Braunkohlengebirge aus, welches in seinem frühernt größerem Zusammenhange von jenen Massen getrennt worden ist und von welchem wir die Reste in den sich jetzt noch vorfindenden Niederlagen erkennen. In diesen Niederlagen wiederholen sich die vorgenannten Erscheinungen usch kleinerem Massestabe. Vielfache Hebengen und rückenförmige Unebenheiten bilden eine Reihe von Mitden, deren Grundfläche wiederum aus sanften Wellenformen zusammengesetzt ist, so dass man die regelmäßigen Mulden des Steinkohlengebirges hier vergebene außsucht. Denn es besteht hier keine Regel, weder in der Form, in dem Zusammenhange noch in der Ausdehnung der Mulden- und Satteibildungen und nur

nimmt man auf dem hahen Afesterwelde wer, wie des Biyesu der Einlemahlen mit der Enterning von dem Centralpunkte der Hebusgen, dem Salzbarger Kopfe, in der Richtung nach Sittwesten abnimmt, nach welcher Weltgegend auch, wie bereite gesagt ist, der Gebirgskessel sich abflicht.

Die größte Ausdehnung der Mulden steht gewöhnlich rechtwinklich gegen des Streichen der Hauptrücken und falgt der Richtung der von diesen shlaufenden Nobenrücken.

Die regelmäßigste und ausgedehnteste Mulde schloße die Grube Gute Hoffnung bei Westerburg auf; sie hat aus Nord in Süden 300 Lacht, Länge und aus Ost in West 170 Lacht, Breite; die Mulde auf der Wilhelmszeche bei Bach, jene der Grube Oranien, stehn ihr au Größe nahe. Letztere Mulde ist die tiefste der bisjetzt bekansten, und geht von der Oberstäche bis zu 25 — 26 Lachter Teufe nieder; die Mulde der Grube Natsau ist dagegen nur 20 — 22 Lachter und die der Grube Gute Hoffnung 15 Lachter tief.

Die Erhebungen der Basaltmassen, welche, wie oben gesagt ist, die Gesammteblagerung der Braunkohlen zerstückelt und mannigfach zerstöret haben, dienten späterhin, während die Thäler sich ausbildeten und während neuere Fluthen die der Abschwemmung ausgesetzten Theile der Braunkohlen Niederlagen fortrissen, diesen wieder zum Schutze, indem dieselben, zwischen dem Gerippe basaltischer Erhebungen gelegen, von Dämmen umzogen waren, durch welche sie vor dem Andrange der Wasser geschützt wurden. Auf diese Weise kann men als Regel annehmen, dass an den Thalgehängen die Braunkohlen dort am bauwürdigeten angetroffen werden, wo Basaltrücken die Niederlage umgeben, oder doch nach der Thalgeite hin vor derselben herlaufen.

Es ist dieses sine hel dem Autsmites der Brankoltin an bergbeulichen Zwecker wesentlich zu berüchsichtiggende Bracheinung, von welcher die meisten Brankohlenzechen des Westerwaldes Belspiele liefern.

Die nöheres Bezeichnung der Verzweigung der Beseltrücken in dem Gebirgekessel des hehen Westerweitdes nad den beniehlichen Lege der einstelnen Grubestelder, mag auf Beläuterung des eben Georgten bier folgene Schon oben geschah, desien Heuptrücken Erwähgung.

welche, von dem Salzburger Kopfe mielkufend, in westilicher und südwestlicher Richtubg unden Gehirgskonst adercheichen med dem Lanf der os.chur ausen und der grofs an Nister biaschließen. An diese Rücken weiheh sich die übrigen Veranteigungen un, sten erreichen die antei größeren durch dem Lauf Hen genannten Bäche beedicheet granden.co. ( ) & 10 & est | conference senerang Der Richen den grofoen Bientlott nicht nicht in ätlicher Richtung von dam ihilieneden mehr gemanten Hauptriicken denn Bache entlang wieden, an dessen beis den Seiten : an Celellan wnihn : din: obleilant Basaltwänden ::ad Tago anegoht, and die Flötepathie des Zoches Wast fenfeld, Seegen Gottes, Alexandria, Nassau und Victoria nach der Phillette hin einschließfüs weshalb man zur Lösung der einzelnen Blubehfekter den Rücken darchbrochen mulife. Fast rechtwinklich mit dem Straichen des letztéfen, verzwefgen sich von ihm kleinere Rücken, welche gegen Osten und Westen die Plotzparthien der einzelnen Zuchen von elnander scheiden und in deren Richtung der größere Durchmesser der Mulden gelegen ist. Also sieht man die Zechen Alexandria und Nassau, jede von zweien solcher Seitenrücken eingeschlossen, von welchen die ersteller Grabe, südwärts der Beseltkuppe des Waffenberges zulaufen, die der letzteren in südlicher Fortsetzung bei dem Dorfe Halbs ver-

nith in mithica Gallinga den Schaffedek die dertige Beteinkohlenparthia, dom Anechaine anch, umaichen. Die der Nassan benanhbarte Zeche Victoria lehnt sich gegen Osten ant einen Riicken ann welchen den Rücken dat geoleen Nister mit den Kakebergere Kuppe vereint. Ganze: Shinlight: dom ...ohan s. azuilhutang!. ist (das ! Van-Adlant der Rieken auf der Alexandriai gegenüber ein dem erechten Gehängs des Nister gelegesen Zeche Soczen Gottesi - Der Züchen intelehemodie schwarze Nieter folgt : seliciet : von dem Dosse Bach berntkommen land: endet in aders Kuppes win Merienberg. An sefedr. Siideeite: ist: die Wilhelmsgeehe bei Beilig idama Orinion: an spince Nextisoite Guite Hoffmang, die beiden letzenn gleich acherhalba Marien berg gelegen in mwischen zuelchen Zachens einnlichen Seitenbrückund, mein die oben genannten bestehen. Ein ähnliches Verhalten bieten die Zochen Gitte Hoffming und Christines del Westerburg. dann die Eduarizoshorbes Hijelibgen squeris diertitrigen ata Frifee des Westerwaldes : gelahanén Biancko hitagral. ben dan, und hel fastiallen mufate ant Lösung des Gras banfildes leid: selchen Riichen Aushfahren swerden.

Die Vorgenannten sind die "Ausgehenden nückenstelligen Erhöhungen der Besaltmessel welche der Bergebalt und der Ausgehendesen hat belt auf dem hohen Westernstle zeigeschlassen hat Kleinere Erhöhungen hind wie zhereit geset ist, innership der Grübenfelder zehlreich vorhanden und verantelle Grübenfelder zehlreich vorhanden und verantellen eine Neugen von Schwirzigkeiten mit welchen der donige Bergbanzum käuplen hat. Im Allgemeinen eine diese Störungen in dem Grübenfeldern an den Abhängen des Westerwaldes häufiger als auf der Höhe des Geschiese, woselbet nicht pun des Verhalten der Flötze vergelmäßiger, sendern such deren Anzahl und Mächtigkeit im einzelnen größer ist.

off Bosasty 40 to fu we Der allibies Betwickelung der distmichen mud: intensiven Verhältsine der Formation, mag hier mech diniges liber die Beschaffenheit der Bat saltgesteine vorangehn, welcher die Braunkohlengruppe stufrahet. ... Be ist hisebei jedech nicht Absitht, eine Besehreibung der vielfachen Ablinderungen dieser Felsart an diefern, dielmehr diejenigen Bormes herauskuheben, in welcheis diécalié vorangsweise mit der Brautkohlengruppe zusammen vorkommt! Die in dieser Beziehung nor dem: Flötágehilde: bilkanak gerdetiletten" Geitelne sind theile Olivine Baselte, theile Bolette and Dolerit - Mandelution theils: mit beiden Pelauten verwandte Wacken. and Tuffen dihalichie Massen: Unter thuen nehmen die elebentlichen Besalte den kleineten Theil der Sohle der Billegtuppe vin. Biese Besakt, durchgebends feinkörnig, Nabou siens Anschujee nach sine gleiche Vertheilung der Gemengtheile in der Grundmesse. Ausscheldungen vom Olivin folden ihr fast nies Magneteisen ist dagegen Selten tehebalist. Der Olivin, gewöhnlich glasartig, frisch, seltener kessetut; tombelibenur, fet in den der Pictze grappo antichigonalus Bassitos, micht in so großen Theihan nuogeschieden, wie in den oline Flötzbedeckung bervottegenden Massen. Desselbe scheint auch mit den segitischen und hornblendigen Gemengtheilen der Fail gradein.

Diese suchet sieht man im Thale der BIb ohnwelt Hautlingen au einigen, über dem Ausgehenden der Plötze bervorstehenden Kuppen, ausgeschieden in Krystallen his zu der Größe eines Zellet. Von besonderer Schönbeit brechen dieselben hier in awei verschieden modifizaten Besalten, von welchen die Grundmusse des einem gestz feinkörzig, fast dicht, sehwarzbraun ist, die des aus den einem Basaktuffe ähnlich, kleinporig und innig mit Auslaim gement; von hellgrauer Farbe. Beiden Ge-

Digitized by Google

steinen bricht toenbeltrauner zeresteler Offrie ein. Die Krystelle finden sich in selcher Menge sessenzien, dans mitunter die Guntdutssen zu desen Verkittung kaum hinreicht.

Die Hornbinde-Kryttelle von getingerer Schüsse der Kormen haben hänfig eine geflessene Oberflächer Zuweilen sieht men sie geschwunden, und lose ihrem Gehäuse einsitzend, dessen glette Wände die frühere Größe des Kryttelle andeuten.

Der Raum, autiechen: den Wänden des Gehinnen und dem Krystelle, ist au genzen Atlemassen mit dirett gtallinischem Analsim ausgefüllt, welcher genzen Mantehdes Gesteins durchwebt, die kleine Boren so wie greise Drusen und Spalten zeigen, welche mit Atlanim, selbte ner mit Chabasit bekleidet, eder gitz ainsgefüllt sihrly und wahei das krystellinische Gefüge von ausen meelt innen sich entwickelt hat.

In geognostischer Beziehung, und matter Zugtunder legung ihres Vorkommens, erscheiben Olivin-Betelte mied Dolarite am Westerwalde, und zwar im den Näbe des Braunkohlen, als sine und dieselbe nur vertebieden mog diffizirte. Masse, Einzelne Rücken bestehen theilweise aus Olivin-Basalt, theilweise, und zwar näher ihres Oberfläche, aus Dolarit.

Dies ist unter andern der Fall auf der Zeche Nassau und es deutet diese Erscheinung dehin, daßt die
Beschaffenheit und Zusammenfügung der Gemengtheile,
bei dem Entstehen der Gesteine, durch die des Emperdringen und das Erstarren der Massen modifizirenden
Umstände hervorgerufen worden seien. Auf diese Weise
sieht man durch Vertheilung augitischer, horablendiger
und feldspathiger Theilchen, durch das Zunehmen, das
Vorherrschen des einen oder des andern Gemengtheile,
oder des krystallinischen Gefüges überhaupt, die mehre

Sichen Gestaltungen an den in naher Beziehung zu der Braunkehlen Ablagerung stehenden Basalten und Dolehedingt. Ausgezeichnet, und wahrscheinlich sobald nicht wieder in so großer Ausdehnung warnehmbar, hatte man in dem vorigen Sommer, als auf der Zeche Nassau Demastrecken zur Sicherung der Grube gegen den daselbst ausgebrochenen Brand bis auf und in den Basalt: amfgehauen wurden, Gelegenheit die vorgenannte Erscheinung also zu beobachten. Aus dem feinkörnigen Olivia-Basalte tret, bei alkmählichem Verschwinden des Olivins, labradorischer Feldspath mit feinblättrig krystallinischem Gefüge hervor, welches dem Gesteine ein guinlich schimmerndes Ansehn gab. An die Stelle der früher so häufigen Hornblendetheilchen schieden sich Augit in feiden Nedeln- und einzelne Körnchen von Megneteisen aus, und es entetand, die Frèquenz des letzteren Bestandtheils abgerechnet, ein dem feinkörnigen-Delevite von Oberbergen am Kaiserstuhl ähnliches Gebilde, welches jetzt noch an dem, mit dem tiefen Stolka der Zeche Nassau durchführnen Rücken warzunehmen ist. Von grobkörnigerem krystallinischen Gefüge findet ainh Dolorit im Liegenden der Braunkohlen bei Hof; der Feldspath der Grundmasse geht ins Glasige über: und stellenweise glaubt man Nephelin in ihr zu erkennen; tombakbraune Horablende Krystalle liegen zerstreut in derselben und das Ganze gewinnt ein porphyrartiges Anschen.

Rin den Anamesiten beizuzählendes doleritisches Gestein, welches an einzelnen Punkten eine ausgezeichnete Maedelstein Structur annimmt, bricht in der Nähe der Braunkohlen am Rabenscheider Holze. Die Grundmasse destelben, von dunkel grünlich sehwarzen und grünlich hanner Farbe, von schimmerndem krystallinisch klein-königem Gefüge, besteht vorzugeweise aus Hornblende.

Kanten Archiv. VIII B. 1, H.

, Digitized by Google

und Labrador-Feldspath; Augit und Megneteiern nindnur in seltenen Theilchen erkennber. Zehlreiche Blasenräume bis zu 1½ Zoll Größe auwachsend, sind mitschönem strahligem Arugon von weißer und rother Ferbe ausgefüllt, und es lösen sich die Nieren dieses Minerale, umgeben mit einer dünnen Kruste, leicht von der Grundmasse ab.

Die größern der Blasenräume sind vereinzelt im der Masse, während die kleineren gewöhnlich in großen Monge zusemmengehäuft vorkemmen. Die Form ensterer, Wahrscheinlich von dem absoluten Gewichte ihrer eigenen und dem der auf ihr ruhenden Messe herrührend, ist ellipsoidisch nach der vertikelen Linie platt gedrückt, die letzterer mehr kugelich. Das schimmernd-Lörnige Gefüge des Gesteins vermindert sich so wie die Blacenräume asthreicher werden; in diesem Palle finden sich, viele der letzteren theile genz leer, theile sitzen auf einer Arragon-Grundlage Kaystelle von kehlensaurem Kalke, theils such haben die Deusenwände einen hellgelben traubigen Ueberzug. Dieser läht sich mit dem Messer schaben, ist vor dem Löthrohre schwer schmelshar au einer lichten Fritte, giebt mit Soda langsam eine matte Perle, mit Phosphoreelz languam eine grüne Perle.

In einer ganz seinkörnigen sast diehten vielblasigen Abert dieses Dolerit-Mandelsteins, mit kaum zu unterscheidenden Gemengtheilen, sied die Blassarämme auge-füllt mit einem specksteinartigem gelblich grünem Fossikvon theils körnigem theils dichtem Gestige und muschligem zurtsplittrigem Bruch, mild und fottig anzusühlen, durchscheinend an den Kanten, und im Wasser zu einer genz weichen seisenähnlichen Masse bald auslöslich. Dieses Kossil, welches vor dem Löthrokre mit Soda eine matte grüne Perle giebt, mit Phosphorsalz sehr langsamizu einer matten grünen Perle ausgelößt wird, giebt sür

sich behandelt, eine demen Eisengehalt andeutende shwarze Fritte und es mag dasselbe weder von Zeolith, sech von Arragon herrühren, sondern eine ursprüngliche Bildung seya. Aus vielen der Blasenräumei scheint dies Fossil verloren gegangen zu sein, nur eine Spur der felhern Ausfällung findet sieh in einer dunnen, die Wande bekeidenden Kruste von geliserer Harte. diesem Verhalten fehlt dem Gestein seine eigenthümliche Britishi und as adjujot desselbe vorwittert zu sein. Die Minentiferne des Dolorit Mandelsteins finden sich nicht in lokaler Ordnung vor, bald sind see in den obern, bald in den untern Mansen am gehireicheten vorhanden. Die Absonderung des Gestelne ist massig, su wellen auch wird durch untergeorducte: Lagen eine Absonderung in Binken angedeutet. Diese Lagen sind Streifen einer diction siegelrothen und gelblichwelfen weckenübnlichen Subetasz; welche im Wasser unverliedert bleibt, ver dem kötlerohie zienslich leieht schinelzbur, mit Soda mehr frittet als glasurtig wird, mit Phosphorealz ein starkes Kieset Sheler binterlifet. Die Masse von geringeter Harte erdig im Bruche, glanzend auf dem Striche. sersprings an der Luft und wird von Grünerde in Adera develvesgraft weiche zuweilen in größere Massen sick anhant. vor dem Löthrehrer für sich unschmelabar; schwarz wird, and silt Soda old schwarzes Glas giebt. Scoffet weiser bestehen diese Liegen ens einer röthlich gelisen: Peldspath nicht ritzenden, sehr festen Massey mit erstone has Muschilge there should be Bruch a dichtem Obligs und mitten Aeulbern, nicht feit den sie umgebonden Castellies auflitzend; sondiffn dem Almscheine nach stark in sich geschwunden und nach Aufwie hin! violisch gespalies in regellose und säulenförinige Gestatest. By schoist dies Possil ciar hieseliger Niederactitags and oby the wife 'deteit Biothtistest isti cit fire sich" unschmelzbar, giebt mit Soda eine helle Perle und ist in Phosphorselz unlöslich. Eine Abänderung dieses Misserals findet sieh mit körnig muschligem Bruche, gelblichbreuner Farbe und ohne die genannten Risse, in dem Mandelsteine vor.

Die Mandelsteingebilde, welche man am Ausgehenden der Flötspasthie der Grube Nassau, an der, dem Nisterthale zugekehrten Seite, über den Kohlen durchsunken hat, sind mehr doleritischer als rein basaltischer In der körnigen Grundmasse erkennt man viele Magneteisen - . Augit - und Hornblendetheilehen, auch veränderten Feldspath; dieselbe hat ihr frieches Ansehen verloren und zerfällt an der Luft in Körner. Die ellipsoidischen Blasenräume sind ausgefüllt mit einem Speckstein ähnlichen Fossil, welches, je nachdem es weniger oder mehr verwittert ist, eine apfelgrune oder schmutzig gelbe Farbe hat. Krystalle von Chabasit bekleiden mitunter die leeren Blasenräume dieses Gesteins, welches einem nahe an der Nister zu Tage ausgehenden und über die Braunkohlen Ablagerung sich ausbreitenden Rücken anzugehören scheint. Ein ähnliches Mandelsteingehilde findet man stellenweise unter der Elötzparthie im Thale von Langenaubach. So wie wir in dem früher Genagten aus der Entwickelung der Bestandthaile der Grundmasse der Olivin-Basalte, das Entstehen der Doleritischen Gesteine wargenommen haben, eben so sehen wir durch Zurücktreten jener Gemengtheile in die Grandmasse, den Uebergang des Basaltes in wackenartige Gebilde bedingt; und dies ist zumal der Fall bei den, der Flötzparthie von Westerburg und Haertlingen unterliegenden Basaltgesteinen.

Der Basalt der Zeche Gute Hoffnung ist, wie es der mit dem Stolln durchfahrene Rücken nachweiset, ein feinkörniger Olivin-Basalt, welcher große Nieren von Arregon, seltener Kalkspath einschließt. Nach der Oberfläche hin, dem Ptöfslager näher, simmt mit dem krystallinisch körnigen Geftige das Erkennbare der Gemengtheile ab, die grünlich schwarze Farbe geht in eins
grünlich graue über, das Gestein wird klein und vielporig, blasig und bildet eine feinkörnig schwammige,
rauh anzufühlende Masse von geringer Härte und starkem Thongeruch. Je näher der Oberfläche, je größer
die Blasenräume; diese sind regelles gestaltet, platt gedräckt in vertikaler Richtung, nicht ausgefüllt, sonderå
nur bekleidet mit den schönnten Krystallen von Harmotom und Chabasit; welchen zarte Kalkspathblättehen aufnitzen.

Ausgezeichneter noch sind die auf der Eduardszeche den Braunkohlen unterliegenden Modificationen hasaltischer Gesteine.

Der hier dem Anscheine nach in beschränkter Masse vorkommende Basalt zeichnet sich durch große Augitund Hornblende-Theile.\*) aus, welche, nebst seltenen Gliviskörnern, dem grünlich schwarzen feinkörnigen Teige einsitzen. Diese Ausscheidungen verschwinden auf kurze Erstreckung; die Grundmasse nimmt eine mehr grüne Farbe, ein ganz feinkörniges fast dichtes Gefüge mit nicht erkennbaren Gemengtheilen und eine

- Digitized by Google .

<sup>\*)</sup> Anm. Bemerkenswerth ist es, dass die Augitkrystalle scharskantig und gradsächig, die Hornblendkrystalle dagegen an den Kanten abgerundet und krummflächig sind. Diese letzteren sind mit einem Zeolithartigen Mineral umgeben, welches kleine, nicht erkennbare Krystalle bildet, und für Analcim gehalten wird, was es kaum sein dürste. Dieses Mineral drängt sich in dünnen Platten auch zwischen die Blätterdurchgänge der Hornblende. Die Augitkrystalle sind entweder gar nicht, oder doch nur von einer sehr dünnen Lage dieses Minerals umgeben.

Mandelstein Structur an. Die Zuhl der Blagenrugung vermehrt sich nach der Cherfläche hin; sie sind regelles gestaltet, meist platt gedrückt. Rivige damon sind ausgefüllt mit weingelbem Kalkspath, an andern die Wände bekleidet mit Krystallen von Hermotom und Chehasit, denen als jungstes Gebilde kohlensauner. Kalk aufaitatt wieder andere bekleidet ein schwarz grings traubig mand stalactitisches, auf seiner Oberfläche mit hellblauer Anfluge verschenes Possil, von mattem dichtem Gefüge. Dasselbe ist vor dem Löthzöhr für sich leichtstäppig. schmilzt zu schwarzem Glase, giebt mit Sode eine dunkle Glasperle, mit Borax ein grünes Glas ohne Kieselskelet, riecht bituminös, seine Härte steht zwischen Kalkspash und Gyps. Die Stalactiten liegen mitnuter menmorren durcheinander in den Blasenräumen, erinnern an die Bisensteinstalactiten auf Gängen und deuten auf Eastebung mittelst Infiltration aufgelöster Substanzen, anterstützt durch Wahlverwandschaften bin.

Die von Stifft in dessen trefflichem Werke iher das Herzogthum Nessau S. 211 u. in d. f. erschöpfend beschriebenen Modificationen eines wackenartigen Mandelsteins, gehören zu dem vorerwähnten Schleeteine der Flötzparthie von Haertlingen, und bilden keinen wegs, wie man wahrscheinlich Harrn Stifft wird berichtet haben, das Hangende der Flötzparthie, denn dieses besteht, wie in den auf der Eduardszeche abgeteuften Schächten warzunehmen ist, aus Conglomeraten, welchen unmittelbar, da wo die Flötze noch vorhanden sind, der Braunkohlenthon folgt.

Das vorbeschriebene Schigestein zeigt die deutlichsten, an einzelnen Handstücken schon nachweisbaren Uebergänge in eine bolartige Wacke, aus welcher ein über 20 Lacht. lang mit dem Stollen der Eduardzeche durchfahrner Rücken zusammen gesetzt ist. Die Grundmasse

Digitized by Google

Sieses Gastoins ist dicht, kleinmuschlig im Bruche, hullglängend auf dem Striche, grauschwarz ins schmutzig Olivengrüne übergehend, zeigt an einigen Stellen lichtere Flecken, an welchen man zuweilen die Umrisse von Herablendekrystallen zu erkennen glaubt, und welche bei susehmender Verwitterung ein conglomeratähnliches Das Gestein hat die Härte des Gefügé bervorrufen. Cypses, zerfällt im Wasser; vor dem Löthrohr frittet es sir sich ohne zu zerspringen; mit Soda giebt es leicht sine matte gelblich grune Perle und zerfällt ruhig im Water. Die den Kohlenflötzen zugekehrte Seite des Rückens, zumal wo derselbe die Flötzparthie abstößt, wird thonähnlich, und es fehlen hier alle Einsprengungen, während man der übrigen Masse des Rückens sehr sablreiche Hornblende- seltener Augitkrystalle, von 1 bis 6 Linien Größe mit gestossener Oberstäche, abgerundeten Kanten und Ecken eingewachsen sieht \*). in diesem Rücken finden sich, zwischen den Krystallen, Fragmente von bituminosem Holze; matt, fettglänzend, pechechwarz, blättrig im Gefüge, bitumhaltig, im Feuer ebre Flamme glühend. Die Festigkeit des Gesteins war im Innern des Rückens am größten, nahm nach Außen und beim Zutritt der Luft sehr ab; alsdann wird die Mase rissig und zerfällt an der Luft.

Obgleich verschieden in der Zusammensetzungsweise, jedoch unter gleichen Lagerungsverhältnissen, ist auf der Hamgrube am rechten Gehänge des Langenaubschstals ein mächtiger Rücken durchörtert worden, dessen Getein große Ashnlichkeit mit dem des vorgenannten

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Anm. Auch hier stellt sich das bereits oben bemerkte Verhültnifs wieder ein, dass die Augitkrystelle scharskantig und gradflächig sind, während die Hornblendekrystelle ein gang geslossenes Anschen haben.

Rückens hat, fedoch nicht allenthalben aus einer Zusanimenhäufung von Körnern einer bolähnlichen Wache besteht. Diese Körner, bis zu der Große einer Hasslaufe anwachsend, sind in threm Innern und auf dem Striche fettglänzend, muschlich im Bruche, schmutzig olivengeila ins Schwarze übergehend, ihre Außenfläche dagegen mit einem bläulichen Aufluge bedeckt. Außer feinen Sehwel felkiesblättchen, welche den leeren Räumen zwischen den Körnern einsitzen, und Spuren von Eisenoxyd, nimmt man an dem Gestein keine fremdartigen Beimengungen war, dessen Zusammenhalt sehr geringe ist, so dess the beim Anschlagen und der Luft ausgesetzt, alsbaid in Körner zerfällt. Diese Körner welche, in der ebengenannten Beschaffenheit, einer zusammengepreisten zulkanischen Asche nicht unähnlich sind, schließen sich zuweilen so dicht aneinander, dass das Conglomeratübnliche sich allmählig verliert und daraus eine dichte Wacke mit dunkleren Flecken entsteht; die Flecken werden seltener, so wie die Dichtigkeit des Gesteins zunimmt, welches alsdann der erwähnten Basaltwacke, von der Eduardszeche ganz ähnlich, jedoch frei von krystallinischen Beimengungen ist.

Diese beiden Varietäten brechen ohne lokale Ordnung in dem Rücken, ja soger von ihnen umschlossen, mitunter auch den oberen Theil des Rückens zusammensetzend, findet man eine andere gelblich graue feinkörnige Abart, welche zersetzte Theilchen von Feldspath, Hornblende und Magneteisen einschliefst, sich rauh anfühlt und einem Basalttuffe gleicht. Ohne regelmäßige Absonderung sind diese Gesteine vielfach zerklüßet, sehr gebräch und auflöslich im Wasser. Von ihnen umschlossen fiedet man in der Mitte des Rückens große Stücke eines gelblich grünen Blätterthons, welcher häufige Abdrücke von Blättern, ähnlich jenen der Weiden

zeigt, während Mätter Abdrücke auf den Braunkontens Mitten sehr selten sind. Es ist dies derselbe Thom welcher dort im Liegenden der Kohlenflötze liegt, und bir welchen man den genannten Rücken sich einzenken sicht, der eben so wie der Rücken der Eduardszeiche mine jüngere Entstehung durch die eingeschfossenen Fragmente des Braunkohlengebirges zu erkennen giebt.

Die Uebergänge der den Flötzen zunächst unter Heigenden Basaltgesteine in bolähtelichen Massen, gehören auf dem Westerwalde zu den gewöhnlichen Erscheft nungen und es sind dieselben auf allen dortigen Gruben warnehmbar, zumal an den rückenartigen Erhöhungen der Sohle und zwer an der äufseren Kruste detselben auf 1 bis 3 Zoll Dicke.

Zunächst der Kohle ist dieser Bol vor dem Löthrohr für sich leicht flüssig, giebt mit Soda eine schwarze
Glasperle, hat einen starken bituminösen Geruch und
eine Härte zwischen Kalkspath und Gyps. Entfernter
von den Kohlen riecht er nicht bituminös und fattet
nur, giebt mit Soda ebenfalls eine Glasperle, schmilzt
mit Borax sehr leicht zu einer grünen Glasperle. Die
schönsten Hermotom- und Chabesit-Krystelle finden
sich in Höhlungen dieser Masse.

Die bolähnliche Baschaffenheit des Sohlgesteins scheint jedoch nicht einzig durch die Nähe der Kohlenflötze bedingt zu sein, denn man findet dieselbe entfernt
von der Außenfläche, im Innern der Basaltmesse. Der
Grundstollen der Zeche Gute Hoffnung bei Westerburg
hat einen mächtigen Basaltrücken durchfahren, dessen
Inneres auf mehrere Lachter Länge aus aubgeseichnetum, olivengrünem und hellbraunem, seisenähnlichem,
großmuschligem Bol besteht, welcher gleich dem dertigen Basalte eine kugelige concentrisch schalige Absondaung hat, die an den aneinander gereibeten Sphäroiden

so vollkommen gehlättert erscheint, dass disselhe das Bild einer wellenförmigen Schiehtung gieht. Der Kern der Sphöroiden ist mehr besaltisch, während die Schalen nach Außen an belartiger werden. Die Härte des Bols ist unter Gyps, er zerspriegt heftig im Wasser, wer dem Löthrehre frittet er für sich, mit Soda grünlich, mit Phosphor gieht er eine grüne Perle mit Kieselskalet. Derselhe scheint nicht das Resultat einer Umpandlung des Basaltes, sondern ein bei der Entstehung modifichtes Gebilde zu sein.

Umwandlungen haben dagegen an den, den Braunkohlenflötzen unterliegenden Basaltgesteinen statt gefunden und von Außen uach Innen sich entwickelt. Dieselben bestehen theils nur aus einem, lichter als das Gestein gefärbten Ueberauge, theils auch dringen sie in das Innere der Masse tief ein und verfließen allmählig in das frische Gestein. Gewöhnlich finden sie sich dort vor, wo offene Spalten in das Innere der Felsart niedergehen. Das Resultat dieser Umwandlungen ist eine wackenähnliche Masse, welche wir in ähnlicher Gestaltung als eine die Kohlenflötze scheidende Lage, später unter dem Namen des Mittels kennen lernen werden. Die Ursachen dieser Umwandlungen dürften, wohl nicht in der Einwirkung der Atmosphärilien, sondern in großertigen Einflüssen, zumal in dem Verhalten der Brannkohlengruppe zu dem Basalte zu suchen sein. Die früher erwähpten vielfschen Beimengungen der basektischen Gesteine, tragen den Character von Ausscheidungen aus den Gemengtheilen der Grundmasse während des Rutstehens und Resterrens der Gesteine, und nicht sies einzige derselben kann mit Geschieben verwechselt warden.

Die Amsfüllung der Blesenräume ist durchgehends esherf geschieden von dem sie umschliefsenden Teige,

and nur an den mit Ancheim durch wehten Reselten op heunt man ein Verslieben der Ausfüllung der Spelten in die Grundmasse. Dann ist noch an den mit Kelkspath ausgefühlten Nieren der Beseltwarke, ein Kalkgehalt um die Nieren herum wernehmber.

Größere Höhlungen wie die vorgenenuten Drusenzäume, sind in den der Flützgruppe unterliegenden Basalten nicht selten; ihre Tiefe milst zuweilen 
Lachter, ihre Wände sieht man (Grube Nassau) bekleidet
mit einer Kruste, dem schlackigen Erdpeche ähnlich;
übrigens sind die Höhlungen theils leer, theils geführ
mit bituminöser Holzerde, in welcher lose Stücke zelligen Schwefelkieses mit starkem Metallglanze liegen.

Die größte der auf dem Westerwalde im Basalte aufgefundenen Höhlungen hat unlängst der Stollen der Zeche Christiane bei Westerburg angefahren; ihre Länge schätzt man etwa 60 Lachter lang in der Richtung von Rord nach Süden fortlaufend.

Nachdem wir nunmehr die characteristischeren Pormen herausgehoben haben, in welchen die Basaltsohle des Flötzgebildes bisjetzt erkannt worden ist, gehen wir zur Untersuchung der jenes Gebilde am Westerwalde zusemmensetzenden Massen über, demit aus der gewöhnlichen Beschaffenheit derselben, der Einfluß, welchen die Reactionen der Basaltgesteine auf die Braunkohlengrappe ausgeübt haben, so wie die beziehlichen Lagemangsverhältnisse beider Formationen, um so fafslicher dargestellt werden können.

Die Masse des Braunkohlengebirges des Westerwaldes sind: Braunkohlen Sand und Sandstein, Braunkohlen Thom und die Braunkohle selbst.

Sand und Sandubein. Disses Gebilde, das minider verbreitetete von allen, faspatt enen auf glem ihehen Westerwalde nicht, es läist sich bis jetzt nur an detsen nordöstlichem Abhange in dem Thale von Langensubsch und bei Breitscheid nachweisen, woselbst seine Stellung in der Reihe der Glieder der Formation, sbenfalls augsdeutet wird.

In dem Thale von Langenaubach bedeckt das Sandsteingebilde, bei der Hasengrube, an dem linken Gehänge, einen Basaltrücken und wird von einer dünnen Schicht Braunkohlen-Thons überlagert. Ein in der Nähe befindliches Versuchsschächtchen hat des Gebilde einer. das Ausgehende der Kohlenlager andeutenden, bituminösen Thouschicht, unterliegend, angetroffen; und der untere von den in das rechte Gehänge des Thals aufgehaunen Stollen genannter Grube, fuhr ebenfalls die Sandlage an, welche dem Triebsande gleich, das Auffahren des Stollens sehr erschwerte. Dass auch hier dieses Gebilde sich im Liegenden der Kohle befindet, dafür spricht der Niveau-Unterschied zwischen dem genannten und dem oberen Stollen, welcher sogar tiefer als die Kohlenflötze Die Verbreitung des Braunkohlensandes einkommt. scheint auch bier sehr beschränkt zu seyn; ob derselbe über das sanft abgerundete Basalt Plateau nach dem Rabenscheider Hulze fortsetzen mag, wird die dort beabsichtigte Lösung der Braunkohlen-Niederlage lehren: dass der Sand nicht über den Kohlen lagere, hat ein daselbst abgesunkener Schacht nachgewiesen. Ludwigszeche bei Breitscheid ist ebenfalls im Liegenden der Braunkohlenflötze der Sand erbohrt worden, welcher auch die untere Lage der benachbarten mächtigen Thon - Ablagerung zu bilden scheint.

Diese Verhältnisse bezeichnen demnach den Braunkohlen-Sand als des liegendste Glied der Formation. Um Irmagen verzuheugen sehn ich mich veranlaßt

Stiffts \*) Angabe, daß über den Brannkohlenstötzen der Zeche Gute Hassnung bei Westerburg eine Sandschicht von mehreren Eusen liege, dahin zu berichtigen, daß nach eigener Ueberzeugung an Ort und Stelle, die fragliche Schicht, von dem Bergleuten Triebsand genannt, mit dem hier in Rede stehenden Gebilde nichts gemein hat, und nur eine tuffartige Breceie ist, welche durch den Zutrit der Wasser aufgelöset, die Grubenarbeiten nicht minder behindert, wie der Triebsand, und diesen Verhalten seine Beneunung verdankt.

Der Braunkohlen - Sand des Langenaubach Thales, in einer schmalen Schicht der Basalt-Unterlage conform gelagert, besteht aus gelblich weißem ganz fein körnigem thonigem Sande, und enthält, außer seltener durchscheinenden Quarzkörnern, keine fremdartigen Trümmer. Der Sandstein ist nicht in abgesonderten Lagen, sondern nur in knollenförmig abgerundeten Massen in ihm verbreitet, deren Außenflächen die Spuren einer allmähligen Verwitterung zu Sand tragen. Diese Sandsteinstücke haben einen festen quarzigen Kern von gelblich graver Farbe, thonigem Bindemittel, feinkörnig splitterigem zähem Gefüge. Weder fremdartige Beimengungen. außer einzelnen gröberen Quarzkörnern, noch vegetabilische oder thierische Ueberreste, nimmt man in diesem Sandsteine war. Dem feinkörnig thonigen Braunkohlen Sandsteine vom Dänzchen und von dem Mandelsberge im Siebengebirge steht dieses Gebilde nahe, und es unterscheidet sich dasselbe von den Vorkommnissen am linken Ufer des Niederrheins und am Meifsner durch ein minder quarziges Bindemittel, weshalb ihm das glänzend schmeltzartige Gefüge fehlt.

<sup>\*)</sup> Geognostische Beschreibung des Herzogthums Nassau 9. 516.

Der Braunkobien Sand von Breitscheid scheint am der Verwitterung eines ähnlichen Sandsteins entstanden zu sein, derselbe enthält häufige scharkantige Körner von derchscheinendem Quarze; andere Gesteinstrümmer erkunnt man nicht in ihm.

Ob das, bei den ohnweit Berschen früher geschehenet Versucharbeiten auf Braunkolden, in der Soble der Rollenführendem Thouschicht augebohrte sandsteinartige Geblige, Merker, oder zu den füngeren Gliedern der Grauwackengruppe gehören, ist jetst schwer zu ermittelni Bine Verwechselung beider Gebirgsarten, da wo ihre Lagerungsverhältnisse nicht erkennbar sind, kann um so eher statt finden, als die Glieder der Grauwackengruppe in der Nähe der Basalte mit unter Modifikationen erlitten haben, welche dieselben manchem Braunkohlensandsteine sehr ähnlich machen. Als belehrend in dieser Beziehung können der Laugenbrücker Höhenzug, das Thal der schwarzen Nister bis Marienberg hinauf, und das Thal der hintern Nister bis oberhalb Nisterberg, angeführet werden:

Der Braunkohlenthom ist das ausgedehnteste und mäthtigste Glied der Westenwälder-Braunkohlengruppe und als Repräsentant dieses Gebildes anzusehes. Derselbe fehlt nie wo ein Glied der Formation vorhanden ist, und in deren größsten Verbreitung ist er allein aufzusinden, oder wird von Trümmern der übrigen Glieder stellenweise begleitet, so daß die Begsänzung der Thomeblagerung, auch die der Formation bezeichnet. Abgetheilt in verschiedene Lagen, wechselt der Thom mit den Brauskohlenflötzen, deren Gesammtheit wieder eine Thonlage zur Sohle und eine andere zur Decke hat. Bei der sehr beschränkten Ausdehnung des Braukohlen-Sandsteins, werden demnach durchgehends die Endpunkte der Flötzreihte durch Brauskohlends die Endpunkte

Die Zahl der einzelnen Thonflötze ist verschieden nach den Lokalitäten, weil an manehen Orten das Braunkohlengebirge nicht in seiner ganzen Reihenfolge vorhanden ist, auch die unteren Thonlagen stellenweise aus mehreren Bänken bestehen. Die Mächtigkeit einzelner Flötze, nur wenige Zoll betragend, wächst an andern bis zu 5 Lachter und drüber an, und die den Kobleu unterliegende Thouschicht, welche auf dem hohen Westerwalde die dijunste ist, findet men in ihrer größeten Stärke von mehreren Lachtern am Fuß, an den Abhangen und in den Niederungen des Gebirges, woselbst überhaupt die Thonablagerung auf großartigsten erscheint. Dies Verhalten wiederhelet sich im Kleinen: indem, wie epiter näher erörtert wird, über den unbedeutenderen Erhebungen der Basaltschle die Thonlagen am dünnsten, in den Mulden am stärksten angetroffen werden, und es führt diese Erscheinung zu der Erklärung, dale bei dem Aufsteigen des ganzen Gebirgsknotens und seiner einzelnen Theile; die damals verhandens votere Thomlege in die Vertiefungen sich niedergesenkt haba

Die Beschaffenheit des Thones ist verschieden in den einzelneu Legen und nach den Lokalitäten. Der reinste und formbarste findet sich an den Abhängen des Westerwaldes und gehört den untern Legen der Flötzreihe am; er wird als Weikererde, Töpfer und Pfeifen-Thon benutzt, und ist frei von vegetabilischen Einmenstagen, welche dem den Kohlen zunächst und zwischen demelben gelegenen Thone ple fehlen und ihn zu jenen Zwecken minder brunckten machen. Risenkietnieren finden sieht seiten, Eisensteininger gur nicht in dem Braukschlenthone des Westerwaldes vor.

En dem: Contram: der Baseltregion, dort wo die großartigste Entwickelung der Massen statt gefunden list;

in idem Gebingskessel des hoben Westerwalden, bestehen, von dem sogenannten Schrame his zur Hälfte der Elätzreihe aufwärte, die Thousehichten durchgehends aus niemen. Wackenähulichen Gebilde, gleichsam als ob umgenänderte oder unvollkommen ausgehildete hasaltische Massen sich über die Braunkohlenflötze, ergessen hätten. Diese zeigt sich hier in den mannigfaltigsten Formen und ihre Bestandtheile sind rein basaltisch ohne Beimengungen fremder Gebirgsarten, oder metallischer Substanzen. Blätterabdrücke siad die sinzigen gut erhaltenen vegetabilischen Reste, welche der Braunkohlenthon einschließt, von animalischen Ueberresten ist bis jetzt keine Spor aufgefunden worden.

Die Kohlenflötze, an Zahl und in der Mächtigkeit nach den Lokalitäten verschieden, finden sich im
ihrer vollkommensten Entwickelung innerhalb des Gebirgskessels des hohen Westerwaldes; dort sind dieselben mächtiger, compacter, bituminöser und zahlreicher,
als an den Abhängen des Gebirges, woselhat gewöhnlich die drei obern derselhen fehlen. Gegenstand der
Gewinnung sind überhaupt 4 bis 5 Flötze, oder, nach
der dortigen Eintheilung, welche die drei unteren, dann
die 2 ihnen zonächst folgenden zusammenssset, nur zweiFlötze. Die drei oberen Flötze so wie das unterste
Flötz sind die schwächsten und durchgängig unbauwürdigsten. Die Mächtigkeit eines der übrigen übersteigt
selten 7 Fuß.

Die Kohlenflötze bestehen zum größten Theil aus bituminösem Holz, von welchem nur ein kleiner Theil in eigentliche Braunkohle umgewandelt ist; die 3. obern Flötzchen dagegen führen unreine Braunkohle, die gewöhnlich erdig, schweselkieshaltig ist, während dies Mineral in den untern Kohlenbänken selten vorgefunden wird.

Die Hauptsiötze hilden eine dicht zusemmengepreiste Masse, von schwarzbrauner Farbe, ausgezeichnet blättriger Holztextur, in welcher Gräser und Rohrarten selten. eben so wenig große, ihrer Form nach gut erhaltene Beumstämme erkennbar sind, dagegen dünnere Hölzer und Aeste häufiger und ganz platt gedrückt, sehr selten in ihrer ursprünglichen runden Form gefunden werden. Die Holztextur der Flötze beginnt gleich mit der untern Kohlenbank und eine den Humus darstellende Schicht ist nicht worhanden. Dieser Umstand, so wie das sehr seltene Vorkommen von Blättern, Saamen, Wurzelfssern, Früchten beweiset, dass das Material zu den Kohlenbänken herbeigeflöst worden sey. Aufrecht stehende Baumstämme finden sich nicht, eben so wenig Merkmale welche die Richtung in der das Zusammenflössen oder ein etwaiges Umstürzen von Waldungen statt gefunden habe. Die Fasertextur corespondirt der Ablösung in Blättern oder Bänken, und diese wieder der Oberfläche der Basaltsohle, deren Biegungen die Flötze folgen, insofern nicht besondere Störungen ein anderes Verhalten bedingen.

Ein Uebergang der Thonlagen in die Kohlenbänke findet auf in sofern statt, als letztere mitunter an einzelnen Punkten stark mit Thon, oder erstere mit Bitumen imprägniret sind; übrigens finden sich beide Gebingsglieder deutlich von einander abgesondert.

Auf dem hohen Westerwalde beobachtet man, einige Ahmeichungen in der Mächtigkeit einzelner Glieder ausgenommen, ein constantes Legerungs Verhalten der Bennskohlengruppe. Größere Abnormitäten dagegen, bedingt durch die Beschaffenheit des Terrains und durch die Einwirkungen des Basaltes, findet man an den Abhingen dieses Gehirges. Es läßt sich jedoch, ohne die Abwechselungen der einzelnen Schichten auf den vertauten Archiv VIII. B. 1. H.

schiedenen Graben aufzuzählen, ein Hauptbild über die Reihenfolge der Ablagerung im Allgemeinen entwerfen, und bei diesem Anhalten die Beschaffenheit der einzelnen Glieder so wie ihre wesentliche Verschiedenheit von einander, an der ihnen durch die Lagerungs Verkättnisse angewiesenen Stelle erörtern,

Bei dieser Darstellung der besonderen Lagerungs Verhältnisse der Braunkohlengruppe wird in der Reihenfolge von unten nach oben nunmehr ein jedes Glied. iheofern dasselbe durch constantes Durchgreifen durch die ganze Groppe sich als selbetständiges bewährt, für sieh aufgeführet, und nicht der bergmännischen Abtheilung der Flötze gefolgt werden, welche in bergbaulicher Beziehung, vielleicht auch auf Grund der über das Dasein der Kobien zuerst erlangten Aufschlüsse, mehrere darch Thouschichten gesonderte Kohlenlager zu einem Plotze zählt, daher nur zwei Flotze als Gegenstand der Gewinnung, und drei über denselben nicht bebaute, überhaupt also nur fanf Flötze nachweiset, während ausdem eben angeführten Grunde die Zahl der Kohlenflötze: 8 beträgt, deren Reihenfolge in der Abwechselung mit den Thonlagen die nachstehende ist.

Zunächst über dem Braunkohlensandstein, oder wodieser nicht vorhanden ist, über der Basaltsohle liegt:

1. Braunkehlenthon; an den Abhängen des Westerwaldes am mächtigsten und bei Breitscheid am Uebergangskalk abstoßend und über 9 Lachter tief erbohrt, ohne daß der Thon ganz durchsunken worden sey, weshalb über die Beschaffenheit des Liegenden dassebst noch Zweifel obwalten. Minder mächtig ist diene Thonlage im Thale von Langenaubach und am Rabensscheider Holze; in dem Gebirgskessel des hohen Westerwaldes ist sie nur 1 bis 6 Zoll stark. Ueber dem Basaltrücken findet man die Thonlage zuweilen ganz

verdrückt, digegen in der Tiefe der Mulden um so mächtiger. Die Ferbe des Thons durchläuft die Abstufungen vom Grauen, Gelben und Röthlichbraunen; zuweilen ist er bunt gefleckt und wird durch Aufnehme von Bitumen zunächtt über den Kohlen braun. Das Gefüge feinerdig, massig, auch in dünnen Lagen sich abblätternd, nehr oder weniger sich fett anfühlend, wird mitunter perphyrähnlich und man erkennt alsdann in der Zusammensetzung der Thonlage die Trümmer umgewandelter Basaltwacken, von welchen später noch die Rede sein wird. Dieser Thonlage rubet:

- 2. Das untere Kohlenflötz auf, welches 1 bis Eufs mächtig, aus zusammengepreistem bituminösem Halz und verworren durcheinander liegenden Fragmenten von Baumstämmen, Aesten, wenigen Schilf- und Grasarten besteht, auch Saamen und Fruchtkerne einzehließt. Der Bitumen-Gehalt dieses Flötzes ist geringer, wie jener der über demselben gelegenen Kohlenbinke. Störungen welche diese Kohlenbank durch die unterliegenden Basaltmassen erlitten hat; so wie Belinengungen von Thon, von der liegenden Thonschicht herrührend, sind Ursache, weshalb diese Kohle gewöhnsteht gans gewennen wird.
  - 2. Die Felsmutter, eine 3 bis 6 Zoll starke Thonlage, greift, ihrer geringen Mächtigkeit ohnerachtet, einige Unterbrechungen abgerechnet, constant durch die Brechnehollengruppe durch, besteht aus gewöhnlichem Braukohlen Thon, welcher häufige Brocken bituminösen Holzes, sehr seiten Saamenkörner einschliefst.
  - Theil des tieferen Plötzes, nach der bergmännischen Abtheilung; ist 2 bis 6 Fuß mächtig, compact zusammen und ein vorzügliches Brennmateriaf. In dem un-

teren Theile desselben finden sich nicht selten Zumal in der Nähe der Rücken — in einander geschabene Massen bituminösen Holzes, der Länge nach in sich gestauchte Baumstämme, die deutlichsten Spuren einer ungewöhnlichen Kraftäußerung, vor. Diese Stämme sind zuweilen mit Hornsteinquarz innig durchdrungen und in Holzstein umgewandelt, welcher dem Stehle Funken entlockt. Blauer Calcedon bricht dem Holzstein ein, welcher auch an der Luft einen bläulich grauen Anflug erhält, und dessen allmähliger Uebergang in bituminösen Holz deutlich warzunehmen ist.

Die meisten Saamen finden sich in dieser Kühlenbank, so wie auch Körner von henigelbem und hochrothem Bernstein, den Fragmenten zusammengeprefster Baumstämme gewöhnlich dort einsitzend, wo Aeste vom Stamme ablaufen. Erdiger Bernstein liegt in dünnen Lagen zwischen den Blättern des bituminösen Holzes. Auf ähnliche Weise findet man mineralisirte Holzkohle; dünnfaserig, graulich schwarz, mit Seidenglanz in der Kohlenbank verbreitet, und die Wände der die Kehle durchziehenden Klüfte bekleidet mit Gypskrystallen und der Naphthaline \*).

- 5. Der Schram; also genannt weil in dieser vom 2 Zoll bis zu 1½ Fuß anwachsenden Thonschicht das Verschrämen der überliegenden Kohlbank statt findet. Dieselbe ist gewöhnlich wackenartiger Natur, führt eine Menge weißer Punkte, wahrscheinlich aufgelößten Feldispath; mit Fasern von Vegetabilien und Bruchstücken bituminösen Holzes ist sie stark gemengt.
  - 6. Auf den Schram folgt ein Kohlenlager; der obere Theil des sogenannten untern Flötzes ein

<sup>\*)</sup> Journal für Chemie und Physik von Schweigger Band JH. Heft 4. S. 459. ff.

Hauptgegenstand der Gewinnung. In der compacten Masse ist die Gestalt der Stämme und Aeste verloren gegangen, nud wenn von letzteren sich welche vorfinden, sud sie platt gedrückt. Dieses Flötz hat einen noch höhern Grad der Umwandlung wie das vorgenannte erweicht, läßt sich der Quese nach brechen, ohne zu fasern; auf dem Schnitte ist dasselbe glänzend, das blöttrige Gefüge weniger kennbar als das poröse des Holzes. Stelleweise scheint soger die geringe Spur des Holzertigen mit der Absonderung in Blätter zu schwinden, die Farbewird dunkler, der Bruch flach und großmuschlig, auf dem Striche fettglänzend, die Absonderung im Großen rhomboedrisch und es entsteht die gemeine Braunkohle.

Der so sehr umgewandelten Flötzmasse brechenditten Lagen wenig veränderten, in Platten sich spaltenden hituminösen Helzes von hellfrauner Farbe ein, zwischen welchen mineralizirte Holzkohle, seltener erdiget. Bernstein liegt.

7. Das sogenannte Mittel (swischen den beiden Hauptslötzen) ist die mächtigste der von den Kehkensötzen eingeschlossenen Thonlagen, auf der Grube
Louisiana 3 Lachter, auf Oranien 2 Lacht. stark, nimmt
es auf den übrigen Bechen bis zu 2 Fus ab.

Sehon die Beschaffenheit des sogenannten Schremslist vermuthen, dass den Basalten verwandte Gebilde
des Material zu dieser Thonlage geliesert haben. Die Zustemmensetzung des Mittels an den meisten Punkten des
der hehen Westerwaldes sührt zu der Ansicht, dass
dieselben eigenthümliche Basaltwacken und Basaltusse
seien, welche die Mitte zwischen den oben angesührten
Besaltgesteinen und den später noch zu erwähnenden
Genglemeraten halten, und denen Trümmer anderer Genbiegsformationen durchaus fremd sind. Das Mittel ist:
dasjenige Glied der Elötzgruppe, welches dieselbe näher

an die Basaktormhtion ankuipft) und das Inchesidengreifen der beiden sonst so verschindenertigen Formationen am bestimmtesten andentet. Die große Verwandtachaft, ich mögte sagen Identität des Mittels mit umgewandelten Basakten, beweisen die Vorkommnisse auf den
Zeche Nassen unter andern. Hier sind Stücke, aus dem
Mittel entnommen, ven dem den Flützen sanöchet. umterliegenden umgewandelten Basakte durcheus aicht zuunterscheiden, insofern nicht die den enteren häufig beigemengten Bruchstücke bituminösen Holses, dessen Herkommen errathen lassen.

Das Mittel in dieser Beschaffenheit, besteht eus ainer theils dichten, theils feinkörnigen, theils kleiuparigen Masse von grünlichgrauer ins helleraue und gelbliche übergehenden Farbe, mehr oder meniger each ach zufühlen, von geringer Härte; im dichtem Zustande mit klein und großmuschligem, sonst mit könnigem unabenens. Dieser Teig schließt eine Menge lichter als die Grundmasse gefürbter Punkte von derselben Härte, sehr selien Krystaliformen andeutend und wahrscheinlich von Reldspath herrührend, ein. Mitunter erkennt man auface diesen Fleken noch dunkelgräne und dunkelgrane, von welchen erstere Augit, letztere Horiblandetheileiten von rathen. In der vorerwährten, mahr kürhigen kleinporigoth Varietit der Masse, sind dagegene (Gaute Quaning) die Gemengtheile beseer eshalten und man unterscheidet deutlich Feldspath, welcher kleinporig dem Bimetein nicht udähnlich, in der Masse verherrseht, dann feische Körner won Magneteisen und Augit.

Abweichend von der ehen erwähnten Beschaffenheit, sieht man auf den Zechen Seegen Gettes und Nace seu an einzelnen Stellen das Mittel gleichkusend mit der Lagerläche gestreift, in perignauen lichter und dunkte ler gefärkten genedlinigen und kleinwellenfähmigen. Lagen, welche bei dem Zerschlagen der Stücke sich ohne glatte Fläche absondern, von denen die dunkleren ein fast dichtes, die lichteren ein körniges Gefüge haben. Die Masse ist eledann fester wie gewöhnlich, rauh und sandig anzufühlen, scheint einer höhern Temparatur ausgesetzt gewesen und halb gebrannt zu sein; auch glauht man in einzelnen Streifen feinkörnige zusammen geprefste vulkanische Asche zu erkennen. Fragmente von bitnminösem Holze finden sich häufig in dem Mittel, welchen auf der Wilhelmszeche bei Bach, Blätterabdrücke einbrachen, die einem Acer anzugehören scheinen. An den Abhängen des Westerwaldes ist das Mittel von mehr thoniger als wackenähnlicher Beschaffenheit und durchgehends aus gewöhnlichem Braunkohlenthon zusammengesetzt. Auf dem Nittel ruhet:

- 8. Eine Kohlenbank, der untere Theil des sogenannten oberen Flötzes, 1—5 Fuß mächtig von ähnlicher Beschaffenheit wie die unter 6. angeführte Kohle, ganz aus bituminösem Holze zusammengesetzt, welches, da es weniger Bitumen hält, von geringerer Qualität als jene ist.
- 9. Eine Lage gewöhnlichen 1 bis 2 Fuß mächtigen grauen bit um in ösen Thons liegt zwischen der vorigen Kohlenbank und einer andern, welche man
- 40. Das Straheflötz nennt, weil sie bei der Gewinnung mituater als Anhau Kohle, stehen gelassen wird. Dieselbe ist 1 bis 2 Euss mächtig, von geringerer Güte, wesiger compact wie die zuletzt genannten Lager, stellenweise mit Thon gemengt. Blätterabdrücke dem Ligestrum vulgare ähnlich, auch Moose will man in dieser Kohlenbank gefunden haben. Ihr folgt:
- 11. Gewöhnlicher Braunkohlenthon, der in Lagen van 1 bis 3 Fula Stärke mit 3 schmalen unbrauchberen Kohlenflötzehen dogt abwechselt, wo sich das Braun-

kohlengebirge in seiner größten Reihenfolge erhalten hat. An den Abhängen des hohen Westerweides fehlen diese Kohlenflötze theilweise oder gänzlich. Dieselben bestehen häufig aus bituminöser sandiger hellbrauner Holzerde und sind am Ausgehenden in schmalen Streifen braunen Lettens erkennbar.

Den Schlus des Braunkohlengebirges nach oben bildet Braunkohlenthon; nach den Lokalitäten in einer oder in mehreren Lagen, und an den Gränzen der Braunkohlengruppe am mächtigsten vorhanden. Dieser Thon perlgrau, auch röthlich und bunt gesteckt, settig anzusühlen, geht mitunter in Walkererde über; ihm sind häusig Körner von Basaltgesteinen beigemengt, die dem, den Braunkohlen unterliegenden Thone sehlen.

Die eben aufgezählte Reihenfolge der Schichten greift, wie schon früher gezagt ist, einzelne Unterbrechungen in den obern Lagen abgerechnet, constant durch die ganze Brankohlengruppe des Westerwaldes urch. Anders verhält es sich mit den dieselbe bedektenden Gebirgsarten. Diese sind, nach den Lokalitäten und dem Grade der Veränderung welche sie erlitten haben, vielfach modifizirt und gehören den Basalttuffen und Basalt Conglomeraten an.

Die Conglomerate von welchen wir die Braunkohlengruppe bedeckt sehen, sind Trümmer und Ueberrenteveränderter Basaltgesteine, deren aufgelößte zerriebene
Theile zugleich die, jene verkittende, Masse abgeben.
Demnach herrscht große Uebereinstimmung in der Zusammensetzung der Conglomerate, und nur in dem Grade
der Veränderung welchen die Gesteine erlitten haben,
und in der Natur der letztern, beruhen die Abstufungen,
die wir unter den Conglomeraten wardehmen. Diese
dagegen sind so mannigfach modifizieret, und durchleusen

eine so große Reihe von Uebergängen in dem Graße des Zussmmenhaltens, der Härte, der Förbung etc., dass die Beschreibung aller Einzelnheiten eine ermüdende, die Chwacteristik des Gebildes nicht eben befördernde, Arbeit sein würde, weshalb hier nur die ausgezeichneteren Formen, in welchen die Conglomerate über der Braunkohlengruppe gefunden werden, anzugeben versucht wird.

Nachdem man zunächst unter Tage eine mächtige Lage von Basaltblöcken, umgeben von Dammerde, oder einem rostbraunen, auch röthlich und gelblich gefärbten, von der Umwandlung basaltischer Gesteine herrührenden Sand durchsunken hat, folgen die Conglomerate, von welchen die feinkörnigen Abänderungen dort, wo mehrere dieser Gebilde auf einander ruhen, gewöhnlich die obere Lage einnehmen.

Die feinkörnigen Conglomerate stellen sich als tuffartiges Gestein dar, zusammengesetzt aus den Trümmern eines in wackenähnliche Masse umgewandelten Basaltes und wieder verkittet durch dasselbe Gestein in einem höhern Grade der Umwandlung, in der Art, daßs dabei die gewöhnlichen Gemengtheile des Basaltes verschwunden sind. Die Mächtigkeit dieses Gebildes ist nach den Lokalitäten sehr verschieden; auf der Zeche Nassau betrug sie 1½ Lachter, auf Oranien scheint dies Conglomerat zu fehlen.

An andern Orten ist das feinkörnige Conglomerat anders beschaffen, indem bei ähnlichem, jedoch festerem Bindemittel, die meisten Körner noch die gewöhnliche Frische und Härte des Basaltes haben und in der dunkelgelb gefärbten bindenden Masse sich Hornblende, Feldspath, Augit, selten Glimmertheilchen vorfinden. Gawihnlich sind diese Conglomerate horizontal in Bänke abgesondert und zumal die letztgenannte Varietät blättert

sich in düsse Ligen, der Absenderung conform. Von dieser Beschaffenheit kennt men auf den Gruben bei Westerburg des Gonglomerat 11 bis 30 Puß stark. Gröfisere Mennigfaltigkeit: in dem Acusseren der Gemengtheile besteht bei den grobkörnigen Conglomerateu. Brüchstücke von Beschtgesteinen in den verschiedensten Größen und Graden der Umwandlung, mitunter friech er halten, theils scharfkantig, theils abgerundet, auch Spihäröiden. Die sesteren Kerne verwitterter Blöcke werden durch ein sparsames Thon und Wackenühnliches Gement, entstanden aus der Auslösung der eingeschlossenen Trümmer, zusammen gehalten.

In den Bruchstücken erkennt man die Gemengtheile des Basaltes, theils in ihrer gewöhnlichen Gestalt, theils an der durch die Veränderung ihnen gewordenen Färbung. Weder ausgezeichnete Basaltschlacken noch sonstige Verglasungen finden sich unter den Trümmern, vielmehr scheinen diese alle mit den benachbarten geschlossenen Basalten ähnlichen Gebilden anzugehören. Ihre Färbung durchläuft alle Nüancen des Braunen, Grauen und Gelben; sie ist so wie die Härte durch den Grad der erlittenen Umänderung modifiziet.

Das Bindemittel giebt hald einen sehr lockern Verband ab, hald hat es eine den umgeänderten Basaltfragmerten gleichkommende Festigkeit (Großseifen) und verfliefat gleichsam in jene. Ueberhaupt durchgeht es, gleich wie die gebundenen Bruchstücke, die verschiedensten Abstufungen der Auflösung, Härte und sonstigen äufseren Kennzeichen. Als aufzergewöhnliche Beimengungen dasselben sind anzuführen Chabasit, Arragon, Kalkanath und Speckstein, welche in Höhlungen zwischen dem Bruchstücken krystallisist sich vorfinden und zuweilen auch in das Bindemittel sich verfließen.

hennt man fast allenthalben im Bindemittel, seltenes sind Kömer und größere Mester von Olivint Dagegen sieht mes Krystelle; von Hesselende und Angit, alleweit Cotden, in solcher Menge und ungewöhnlicher Größer in dem Bindemittel engehäuft, das dieselben einen graßen Theil der verkitteten Masse ausmachen. Wenige den Krystelle sind get erhalten, die meisten Bruthstilekes und scheinen von der Zemtörung des ähnliche Krystelle führenden hauschberten, oben schon erwähnten Basaltei gesteine harzurühren. Die Mächtigkeit dieses Gouglin memtes ist bedeutend, beträgt 8 bis 12 Lachter und ist mehreren Schächten durchenden werden.

Dogleich bei den grobkörnigen Gonglomeraten die größte Verschiedenheit in dem Volumen der Bruchstücken besteht, so läßt sich doch an denselben keine lakelen Ordnung mach der Größe der Stücke, nach Absonderung in einzelne Lager warnehmen.

Als Fragmente fremdartiger in der nächsten Umgebung nicht vorkommender Felearten, findet man Benchstücke von Grauwackenschiefer in dem Conglomerate
von Caden, welche, ähnlich dem mächtige Brauneisensteingänge begleitenden Thonachiefer, zertblättrig, gelbelichweifs, dem Polisechiefer ähnlich zehn. Auch Fragmente von Pflanzenstengeln umschließt: das Conglomeis
rat; diese sind theils in Holzopal, theils in Pechkobles
theils in eine erdige Substanz umgewandelt.

Die Entstehung der Conglomerate, welche wie, als den Besalten ihr Denein verdankend, kennan lernten, gehört unbezweiselt einer spätern Zeit als die Bildenst des Kohleuflötze au, dann diese sind immen jenen mettergelagart und an keinem Punkte hat man den antengengesetzte Verhalten beschachtet. Die Casglemerste scheinen friher eine zusammeshängende Denke über der

Braunkohlengruppe abgegeben zu haben, denn allerwärte Anden sich Spuren ihrer frühern größern Ausdehnung. Die successive Fortbildung in den Basaltmassen des Westerwaldes und die durch dieselben veraulafsten Veränderungen des Niveau der Oberstäche, mögen nicht minder störend auf den Zosammenhang der Conglomeratdecke wie auf den der Braunkohlen Niederlagen eisgewickt haben, und jenes, aufserdem durch seinen gerisgen Zusammenhalt der Abschwemmung ausgesetzte Gebilde, konnte auf solche Weise einer vielfachen Zerstücklung nicht entgehen. Dass Erhebungen der Basaltmassen nach dem Bestehen der Conglomerate noch statt gefunden haben, beweisen die an der Nordseite voe Rennerod im Conglomerate aussetzenden Basaltgänge, auch die zahlreichen, durch das Conglomerat zu Tage ausgehenden Kuppen und Bataltrücken.

Ueber die Entstehungsweise der Conglomerate fehlen am Westerwalde hinreichende Aufschlüsse; dass jene jedoch einem höhern Grade der Temperatur ausgesetzt gewesen, beweisen die in denselben sich vorsinderden Verkehlungen; auch deuten die gänzlichen Umwandlungen der verkitteten Fragmente auf einen solchen Zustand hin, und zu einer mit der an andern Orten säher nachweisbaren analogen Entstehungsweise, mag sich in der Folge eine größere Reihe von Merkmalen aussinden lessen.

Nachdem wir nunmehr die allgemeinen Lagerungsverhältnisse und die Beschaffenheit der Glieder der Braunkohlengruppe, so wie die in näherer Beziehung zu denselben stehenden Basaltgesteine kennen gelernt haben, sei es gestattet, den wechselseitigen Einflufs, welchen beide Formationen auf einander ausgeübt haben, zäher ins Auge zu fassen. Dieses Verhalten erkenat man am deutsteltsten in den Gebirgsstörungen, von welchen die bemerkenswertheren Erscheinungen hier herzusgehoben werden sollen.

Gebirgsstörungen. Die Erhebungen der Basaltunterlage sind gewöhnlich sanft abgerundet wellenförmig, zuweilen sieht man sie auch mit steilen Wänden aus der Sohle hervortreten, durch die Flötzreihe
durchbrechen und theils in Kämmen und Rücken zu
Tege ausgehen, theils von den Conglomeratmassen bedeckt.

In diesem Falle ist es nicht selten zu beobachten unter andern auf der Zeche Alexandria - wie der Basalt, nachdem er die Flötze durchbrochen, sich umgestürzt und über dieselben weg gelagert hat. Ein ähn-Mches Verhalten mag an den Punkten statt gefunden haben, wo man bei dem Abteufen der Schächte über den Flötzen geschlossene Massen Basalt durchsunken . hat. Es derf nicht befremden, wie dieser Fälle so manche auf dem Westerwalde vorgekommen sind, wenn man berlieksichtigt, dass solche Schächte gewöhnlich an wetternöthigen Punkten abgeteuft werden, wo Basaltrucken störend auf die regelmässige Bauführung und den Wetterwechsel eingewirkt haben. Es ist daher irrig, solche scheinbaren Auflagerungen der Basaltgesteine auf die Plotzparthie, als Norm für deren beziehliches Verhalten annehmen zu wollen, denn nur die bergbaulichen Verhaltnisse führen zum: Auffinden dieser Abnormitäten, Ther welche men längst schon hinreichenden Aufschluse würde erlangt haben, wenn nicht die Kohlen in das Nähe der Rücken enfingen unbauwürdig zu werden und. man nicht alsdann den Bay aufhören liefes. Dals dette Auflagern des Besaltes auf die Elötze aur ausnahmeweise statt finde, beweisen die vielen Schachtebteufen, in welchen kein geschlossener Basalt abgetraffen wurde;...

shisher: Ahteufen hat der Berghau bei Bich und Westerburg allein: 9 auftuweisen.

Die Basaltrücken dringen aber auch häufig nur für die Flötzglieder ein, ohne deren ganze Reihe zu durchbrechen, und hakenförmige Verästelungen der Rücken sieht man fast hörizontal zwischen, und in die einzelnen Leger hineingescheben.

en sichersten Ausschluss über das Entstehen der Rücken und Kuppen geben die Erscheinungen, welche man in ihrer Nähe an den Flötzen beobachtet. As den Seitenwänden der durch die Flötzgruppe, durchgreifenden Rücken sieht man gewöhnlich die einzelnen Lager von unten nach oben gebogen. Durchbricht aber der Rükken nicht die Flötze und gehen diese über jenen hinwag bei den steilern Rücken ist dies zumal der Fall so nimmt die Mächtigkeit der einzelnen Flötze ab, so wie der Rücken steigt, und über demselben sind die Flötze am schwächsten, mitunter geborsten und gespalten, mit nach oben zunehmender Spaltenweite. Um den Rücken herum erscheinen dagegen die Flötze mächtiger, wie gewöhnlich, gleicheam als ob die weiche Flötzmasse sich an der Fläche des Rückens niedergezogen und zusammengesackt habe. Das Profil Taf. II. entnommen in dem Grundstollen der Zeche Alexandria, macht auf kurse Erstreckung diese Verhältuisse anschaulich.

den Erscheinungen bervor, dass die Erbebungen der Baselbunterlage später erst erfolgten, nachdem die Ablages
stang der Flötze bereits statt gefunden matte, und daß
des dabei thätig gewesenen Krüfte von unten nach oben
gewirkte und die Zerstückelung der Bräunkohlengruppe
verantalist kabon: Die Größe der Kraftäußerung und
die Weise, in welcher sie thätig gewesen, such die dass

milge Bescheffenheit der ihrer Wiekung ausgebütztem Mesen, ist aus andern Erscheinungen entnehmbar. . . . !

Is der Nähe der Rücken verlieren die Kohlenficitze ihm Bitumengehalt, geben weniger Hitze, ihre Qualität miant daher ab, eine große Anhäufung von, dem Anscheine nach weniger verändertem, lichter gefärbtem bitemiscom Holz, in großen Schalen und Platten mit auguzeichneter Holztextur, findet statt, so dass der Bergemus sus dieser Erscheinung, welche wahrscheinlich die alinige Folge der Entweichung des Bitumens zu sein sheist, die Nähe eines Rückens erkennt. Ineinander gutuchte, bis zu den kleinsten Theilen verworzene Bumtimme und Messen bituminisen Holzes, von dem Begnann Wirschel genannt, sind die gewöhnlichen begeiter der Rücken; nus allen diesen Messen int des Biamen zum Theil entwichen und es stellt sich als sides in einem weniger veränderten Zustande und helbe wie gewöhnlich gefärbt dar.

As einigen der die sanftern Erhebungen umgeben-🖦 flötze (Grube Seegen Gottes) sitht man die ohnesthe school gepresste Masse der Kehlenbank noch festar munnengedrückt, compact, und jede Holzform und Reis mutur aach der Unterlage bin, auf mehrere Fule Dicker inhapt die den vegetabilischen Umprung andeutenden Makmale, verschwunden. Das bittuminöse Holz ist in ine compacte, sehr spröde, diehte Braunkohle mit ausswithnet großmuscheligem Bruche, ohne Andeutung whiseriger Textur umgewandelt. Dieselbe ist geboretens whi Risenoxyd die Kluftflächen bakleidet. Die Masen hi she hearbraune Earbe, ist auf dem Bruche mett, und Manh glänzend auf dem Striche, entwickelt im Feuer kin Bitumen und giebt eine grau braune Schlacker while mit Sode ein Emeil globt und in Phosphotsalz light ist.

Eine ausgeweichnetere Umwandlung des bituminonen Holzes habes die Dammstrecken auf Nassau angefahren. Ueber den wellenförmigen Unebenheiten der Basaltsohle zeigte das ihr zunächst liegende Flötz keine Spur ungewöhnlicher Pressung, noch drang der Basalt in jenes ein; dagegen hatte, zumal en den Stellen, wo offene Spalten in die Sohle niedergingen, das Kohlenflötz auf 2 bis 4 Zoll Dicke eine Verkohlung erlitten. Blätter waren aufgeblähet und durch ein klein zelligns Gewebe voneinander gesondert; übrigens fand sich kleinmuschliger Bruch und stellenweise Metallglanz, und eine von verkohltem bituminösem Holze nicht zu unterscheidendes Gefüge ein. Nach oben hin nahmen der Glanz und das Aufgeblähetseyn ab, das Gefüge ward dichter. mit schwachem Fettglanze und 1 Fuss über dem Basalte verschwand jede Spur der Umwandelung.

Die nunmehr verlassene Zeche Concordia hat eine ähnliche Erscheinung geliefert. Viele Basaltrücken waren in dem Grubenfelde vorhanden, von Welchen der erate, mit dem Stollen aus Nord in Sud angefahren, dag-Grauwackengebirge durchbrach, an dessen gebleichter Perbe und aufgelöseter Beschaffenheit man den Einfluse des Basaltes erkannte. Das Flöts, welches gewöhnlich etwa 5 Fuss mächtig war, verschmälerte sich über dem Basaltrücken bis zu 11 Fuss Stärke und der dem Basalte zunächst gelegene Flötztheil war auf einer Stelle in dieger Grube über dem Rücken auf 1 Fuss Höhe verkoakt, so dass diese Kohle an die Schmiede der Umgegend zu hohem Preise verkauft wurde. Eine ähnliche Verkoh-Hang fand auf jedem Basaltrücken, so wie ein allmähling gur Uebergang in die gewähnliche Beschaffenbeit des: Billies statt. week and read a section for the

Ale Die Wirkungsweise der beis deme Emporheben den Basaltmassen thätig gewesenen Kräfte ist zumal dort:

dintlich zu beobachten, wo Basaltgesteine; in die Flötzeeingedrungen sind, oder solche durchbrochen haben.
Die Kohlenstötze, so wie die sie einander trennenden
Thenleger sind verworren in einander gestaucht und,
diegenei mit der Ablagerungsfläche, von ihnen einzelner
Streifen abgestolsen, welche schuppenertig auf einender
gehäuft zu beiden Seiten Spiegelflächen, theils einfach,
theils mehrfech gestreift, tragen, und auf solche Weise
die Bichtung der Kraftäulserung angeben, durch welche
jene Hebungen untetanden sind.

Dafe bei dem Aussteigen der Rücken Ruhemoments eingetreten und dass diese Erhebungen allmählig fortzeiticht seien, beweitet die Anzehl der übereinander liegenden Schuppen, deren Spiegelflächen auch ganz verschiedene Richtungen des Druckes angeben. Es sind dies dieselben Erscheinungen, welche gewöhnlich die flänge begleiten, die sich bei diesen jedoch nach Massache der Höhe, der statt gefundenen Senkungen, ader Hebungen, in großertigen, auf einander geplatteten Tatteln aussprechen, während die diagonal mit der Lager-fläche der Flötze, durch momentane heftige Kraftäufter ming vom unten enfeteigende Ausanseite, der Rüchen; seheppenförmige Spiegelstäcke von den Lagerbänken aussiefs.

An diesen Rücken sieht man die Fasertextur des Helzes, da wo dieselbe noch erkennbar ist, nicht gleich-laufend, sondern in die Quere mit der Längenausdehnung der Streifen gerichtet. Demnach muß sich das bituminäte Holz schon in einem gewissen Grade der Aufläung und in einer mittleren Festigkeit befunden haben, als: Erbebungen der Grundfläche statt fanden, von welchen wieder andere epäter eingetreten sein mögen, wenn man, wie es auf Oranien noch vor Kurzem der Bell was, die Matten bituminögen Holzes so gebrochen Karsten Archiv VIII. B. 1. H.

ben eben erstestatt gefunden habe. Auch liebe Erscheinungen wie die Kohlenflötze, bieten die Thoulager ist
der Nähe der Rücken dar, und es greift, so weit det
Druck der Besaltmasse in die Flötzreibe hisautreicht;
stilemal die tiefer gelegene in die zusächst obere Flötzlage ein und es selfeppen sich die abgestoßenen Spiese
gelstücke in der Aufenseite des Rückens in die Höhe.

Auch der Basalt, selbet der festeste, trägt solehe
Spiegelflächen; ein Beweis dass derselbe seine jetzige
Hätte später erst erlangte nachdem bereits Hebungen
statt gefunden hatten; denn des Anreiben der habbienten
Flötzmasse auf eine so geringe Höhe wie die der Rüke
ken, konnte am sesten Baselte keine Spiegelflächen hasvorbringen.

will Nicht nur in der oben angeführten Weise haben die Basaltricken auf den Braunkohlenthon eingewinke sondern zuweilen auch dessen Beschaffenheit verändert. Rin zum Auffinden von Braunkohles am Rebenschoft der Holze getriebener Vereuchstollen, fuhr ein selchies Flötzchen zwischen Thon gelegert ab., Das Flötz, vielt fuch gestört durch unterliegende Rücken, ist & bis 2 Fale machtig und antrauchbar; der Thon ther dempetion mag 1 Lachter, der unter ihm gelegene I bis I Lachte machtig sein. Letzterer ist wackendriig und durchmengt mit Pflanzenfasern und Fregmenten von biteminosern Holze. Er wird an einzelnen Punkten, wo Rücken des unterliegenden Baskligesteins sich in ihn eindrängen plötzlich härter, dunkel gefärbt und über dem Rücken in eine feste schwarze Masse mit großmuscheligene Bruche verwandelt in weither schimmerude Bilitchen dem Feldspath abulich, zerstreut liegen. Auf diese Weise Wird der Thou nach und nach dem ihm unterlingenden Basaltgesteine so ahalieb, dass man ihn in der Grabe

mit demseiben werwesheeln kann, wenn nicht die Abdrücke der Pflanzenfaßern in dem gebrannten Thone sich erhalten hätten. Dieser Thon ist im frischen Zustande wenig zerklüftet, an der Luft wird er bald rissig und zerfällt in scharfkantige muschlige Stücke.

Eigentliche Verwerfungsklüfte scheinen in der Braunkeblengruppe des Westerwaldes selten zu sein, und nur
auf der Breitscheider Grube fuhr man eine mit Thon
ausgefüllte Kluft gegen Südost fallend an, in deren
Heigenden die Flötze sich 1 Lacht, thef gesenkt hatten.
Den Flötzstörungen kann noch eine, durch die drei untern Kohlenbänke, zuweilen auch nur bis zu dem sogeinteren Schreim derchgreifende, senkrecht auf der Lagersiche gestellte Zerklüftung in rhomboedrische und würfelige Massen beigezählet werden, welche mitunter sich
so oft hinter einander wiederholt, dass dieselbe die
Entsernung angiebt, bis zu welcher bei der Gewinnung
der Schreim geführt wird. Die Klüste sind offen, mit
Eisenexyd auch mit einer Russähnlichen Substans ausgefüllt.

and responding and the model of the second o

Same to the state of the section of und ber well mit bei nicht nage 1 gan. Whole I to I am wear the first on the arms while whom a color of out all the at about the real property of them. sua fra palos as a figura de la la fil proper at , is instituted to Ueber das Verhalten der Soolquellen bei Salze, nebst einer Darstellung von den neverlich darauf, vorgenommenen Schachtarbeiten, durch welche es gelungen ist eine in ihrem Salzgehalt gesunkne Quelle wieder zu heben. der Schrieber von bei er Hill e Vin abrier, bei bei bei von de Herrn Bergrath Fabian zu Schönebeck. بزسافدانا.

Die Elmner Soolquelle, welche wegen ihrer großen Ergiebigkeit die Saline Schönebeck in den Stand setzt, bei geringen Fabrications-Kosten, einen sehr großen Theil der Preuß. Provinzen allein mit dem nöthigen Salze zu versorgen; ist seit etwa 120 Jahren, (seitdem die Salzsiedung zu Schönebeck ihren Anfang genommen hat) durch viele verschiedene Schächte ersunken worden. Die Aufforderung dazu war früherhin und besonders in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, so lange die Dorngradirung wenig bekannt und hier nicht eingeführt war, für die ehemaligen Pächter des Salzwerks sehr groß, indem man damals kein anderes Mittel kannte, zu einem möglichst hohen Salzgehalt der zu versieden-

des, Seple un, gelongene als welches durch Erninken der Quelle auf immer neuen Punkten und durch die damit verbundene Hoffnung, bessere als die bisherige Soole zu finden, an die Hand gegeben wurde.

A. Staffs furth, wo man 13 pfündige d. h. solche Scele, die in jedem Cubikfus 13 Pfund Salz mit sich führt jund Halle, wo man 15 pfündige Soole aus dem Schachte erhält, mogten überdiels ermunternde Beispiele seip. Inzwischen hat man hier die Spole doch niemals reichen als his zu 11 Pfd. Salzgehalt bekommen und man kann, annehmen, dafa, sie in bis jetzt bekannter Teufe hier nicht reicher anzutreffen steht, da, einer der gormaligen Salzwerks Pächter, der Oberamtmann Paul Stacher sen. in den Jahren 1721 bis 1737 allein 16 Schächte hat abiensen lassen; später aber, zu Anlang der funfziger Jahre durch Niederbringung zweier neuen Schichte, ferner in den Jahren 1774 bis 1777 und endhich in dan Johren 1802 bis 1804 durch, die Absinkung Ar jetst noch vorhandenen Schächte Nro. 3. und 4. jene Versuche, eine reichere Soole aus der Quelle selbst pu beziehen, vergeblich wiederholt worden sind. Dass bei so vielen und manigfachen Verauchen der Art, in sinem wenig ausgedehnten Terrain, wichtige Beobachtungen siber den Gegenstand im Allgemeinen und ins besondere auch über das Verhalten der Elmener Soolqualle gemacht sein werden, läst sich leicht vermuthen-Je auffallender aber die, beim Erschroten und der sonstigen Benutzung der Soolquellen vorkommenden Erscheinungen zu sein pflegen und je seltner noch darüber atwas bekannt geworden ist, woraus sich eine oder die andere allgemeine Regel für das Verhalten derselben siehen liefse, um so willkommner dürfte es vielleicht min, wenn man dasjenige hier zusammen gestellt antrift, was in der gedachten Beziehung, besonders in der neuern

Zeit auf diesem Funkt beobechtet worden ist. Be will darunter, aufser dem Intresse, welches der Gegebielel für Sachverständige überhaupt hat, gewiß auch metales mit begriffen sein, was bei Aufnahme oder Verbesserung achon gangbarer Soolquellen in ahnlichen Palien ein Anhalten gewähren kann.

Um diese ähnlichen Fälle näher zu bezeichnet, müssen hier zuvörderst einige allgemeine Betrachtungen nebst einer kurzen Angabe der Beobachtungen aus 1944-herer Zeit Platz nehmen, damit die neuesten Erscheinungen desto deutlicher eingesehen werden köhnen.

Die Gebitgsformation! worin man die Soolgnellen stidlich und in ganz geringer Entlernung von Wer Studt Salze antrifft, besteht der Hauptsache nach für Muschele kalk, welcher in fast allen seinen Billtzahtheilungen duch geschichtet ist, und häufig mit verhärtetem Mergel, Meigelerde und besonders in mehrere Teufe mit verhärtetsa Thon und Lettenflötzen wechselt. Der Kalkstein, durch starke Schichtungsklüfte zertheilt und wie aller Kalkstein mit unzählig vielen kleinen Querklüften versehen, fälst die Soole nach allen Richtungen durch. Die Mergelerde, aus losen nur sehr schwach zusammenhängenden Kornern bestehend, und daher insgemein Asche 'thier gewöhnlich Sand) genannt, setzt ebenfalls der Soofe nur wenig Hindernils entgegen, zumal in größerer Teule wo ein größerer Druck der Quelle in ihr ruhet. Buhalb entstehen leicht Auswaschungen in den Mergelflötzen, wenn den Quellen irgend wo ein freier Abzug gestattet wird. Die Hauptquelle, welche in einem solchen Mergelflötz von etwa 18 Zoll Mächtigkeit, zwischen dem Grundgebirge, dem bunten Sandstein, in der eben angezeigten Formation aufsteigt, hat deher bei foren verschiedenen Erschrotungen auch stets eine Menge Sand, oder ein mit Mergelerde sehr verwandtes Fossil ausge-

regise. Pegegen lesen die verhärteten Thousotze, so mie die Lettenflötze, kein. Wasser durch sich hindurch, und die über denselben sich as mmelnden leichten Sool-unellen lassen sich deher in der hiesigen Gebirgs-Formetion von der in mehrerer Teufe streichenden bessern Quelle absordern, wenn man sie auf Thondammen ab-fängt und mit besondern Pumpen weghebt. Das Grundzebirge, der bunte Sandstein, bildet südlich von der Stadt Salze einen gegen Südwest geöffneten Busen. Des Fallen der darauf ruhenden Formationsschichten beträgt da, wo der Schacht Nro. 4. steht, etwa 30 Grad mach Stunde 6,4 Occid. und das Ausgehende vom bun-Sendstein findet sich um die Elmner Soolschächte heggen überall in einem Bogen gegen Nordwest über Morden und Osten nach Südost zu, so dals die Stadt Selse schon unmittelbar über demselben sich befindet and die heiden, innerhalb ihrer Ringmauern gelegenen Sackehächte, die ehmals von der Saker Pfannerschaft guarchliefeand henutat, sind, ganz in diesem Gestein stehop. "Der tiefste Punkt, wo man dieses Grundgebirge mit "Rohrlöchern getroffen haben will, ist im Schachte Mro. 3. and hefinder sich dort gegen 271 Fuls unter Tosa:

Disjenigen Soelquellen, welche sich im bunten Sandstein häufig vorfinden, sind übrigens bei der bis jetzt bekannten Teufe hier nicht so reichhaltig an Salz, als jene Hauptquelle, welche in dem gedachten Mergel-flötse, zwischen der Muschelkalk und bunten Sandstein Bildung aufsteigt. Dafür sind jene aber dem Anscheine nach in ihrem Salzgehalt beständiger; denn so viel man weiße, sind die pfannerschaftlichen Soolschächte wiele Jahre hindurch in Betrieb gewesen, ohne daß etwas non einer Verschlechterung ihrer Quelle bekannt geworden ist, wogegen die Elmner Soolschächte nach mehr-

pähriger Benutzung gewöhnlich einen Abhill im Gliggehalt ihrer Soole gezeigt haben. Am mehrsten ist dieses
der Fall gewesen, wenn man, um die Ausgabe an Soole
in Quanto zu vermehren, dieselben stärk betrieben oder
wenn man wohl gar ganz dicht neben einem gangbaren
Schacht einen neuen Hülfsschacht abgesunken hin.
Letzteres ist in früherer Zeit mehr als einmal vorgel
kommen, weil die Förderung der Soole durch Buchel
künste, bei jedesmaliger Vermehrung der Salz-Fabrick
tion, die Anlage von mehr als einer solchen Kunst ein
forderte, welche dann nicht in einem und ebendemselben
Schacht Platz finden konaten.

Wenn nun in Polge eines solchen Unterheitmille und eines etwanigen starken Betriebes, das Herabsititen der Soole im Salzgehalt eingetreten war, schrift mit zur Erbauung ganz neuer Schächte und Künste auf auf deren, in der Nähe der alten gelegenen Gebirgepunkten. Ging man hierbei auf dem Streichenden des Gebirget, und weit genug von den alten Schächten fort, so erliebt man gewöhnlich bessere Soole; als sie zuletzt in wie alten Schächten gewesen war. Neue Schächte, die im Hangenden der alten niedergebracht wurden, gaben dien gute Soole, aber nur in geringerer Quantitut. Degogia sind die, im Einfallenden abgesunkenen Schiffehre fast immer milarathen, indem sie zwar viel, aber im Sala gehalt geringere Soole lieferten, woraus man mit Heck folgern könnte, daß die Zuslüsse an leichter Spots im Fallenden des Gebirges stärker sind, eines Theils, weil man sie in tiefern Punkten autrifft, wo mehr Druck herrscht, andern Theils, weil man vielleicht wasserführende Flötze anhauet, die sich im Hangenden ausgekeift haben und dort ger nicht mehr vorkommen.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen können nur diejenigen Beobachtungen folgen, welche man bei der

Wille, Milothe in Bleistin Conlege abgeen Breit Boats Chick. tou zit muchen Geliegenheit gehabt bet. Die Linge bore Stantes, von Zeit zu ,dbebgioft ich Toniffenie 'argeg fiedlich 1. Der zu Anfatig der Tunfaiger öldire der nielgele Jahrandderts 'abjetentle Schacht Dro. det wolche brains Ter'arofes Schicht gemant wurde; unde bef offeste die stimmung derjenige Punkt seiny word welldermielustist. Billich Bit. Deriblis beniedet bien antiber auf beim feltrigen Kristhofe - Stera Blo Schitter widlichelann wher Sante lichen & & sad das Scho' i a Non. L. main z idenate Tugelite 6F Badiste wons boduen fothiches dille Wilferiet, trifft minn auf den weitlichen des den den den Militimes im Masgendor Ver Gehirper vieltenden Schrenbei. Wie 2. und & Lachter weit von miner mildenstlichen Swifeld befindet sich ganz her Patteniten pudie nebel Beilibis Stoffbeld des aleist wilden OVinestischunkter. Brust 256 Full fior bis was win inklude Maggelfister weeks ches the Haupt Scolquette thihrt signidaken wibrien. Wie 2. 1st bald nech then, abortalcht so weit abgeteile. sanders bis auf die Quelle abgebohrt gewiesen. Eint im Johns 1275 White Side 227 Pulst abysolution, and lands done durch win strif . Zoll wester Bahrloch mis sair Minipiquelle in Vertindung geseint vetisien 40 hathdelin Will Panir weitere Schribther wegen Zudrang von Sail militabgen waren und nicht zum Ausflielten betten ge-Bincht." auch das alte Bobrioth von 1756 nicht chatte aufgeräumt werden können. Durch: diese Bohrerheit war aber der Schacht Nro. 2. in vollhammene Vabindang mit Nro. de getteten, and man schäpfte son bailen Schächten eine und dieselbe Sould von etwa 194 Pfund Bulzgehalt im Culikfuls, bei einigen 80 Fulb Soolstand von der Hängebank nieder gerechnets Beim Erhohean dir Hauptquelle in Neo. 2 twar der Soolspiegel in Neo. 1, um 48 Zöll gesunken.

..... Both relief. Wessey Schools, was MS Jule tief and woulde, bis set Unbernahme des Saline von Seiten des Stastes, von Zeit zu Zeit leur gezogen, indem bei der denteligen Betriebtweige der Hauptschächte, walche den Spingel det guten Seitle in denselhan nicht tiefer ale geaige 80. Ende diedenhieltzt eich dazig täglich, eine Quantistichier Lenifetiemmeens plaest intelesialistikk nord Beine Belincht Bien & befindet sich mit seiner nord riestlichen Stelseiche etves: 27 Leichter nurge der sjidiger lichen Stoßecke des Schechtes Nro. 1. nach Süden see artificatheili iin Musichenden wech ger (wegeig, im Fallindenroles Gubingestif Revist bonnes Zeit und bis grum Johns, \$2009 incitions oping: Jahres \$1776, fortig: sempoider such i Blaupthet nichtechacht gewesen in Derselbe ist 163 Bulantief, in sedicem Hangen Stoffe (27) Rufe, in seginary hundant Stocco /6 Euler weit, von 163 Eule Taufe ap ster noth 784 Eufettief, hei 19 Falt Weite im langen. and of Enfe Weith im hursen, Stoh, in Holzenschrift sehr: gut ausgebaut. ' Durch drei Bohalöcher, welche his wa 271 Fuls Toufe; and also much atwa.34, Fuls, durch die bie aux Quelle austehende Cehisgemittel von verhörstatem Thim reichen, severthei seiner Erhausnir mit der Meisorge hat that lightick Bebiligher angugett, indep emaniate dies 2867 Falsumater Tage befindliche. Gestrinweit ge-Bulesto und 74 Pulk lange Röhren: 2 Fuls tief einmennte. -pei unt die gened untern Phiche des Schachtes ziemlich rubichmäßig dämit besetzt war. Sedann hatte man ei-Luca 3 Fuß starben Thousehing liber die ganze Flüche kund um die noch ibi Fula hervorregenden Bohrröhuge "horum getreten, dissuis wieder mit einer deppelten Lage von starken Boklen hedeckt, und dessuf andlich die Haupttragestempel der Schachtzimmerung gestreckte. Die

minmedie Wier die Bedieleng stuis noch ing Butt herme-Whenden Bohrröheen waren sedana mit & Zoll meiten. 10 Fule hohen Aufgebücheen verschen worden, bei diren obern Mündung, in 220 Fals Schachtteufe, with Bishfahne geschlegen war, die durch den gennen Schools reichte, und sicht nicht heben kounte, son wo-aus daan die Bohrerbeit mit mehr Sicherheit dir den Fell eines plötzlichen Hervortrechens der Sochwalle, leiche vegzie-Athmen gewissen wille. Diese Vorsichtsmalengel war duierch noch verstärkt worder, dute die Aufgebüchte Wro. 1., 2. and 3. verten, gleich Stiet der Schathlindia This, mit Stitenoffungen verstlen waren, in three plans Differing aber vermittelet in aberstiebilte galadier Schiniszapfin verstopft warden konten; damit der grein Lindrang von Soole, so fern er stwa der noch micht gies vollendeten Arbeit hinderlich oder den Bergieben Whitelich worden stellte, zunlichet wef einige Zeit bis den waters Rautie des Schachtgesenkes, unterhalb der Buhi-Mine, abgelektet werden konnte. Nach Beendigung die ser Vorrichtungen böhrte man eile (7) Bohrlichet udes soft dem andern, bis auf etwa 24 Ests tief siedet! Die Cobirge bestand aus Thon, der in mehrerer Teufe die Winliche Farbe abnahm. Dann wurden alle Behelficher noth um einige Pals nach und nach niedergebfault; seleizt aber stiefs man Nro. 2., 6. und 7. gleichzeitig his stif die Quelle durch, indem men das Dachgestein von Sundsteinschiefer und 3 Zoll Mächtigkeit derchiend. Diese Bohrarbeit ging mit weniger Abweichung 32 Fule the durch frisches Gebirge, und da die Bohrohren 287444 vom Tage nieder auf dem Gestein standen, des de let michtig befunden wurde, so war das Liegende uater der Hängebank des Schachtes angetroffen. Dies

warred flot did houthingons bein Durthfellite den Bahaus durch das Bachgestnin befonden worden, flafe; sie Buhimeifeel chamuf absprang und in dem Bohrlpohe Nag. & liegen blieb, weshelb in den alten Nachtichten auge-Wordinder wied, dass daciellie aus dem millig ausgebildedeni bunten Sandstein heafelte. Rochnet man die Tinfe eder-Bühilöcher, wom: Amsenge der zwei Fuls: in das Gabirge niedergereimmten Bahrrühren, welche 7% Fuls hang sweren and amit three obern Münfung hei 230 Enfs Schächttanfe standan, 40. sind sie, die Müchtigkeit ider Scholklattechicht mit in: Annahlag gehracht, 39 bis 40 Kufe dieficewesses Dis Quelle trich übrigense beim Dunchntefinite des Dechtestelns und als die, Bohrgestänge ihenanagesogen waren, missein angelasseen eppingender Streht. mark in die Höhe und warf viel Sand mit, aus. Der Solatobalt derselben stells antinglish süber 41. Pfund in Sabikfels Zemenen neimated der Schacht. füllte eich, men 18th Ottober 1776 Abands 72 Uhr big zum 17ten frijh -S. Uhn, bis auf. 80. Buls you Tage nieder damit and Die demale augestellten Aubigirungen engeben, bei 150 Ruse Raufe 47 Cubicfule in der Minute, und bei 100 Fuls Taufe 48 Cubicius Zuflus. Während der Bohrerbeit in Nro. 2. warden die Soolschächte Nro. 1. und 2. beobechtet. med ihr Spiegel soll, diesen Beobachtungen zofolge, beim Daughbruch der Quelle in Nro. 3. aufginglich 2 Stunden clean wenigstens nicht gesunken sein. Jedoch sind diese Beebachtungen ungewifs und spätere Erscheinungen lasainen Zusammenhang der drei Schächte nicht bezweifeln. Eben so ging auch der Wildemasserschacht mit Nro. 3. ele dessen Soulstand mehr Höhe erreichte, auf und der Selzgehalt seiner leichten Spole verbesserte sich um atwas, wataus geschlossen, wenden kann, daß cilim bine geringe Quantitäteguter Soole aus Nro. 3. anf

Schlichfühigektiliten des Gebirges in oberer Teats sauf

Im Jahre 1777 Wurde die Soole aus diesem seses Scheichte zugleich mit der aus Fro. 1 und 2. Bezogend auch diese Betriebsweise fortgesetzt bis zu Anfang des Mizzigen Verwaltung, als eine 40zettige Dampfmachine Im Jahre 1792 liber dem Schächte Nro. 3. in Gebrauch Tam, und er sodann affeiniger Forderungsschacht ward thier Verlässung der Schächte Nro. 1: und 2. Diese, Waten bisher gewöhnlich nur bis auf einige 80 Fels, Wro. 3. aber bis stwa 100 Puls von Tage nieder, leus genälten worden bei welchen Suchstäeden dunn aus Wro: 1. und 2. etwa 9pfündige, aus Nro. 3, aber 10 phudige Soole zu erfolgen pflegte. Zwar ist in Shore Nachrichten die Rede davon, dass sie, nach der demale in Gebrauch gewesenen hessischen Soolspindel, 12 bie 15 Loth gewogen, d. h. 12 bis 15 solther Theile Sale chithalten habe, wovon ein Cabikfuls gesättigter Soble 32 Theile mit sich führt und welches mit einem Gahalt von 9 bis 11 Pfd. im Cubikfuß übereinstimmt ; alleiti Me letzte der beiden Pfündigkeiten ist gewilt nur in Sintelnen Wiegungen, nach etwanigen Aufgängen des Soolspiegels vorgekommen, so wie die erstere bei star-Ken Beriebe und Abwältigungen gewille die gewöhiliche Miresen ist. da ein ahniches Schwenken des Salages Billes noch bis zur heutigen Stunde bei geringerm Durch-Minitisgehalt auch vorkommt. Bei der nachmals gowöhnlich gewesenen Förderungsteufe von 144 Fuß het del Brumben Nro. 3. in der Minute 25 Cubikfuls 9 Fritindige Scole fortwährend geliefert bis der Scheicht Mro. 4. darin vine Aunderung hervorbrachte. Dieses Soolschacht Nro 4: ist mit seinem nordöstlichen teteles 32 Lachter von der sildwestlichen Stofsecke des Sehachtel tes Nro. 1. dhd mit seiner nordsetlichen Stofeeke de

er von der sildpreetlichen Stofpacke des Schaeb Nio. 8. gelegen, steht daher in Beziehung auf den l aten num gjülsten Theih in Beriehung auf den Late ton sher ganz im Fallenden des Gehirges, Man batiff ihan dieselben Gehirgslagen, wie in Nro. 3. und in die Bühben Schäckten, jedoch in größerer Mächtigheit deefi straken. Er ist 16 Fufe im langen, 13 Fufe im kura Stoke weit und 211 Ent tief, in starkem Bolzenschiff versithmert. Von seiner Gesteinsohle his sum soulist renden Flötz mittgen auf diesem Ponkt, nach dem M lan der übrigen Gebirgsschichten zu schließen, noch Me-40 Eufe Gehiegemittel undurchsunken anstehen, glaid Wohl strömt die Quelle bei 271. Fuss, Teuse in groff Sticke in ihm aus. Beim unvermutheten Hervorbrech derselben am 10ten May 1804, fgüh um 14 Uhr, with den sile Arbeiter von ihr schleunig aus, dem Schade getrieben und nach Verlauf von 6 Stunden atanden 1 Rafe Soole in demselben. Die zuerst davon genen mene. Probe wog dem Salzgehalte nach 748 Pfd. 188 Das Schacht Nro. 1. so wie Nro. 2. war mit seites Societies um 25 Fuss; Nro. 3., aber um 5 Fuss gestuit. keb. 11 Ke ist jedoch hierbei darauf zu seben, des jest beiden elten Schächte ohne Scolförderung und viel hill her als Nro. 3. stauden, welcher demals, 146 Fuls if absentitiet, was, Dia Spole and dem Schachte Nro. wog gleich nach diesem Ereignifs SI Pfund, verbesset sich jedoch im Gehelt wieder auf 85 Pfund, welch meh ami 22sten May, sum erstenmal henbachtete. ... Det Ausbau von Mro. 4. war nun lange noch nich vallendet. Jedoch waren die ohern leichten Qualit namentlich eine von 6½ Cubikfuse Ergiebigkeit in de Minute and von 33 Pfund Salzgehalt, auf einem in 7 Bule Toufe, sich aufangenden und bis zum 93 Euf Teufo reichenden Thon-Damm sbgefangen. Dieselbe wilde Quelle ist im Schachte Nro. 3. auf einem sich

Digitized by Google

hid 30 Fuls Dunlo andangention until her: 47 Pulle relations. den Thondamme gefalbt, wo sie frühreibin ale der atte wilde: Winserschecht alebt mehr betrieben wurde in die Minute etwa 8 Cubikible 3.3 pfündiger Socie hiefritet suitdem sie aber in Nro. 4. ausflieben: kann, und dort besonders was gehohen wird, iet ihn Dunin in Nio. Si fint ganz trocken geworden. Petner was in Neo- 4. die strette ähnliche Wilde wasserabiongung in 154 Pull Totale we sine, fast 1: Cubikiule in der Misuterstarke, 44 pfiledigo Scolquelle mustels, angebrecht bedie dritte la 165 Fuls- Toufe: flip: eide:: 4 Cabikfuls starks and 64 Press Salit führende Quelle, and endlich die vierte in 287 Full Boule für eine, in der Minute & Cubikible lieferede Bis pffindige Scolumnia. In Nro. 8. ist die aweite Wilder www.rabfangung in 94 Fuls Trefe, und die dritte sie 163 Fais belindrich, wovon jone 🔆 Cubikfule 4 pflindige und diese 184 Cabikfuls 425 pflindige Soele lieferte und welche beide Quellen jetzt noch durch eine wilde Wasser - Pumps besonders aus dem Schachte weggehoben weeden können, sofern eie nicht in dem Schachte Nest & shrou Abfluis finden. elected districts

Uebrigens war die Zimmerung in Nies & von Tege nieder 180 Bufe bief mit Wandruthen verschen, weiter hergeter aber gir bieht sicher gestelle, well inten dazu keine Zeit beliefen chatte; und die Einspetregestempt hatten nicht gelegt werden können.

1900 Inten nicht gelegt werden können gut und die Soele aus diesem Schachte eien möglich noch gut und reich nie Salt un erhalten, wurde die Erefeltung einer 50 zilligen Dempfinnschine vergehommen, wie sie seiner früher zu seiner dereinstigen Bearbuitung bestimmt vers, und der mit dann: eine Getwältigung dereh zwei, zehn Zoll weite Pumpensätze vom Gutweisen; die in 3 Abhöben bis ine Tintete hiedereichte, gegen Ende des Jahren 4804 viese

analiti. Alleh man kam nicht weiter dauft nieder, bie bie zu 218 Fult Fenfe meil die Zuflüsse anterordents lich stork; und agegen 80 Cubikful in der Minute, 2ngleich auch von so. vielem Sand begleitet wesen, dest dedurch die Pumpeellederungen fortwährend zeretätt und der ganzen Gamiltigunge - Arbeit unübersteigliche diendirnitee, entragengeseint wurden: Hätte man der Quelle Maps worden können, 20 wer die Absieht, eine zweite Schneht-Zimmerung von starken Hölnem einzubringen, dist aufrecht stehend genommen, wie große. Falsdauben dight; nebes einenden, aber eins um des anthere..um seine helhe Länge verschlossen, in elliptischer Korm sulfestufft werden sollten. Rin, zwischen den Schachtstößen and dieser Zimmerung frei bleibender, 2 Fuss weiter Raum, sollte mit gut prapaririem Thon ausgetreien wendetheum auf solche: Weise, we möglich, alle leichten Zuflüsse zurück zu drängen und die Haupt-Soolquelle vont/Lipfsten heraef rein au facen, wenn man emwar gust noch das Absisken so weit als as zu dam Ende wilede nöthig, gewesen min, fortgesetzt, haben minde. Von diesem Plan mulste aber gauz abgegangen warden; and das, Verhalten, der Soolquelle, war, mach jener ; verquibeweise, tiefer vorgenommehen Gewältigung folgeniseb 115 Betrieb men Nua. 4, alleine und diefe Neo. Lugens solos Societades stated of the state of the state solos solo Dieser Salzgehalt wan aber nicht ausdauernd; dagegem mah der Schnoht Nro. / 3., wenn! Nro. 4. als: Wesseraphacht betrieben med dedurch ein Unterschied in der Hölig ides Spolapiggals, beider Schachte von etwa 20 Rufs. hawiekt wurden um welche Nro. An böher herauf langs i füllt sein musten die heste Soole, gewöhnlich zu 86 bie 84. Pfd. in ganz einzelnen Föllen auch wehl zu 9. Bid. Salegehalt. Die: Quantitäten: waren in der Minnte: 50 und 25 Gubikfult, und die Förderungsteufen: 180 und

148 Puls von Tage nieder. Der gleichzeitige Betrieb von beiden Schächten lieferte die leichteste Soole.

Rs wurden hierauf verschiedene Pläne entworfen. nm die Soole in ihrer vorigen Reichhaltigkeit von 9 Pfund im Cubikfuls wieder herzustellen, und man strebte an dem Ende, vor allen Dingen eine genügende Erklämeg von dem Zusammenhange beider Schächte und der Art und Weise, wie sich die Soole in ihrem Gehalt verschlechtert haben möge, aufzufinden, um demnächst die zweckmäßigsten Mittel zur Abhülfe zu ergreifen. Man war ungewils, ob man in Nro. 4. die Hauptquelle enchapten habe, weil man in diesem Schachte noch ein an 40 Fuss mächtiges Gebirgsmittel bis zum Hauptsoolfor him, undurchsunken gelassen hatte. Deshalb nahm man ap, dass hier eine eigene, in der Zustusmenge seht michtige, aber im Salzgehalt geringere Soolquelle angehanen sei. Dagegen war aber nicht zu läugnen, daß die Hanptquelle von Nro. 3. in starkem Zusammenhange mit der Quelle in Nro. 4. stehen müsse. Dachte man şich pun diesen Zusammenhang so, dass beide Quellen swar im Tiefsten noch von einander gesondert waren. die Verbindung aber durch das zwischen beiden Schächten befindliche Gebirgsmittel vielleicht in solcher Teufe yes sich gehe, dass bei gänzlicher Sümpfung von Nro. 4. die gute Soole in dem verengten Theil des Schachtes 3. in dem sogenannten Gesenke, oder doch wenigsteps in dessen Bohrlöchern, unvermischt hängen bleibe, wag am leichtesten zu belfen, weshalb man auch wahl diese Idee festhielt, und den Plan zur Verbesserung der Soole darauf gründete. Man wollte nehmlich die Bohrlöcher im Schachte Nro. 3. mit Röhren von Supferblech ausfuttern, diese bis 163 Fuls, von Tage sieder gerechnet, aufbüchsen und sie hier in unmittelbare Verhindung mit der Hauptförderungs Pumpe brin-Karsten Archive VIII B. 1. H.

gen, so dass alles, was an geringhaltiger Soole in dem Schachte oder auch in den Bohrlöchern außerhalb jener Röhren sich befände, von der innerhalb derselben aus der Hauptsoolklust aufsteigenden guten Soole abgesondert bliebe. Ein solches Sonderungsmittel ist gut und ausführbar, wenn des Gebirge, worin die Bohrlöcher anstehen, mitunter so feste Schichten darbieten, die kein Wasser durch sich hindurch treten lassen, wie dergleichen weiter oben, als in verschiedener Teufe des Elmner Soolgebirges vorkommend, erwähnt worden sind. In diesem Falle wird die Absangung der obern leichten Quellen folgender Gestalt bewirkt. Die kupferne Röhre AA. Taf. III. Fig. 1. erhält außerhalb eine doppelie Liederung bei b'und  $\beta$ , wenn bei c eine solche feste Gebirgsschicht vorhanden ist. Die Liederung b. welche nach oben lose und offen gelassen wird, schliefst sich durch den nach unten gehenden Druck der leichten über c sich in das Bohrloch ergießenden Quellen an die feste Gebirgslage c an, und hemmt so das ganzliche Herunterfallen dieser Quelle zwischen der äußern Wand der Röhre und der Wand des Bohrlochs. Umgekehrt preist sich auch die Liederung 6, welche nach unten lose und öffen bleibt, durch den nach oben gehenden Druck der Hauptquelle an das Gebirge an, und verhindert diese außerhalb der Röhre aufzusteigen oder ihren Druck gegen die obere Liederung zu äußern, welche dadurch wirkungslos gemacht werden würde. Behufs einer solchen Arbeit musste der Schacht Nro. 3. gestimpft werden, und da ein gusseiserner 9 Zoll weiter Pumpensatz. vermittelst dessen eine 40zöllige Dampfmaschine bisher die Soole aus 148 Fuss Teufe gehoben hatte, in 2 Abheben nicht tiefer in den Schacht niederwirkte. so wurde noch im Spät-Jahr 1805 ein drittes Abheben. bis auf etwa 204 Fuls Teufe niedergelassen. Ein mehseres konnte damals wegen Ausbruch des Krieges und der dadurch herbeigeführten Veränderungen is den Ressort Verhältnissen nicht geschehen, so daß von der Zeit un das genze Meliorations-Geschäft bis zum Herbet des Jahres 1816 ruhete.

Inzwischen wurde bis zum Jahre 1809 der Schacht Mrs. 3. fortbetrieben, und Nro. 4. nur so weit als Wasserschacht mit bezogen, als es zur Erhaltung des besten Soolgehaltes für Nro. 3. erforderlich war. Diese Betriebeweise nehm nun freilich fortwährend die größte Sorgfalt, wegen des genau gegen einander zu regulirenden Spolstandes der beiden Schächte, von Seiten der Aufseher in Anspruch, und da man aufserdem keinen sehr großen Unterschied in dem Salzgehalte der Soole tes einem oder dem endern der beiden Schächte warnehm, Nro. 3. aber ganz sich selbst überlassen bleiben kannte, wenn man die Soole allein aus Nro. 4. entnahm. und hieraus überdies noch ein größeres Soolquantum esfolgte, so ging man nun auf den Schacht Nro. 4. els Hauptschacht über. Im Jahre 1810, se wie im Jahre 1811, wurde auch sehr viel Salz gesotten. Dazu war die große Soolmenge, welche Nro. 4. lieferte, erwünscht, und daher blieb man bei der eben erwähnten Betriebeweice, indem an 50 Cubikfus Soole in der Minute, fruitich aber aus der beträchtlichen Förderungsteufe von 189 Fuß und in einem Salzgehalt von nicht mehr als 84 Pfund im Cubikfuls, geschöpft werden. Im Herbet 1842 endlich, nach einem anhaltenden Betriebe von Nro. 4. wurde zum Versuch wieder aus Nro. 3 gefordert, um zu sehen, ob die Soole hier wohl noch ihren vorigen Gehalf von 84 PM. habe? Dabei ergab sich nun, dahdie vormalige Unterschied im Salzgehalt zu Gunsten des Schachtes Nro. 3, gegen des Schacht Nro. 4, gans verschwunden war, und was die vorgekommene Ver-

Digitized by Google

finderung im Verhalten der Soolquelle noch auffallender machte, war der Umstand, dass auch die Quantität im Nro. 3. sehr abgenommen hatte, denn statt der sonst aus 148 Fuss Teuse erfolgten 25 Cubikfus in der Minute erhielt man nur noch 16 bis 17 Cubikfuls Splündige Soole. Unter diesen Umständen musste man schon vor der Hand noch bei der Förderung der Soole aus Bres. 4. verbleiben, welcher Schacht nach und nach anting die Soole auch immer ärmer an Selzgehalt zu liefern. so dals man bei den Betriebs Ueberschlägen für das Jahr 1815 dafür nicht mehr als 73 Pfd. glaubte annehmen su können. So standen die Sachen, als wieder ernstlich an eine Untersuchung der Schäckte in ihrem Tiefsten gedacht werden konnte, und eine solche Untersuchung auch von der nunmehr wieder Königl. Preuße. Oberbehörde sogleich befohlen wurde.

Das Erste was in dieser Hinsicht geschah, war die Herstellung und Verbesserung der Erhebungsanstalten für die wilden Wasser in Nro. 4., nach derer Vollendung man wieder 8,2pfündige Soole aus diesem Schachte erhielt. Dann wurde die Zimmerung in demselben Schachte mehr gesichert, weil man sich darauf bei einer tiefern Gewältigung wegen des nicht vollendeten Ausbaues desselben nicht verlassen konnte. Dies geschah durch eine dreimalige Verstrebung in verschiedenen Teufen auf die durch die Zeichnung Taf. HI. Fig. 2. versinnlichte Weise.

a sind die Joche, b die eingebrachten starken Strebhölzer, welche bei c auf Fusspfählen an einem Punkte im Gebirge ruhen, wo dasselbe fest ganug dazu ist und solcher Gestalt die Zimmerung von dem obersten Joche an, wo sie untergreisen, auf einem sichern Ort absangen und tragen. Hiernächst erfolgte die völlige Instandsetzung der beiden, einer Reparatur bedürftigen Dampsmaschinen während des Kaltlagers 1815 bis 1816, damit man die durch diese Maschinen zu bewirkende Gewältigung der Schächte, gegen Ende der Betriebszeit, im Herbst 1816, wenn der Gradirwerksbetrieb etwas schwächer werden und einige Maschinenkräfte dazu übrig lassen würde, desto sieherer und ungestörter vornehmen konnte.

Uebrigens gaben die folgenden Betrachtungen den Leitfaden zu den Untersuchungsarbeiten, die zur Verbesserung der Soole demnächst folgen sellten.

Es war nicht unwahrscheinlich, dass die Soole jetzt soch unverschwächt in ihrem Salzgehalt zunächst in den Bohrlöchern von Nro. 3. aufsteige, alsdann aber seitwärts durch das Gebirge nach Nro. 4. hin ausweiche, welches schon bei dem Durchbruche derselben in diesem Schachte, und nachher bei seinem alleinigen Betriebe noch mehr, unganz geworden sein mogte. Hierdurch oben mogte ein Aufschließen des Gebirges sür die Zuflüsse von geringhaltiger Soole bewirkt sein, weshalb auch jetzt ein Gemisch von guter und neu dazu gekom-Mener, geringhaltiger Socie, in oberer Teufe der Schächte zum Vorschein kam. Zufolge dieser Ansicht der Sache waren nicht nur alle vorgekommene Bascheinungen es hillibert sondern man komte auch durch eine in frühern Bitten wargenommene Erscheinung, darin noch mehr bestärkt werden. Es war nämlich vor dem Absinken the Schachtes Nro. 3. auf demselben Punkt im Gebirge, we dieser Schacht jetzt steht, ein Versuchs-Schacht stedergebracht worden, und indem man zu diesem Ewecke in mehrerer Teufe immer erst das Gebirge ab-Tabehren pflegte, bevortzan weiter absinken liefs, wollte men in den, sunächet über der Hamptquelle befindlichen, starken Themschichten, sinige schwache Sandflötze mit

den Bohrer angetroßen heben, die angefangen hetten zu fließen. Aus dem Grunde hatte man den Versuchsschacht auch nicht bis ganz auf die Quelle nieder abgeteuft, sondern diese schen damals einign 30 Ense tief erbohrt. Wenn nich pun gleich noch ein, vielleicht 30 Fuss starkes, Gebirgsmittel in Nro. 4. bis auf die Quelle sieder underchsunken fand, so konnte man doch wechle sehen ein solches in weniger Teuse verkommendes maides Mergelflötz angehauen haben, und insosen dieses in den Bohrlöchern von Nro. 3. auslief, kounte es aben der Soole zuerst den Weg nach Nro. 4. hin gebahrt haben. Wie stark übrigens der Druck der Soolsäule in Nro. 3. bis nach Nro. 4. herüber wirkte, hatte man beim Abteusen von Nro. 4, im Winter 1803 erfahren.

Dieser Schacht war damals 250 Fuß tief und als wegen Beendigung des Gradirungs Betriebes die 40zöhlige Dampfmeschine über dem Schachte Nro. 3. eingestellt wurde, dieser Schacht daher hoch mit Spale aufging, tust dieselbe sehr bald und stark nach dem nemen Schacht über, so daß man des Abtenfen hier einstellen

Ward diese Ansicht der Sache als richtig vonnte gesetzt, as gab es swei Wage, die Soels in ihram Gahalte zu verhessern. Der eine, leichtere, ist bereits anwähnt, sofern man ihn schon im Jahr 1806 betreten wallte; der andere, such schon früher in Ueberlegung genogene, hestand im weitern Abteufen des Schachten Nro. 4. bis unter den Zugangs Punkt der leichten Quelle and in Abfangung dieser Quelle auf dieselbe Art, wie en mit den leichten Quellen in oberer Teufe geschehen ist. Es ist indess leicht einzuschen, welchen großen Zufülligkeiten man sich hierderch aufs neue ausgesetzt haben würde, und welchen Aufwand von Messhinenkräften, wie sie in den heiden vorbendesen Daspef-

amachinen kaum vorräthig lagen, hätte men nicht fortwährend machen müssen, um die Zuflüsse der guten med leichten Soole ans Nro. 4. stets abgesondert von sinander auffördern zu können, indem dazu nothwendig enfordert wurde, dass man hier den Soolspiegel minder stems 275 Fuse tief nieder hielt. Unter so ungünstigen Assichten in die Zukunft, selbst nachdem die äußerst schwierig auszusührende Verbesserungs Arbeit auf das wollkommenste gelungen sein würde, ging man sehr som auch jetzt von diesem Plan ab, um so mehr als man sich mit der Hoffnung schmeicheln konnte, die Communication der beiden Schächte werde durch das Profil von Mro. 3. gehen. In diesem Falle aber hatte man behufsder hier vorzunehmenden Verbesserungsarbeiten immer mer diesen Schacht allein zu Sumpfe, ihn also nur 230 Fals tief nieder zu halten, und zur vorläufigen Untersuchung brauchte man ihn sogar nur bis 220 Fuß zu gewältigen, weil hier die alte Bohrbühne mit den Mund-Jächern der Bohrröhren und deren Aufgebüchsen befindlich war. Dane bedurfte as auch keiner großen Vorarbeiten, sondern nur des Weitersenkens des im Jahr \_1805 in Nro. 3. schon eingebrachten, bis 204 Fuß reichenden dritten Abhebens der 9zölligen Förderungs Pumpe. Donn es liefs sich hoffen, daß, wenn man Nro. 4. mit des 50zölligen Dampfmaschine bis 280 Fuß, als so weit de gangbare Pumpen Vorrichtung hier reichte, nieder-Alfelta, durch die 40zöllige Maschine die dann noch zu apprältigenden 40 Fuss Teuse in Nr. 3. würden leer erhalten werden können. Auf jeden Fall glaubte man den Vermachen zu müssen, weil die etwanigen Ashwierigkeiten hierbei nicht so gar groß erscheinen und wiel Kosten und Arbeit erspert werden konnten, men man auf diese Weise zum Ziele gelangte. Viel miniquiges, enchien die genze Seche, wenn dazu eine

tiefer gehende Gewältigung der Schächte erfordert wurde, weil man an Zeit, an Raum in dem engen Schachtgesenke, und an Maschinenkräften beschränkt war und überdies aus Mangel an Kenntnifs von dem Zustande der Schächte in ihrem Tiefsten, welches in Nro. 3. seit dem Jahre 1776 und in Nro. 4. seit 1804 nicht wieder frei gewesen war, sich nicht im Stande befand, fiberall die zweckdienlichsten Mittel in Voraus zu bestimmen und zuzubereiten. Außerdem konnte man annehmen, und es war sehr möglich, dass die Communication der Haupsscolquelle mit dem Schachte Nro. 4. an einem vom Schachte Nro. 3. entfernt gelegenen Punkt eingetreten sei, oder dass die Eröffnung eines so starken Abzugs der Quelle, wie er durch Nro. 4. statt hatte, eine wesentliche Veränderung in der Anspannung derselben und mithin in ihrem eigenthümlichen Leben verursacht habe, so dals eben hierdurch das Herabsinken ihres Soolgehaltes bewirkt wurde. In diesen beiden Fällen blieb es ungewils, ob sich tiberall ein Mittel zu ihrer Verbesserung werde ausfindig machen lassen. Der starke Auswurf an Sand bei dem Versuche zur Gewältigung von Nro. 4. im Jahre 1804. war in dieser Beziehung immer ein sehr bedenkliches Zeichen, indem er ganz bestimmt starke Auswaschungen in dem Mergelffötz, werin die Hauptquelle ruhet, gur Folge gehabt haben muste.

Welche von allen diesen Ansichten allein oder zicht Theil und in Verbindung mit einander, der Wahtheit als nahe kommend zu betrachten ist, wird bald aus Gein Nachfolgenden erliellen und ohne sich jetzt dadurch weiter irren, oder durch die großen Hindernisse abschreiten ken zu lassen, welche gewiß zu erwarten standen, wenn man unter 220 Fuß Schachtteuse in Nro. 8. herunter zu gehen genöthigt sein wilrde, schriftt man der Saube

the Wro. 3. am 22sten September 1816. antingen sten. Da wegen der, noch im Gange sich befindenden Soolförderung aus Wro. 4. der Soolspiegel hier 179 Fest von Tage nieder, und derselbe daher auch in Nro. 3. ziemlich tief, bei 1484 Foss stand, so kam man demit innerhalb 3½ Stunde bis 162 Foss Teufe, so weit nämblich als die gangbaren Pumpen reichten, herunter.

· · · · Von hier weg musste nun zunächst erst das, oben www.hinter int Jahre 1805 vorlaufig eingehangene dritte Mbheben, welches his 204 Fels nieder reichte, aber Build nicht im Gange gewesen war, in Stand geseist Werden. Mancherfei dezu erforderliche Arbeiten, all Verlängerung der Schachtstange, woran die Pumpenzuge Wirken sollten, Verlängerung des zweiten Abhebens, Feetigung eines Pumpensumpfes für dasselbe und eines Pempenhuts für das dritte Abheben u. s. w. dauerten Wis zum 25sten Abends 104 Uhr, wo sammfliche Pum-Ben zum Anheben kamen. Die Ausleerung des Schacktes ging nun bis 180 Fuls vor sich, dann stockte aber Weitere Gewältigung am 29sten, weil das dritte AVweben nicht vollkübig ging. Rost in der Kolbenrehre, welche 12 Jahre lang in der Soole gesteckt hatte, Ver-Söpfang der Saugröhle und losgewordne Wechsel zwi-When den Kränzen, womit die einzelnen Röhren en einander befestigt werden, waren die Ursachen davon. Min woffte eben die Wechsel dichten und hatte dazu Sandbühnen geschlagen, als der Pumpen Kolben von Stater Zugstange am Schwerte ebrife. Um' keine Zeit 'sie verfieren, wurde ein neuer Kölben darauf gesetzt, "Me"Wechsel wurden verdichtet und hun ging die Gewilliguith bis 1693 Fuls; da rib am Isten October fitte "Millen wiederum ab, with blish so wie der Erste in der . Milbenfohre stocken: Dab Spundstiletz wolches swi-

aches don Kolhen und der Saugribre, mittin alumbieh am untern Rude eines ganzen Abhebens befindlich int. garaflöbunge eslora ein dereb run este sen ow noy bus su dem stecken gebliebenen Kolben gelangen konnte, way tief unterm Soolspiegel, folglich bestand des beste Mittel, diese Pumpe gehörig in Gang zu bringen, in dem Ansholen derselben, vermittelet des großen Bremstaues, aus der Soole, bis men konnte zum Spund gelangen. Als solchergestalt die Kolbenröhre von dem darin stekkenden Kolben wieder gereiniget auch das ganzo Ahhaben durch zwei, oben aufgesehrobene Aufsetzröhnen gerlängert war, um es desto tiefer wieder herunter hasgen zu können und der Satz am Sten October, wo er andlich nach mancherlei Vereuchen his 215 Fuss tief senkt war, sam Anhaben kam, konnte man doch muz his sum Stan damit forterheiten, weil er durchaus nicht wall beben wollte. Er muiste daher noch sinmel game aufgeholt werden, wobei sich ergab, dals fast die ganne Saugeröhre mit Sand und Schlamm angefüllt und der notere Wechsel an der Kolbenführe nicht mehr dicht war. Um des Verschlämmen der Saugröhne zu vermeiden, sankte man von jetzt an dieses dritte Abheben aur noch sach und nach, von etwa 3 gu 3 Fuß; nach-Asy was jedesmal den dedurch von Sools frei werdenden kleinen Theil des Schachtes von Zimmerhols und Sand gehörig gereinigt hatte; und so erreichte man am 10ten October die Schachtteufe von 207 Fuß, am 24sten die Teufe von 210 Fufs, am 27sten die Teufe von 213 Enfs, am 30sten die Teufe von 217 Fuls. Fortwährend hatte men eine Mense alten Holzes, welches eich von dem Brueuern und memeligne Verändern des Kunstga-299uges und der Pumpen im Schachte Nro. 3. seit seiner gesten Erbennng sengehäuft hatte, so wie eine Monge Bandes herenequechaffen, und im Schacht Nao. 4. multte

in diener Zeit eine der Kolbenrühren, die gespryngen war, ausgewechselt werden. Am 5ten November endlich, 6 Wochen nach dem Anfange der Gewältigung. und nach augestrengter Arbeit die Tag und Nacht vor sich ging, gelangte man bis zu 222} Fuls Teufe mit dem Satz, und bekam zum erstenmal die Bohrbühne mit 6 Stück von den oben erwähnten Aufsatzröhren, welche 2 Fuls über der Bühne hervorragten, zu Gesicht. Jetst sah man sich auch zum erstenmal in seinen Voraussetzungen getäuscht, denn keine dieser Bohrröhren flols mehr an ihrer obern Mündung aus. Dennoch konnten die Bohrlöcher selhst violleicht im Gange sein, wenn men annahm, dass die Ausbücheröhren blos oberhalb veretopik wären und hei ihrer untern Seitenmündung. waven weiter oben Erwähnung geschehen ist, oder durch wisileicht lose gewordene Wechsel, die Soole in den Schacht treten liefen. Es wurde also zunächst ihre Anfennung vermittelst eines Bergbohrers beschlossen, and demit diese um so ungestönter vorgenommen werdes konnte, setzte man auf eine derselben noch eine 43 Fufs lange Röhre auf, weil die 40zöllige Maschine set nicht den Soolspiegel bis 222 Fuß nieder zu halten, im Stande war. Die Bohmerbeit schien anfänglich anch gut von statten gehen zu wollen, indem die zuerat vernemennene Röhre beld bis auf 17 Fuls tief leer wurde; allein bei jeder Pumpenliederung oder bei jedem sonstigen Stillstande der Maschine, wohei der Soolspiegel sogleich im Schachte in die Höhe stieg, ging die gethese Arbeit durch Verschlämming wieder verloren. and wiewohl man 4 verschiedene Behrröhren auf die gedachte Waice in Arbeit nahm, konnte man doch mit heiner bis zu ihrer gunglichen Aufraumung gelangen, Mittlerweile außente sich am 15ten November auch wiedie ein Rebler am untereien Pumpenventil, um descentwillen das dritte Abheben der Pumpe abermals 40 Fuß aufgeholt werden mußte, weshalb man nicht eher als am 24sten November zur völligen Ueberzeugung gelangte, daß das Aufräumen und die Untersuchung der Bohr-löcher durch ihre hohen Aufgebüchse, ein Werk der Unmöglichkeit sei.

Man sah sich also zur weitern Gewältigung der Schächte gezwungen.

Zu dem Ende mußten vor allen Dingen die Pumpen im Schacht Nro. 4. verlängert werden. Denn wie so eben angeführt ist, waren die Zuffüsse in Nro. 3. zu stark, als dass sie von der 40zölligen Maschine hätten können bei mehr als 222 Fuß Teufe gehalten werden, wenn der Soolspiegel in Nro. 4. nicht zugleich auch tiefer als 180 Fuss niedergehalten wurde. Hier stand nun zwar noch ein drittes Abheben von dem his 183 Fuss reichenden gangbaren 10 Zoll weiten Doppelsatze, allein diess war seit 13 Jahren nicht gebraucht worden, und so verschlämmt und verrostet, dass an seine Brauch-Barmachung nicht gedacht werden durfte. Glücklicher weise fanden sich die nöthigen Röhren zu einem 14 Zoll weiten Pumpensatze, der in seinem Querschnitt mit zwei zehnzölligen Kolbenföhren übereinstimmte, vorräthig, und man entschloß sich daher kurz, denselben als drittes Abheben in Nro. 4. so tief nieder su bringen, als es die Umstände erforderlich machen würden. Dass es hierbei wiederum an mancherlei Hindernissen nicht fehlte, läßt sich leicht denken, auch war bine Aufsatzröhre an einem der obern gangbaren Abheben gesprungen, die erneuert und zu, dem Ende ausgewechselt werden mulste. Unglücklicherweise steckte dieselbe gerade in einer Satzverlagerung, deren Wegräumung und Wiederanbringung also eine Folge von der Erneuerung dieser Röhre war. Demnsch wurden alle

dam gehörigen Vorarbeiten, als die Verlängerung der großen Schachtstange, die Herbeischaffung der Kolbenschwerte, Zugstangen, Kolben und Ventile, die Fertigung eines neuen Pumpensumpfs nebst Pumpenhut u. s. w. bis zum 10ten December beendigt, da zugleich auch diese große Pumpe 20 Fuß tief eingehangen worden war, und nun den Schacht Nro. 4. in ganz kurzer Zeit bis auf 200 Fuss also 18 Fuss tiefer als bisher gewältigte. Die nun nöthigen Befahrungen der Bühnen. Immfendächer nebst. Ueberfalllotten in dem von Soole sei gewordenen Theil des Schachtes, waren hiernächst angubringen. Man musste hier, so wie ans Nro. 3., wo men gleichfalls nach und nach mit der Pumpe tiefer zu kemmen suchte, eine Menge altes Bauholz um die alten Pampen Röhren vom dritten Acheben, die der weitern Seakung des 14zölligen Neuen im Wege standen, zum Theil zu Tage fördern. In Nro. 3. fand sich überdies alles mit Sand und Schlamm bedeckt, dessen Förderung bei der Enge des Raums im Schachtgesenke viel Zeit und Arbeit erforderte. Solchergestalt konnten dann, von 14en December an, alle alte Aufsatzröhren von den Bohrlöchern in Nro. 3. aus dem Schachte geschafft werden. Am 17ten konnte der Pumpensatz in Nro. 4. bis m 219 Fuss niedergesenkt werden, worauf Nro. 3. bis 230 Fnfs, Nro. 4. aber bis 218 Fufs gewältigt wurde. Dadurch war man in den Stand gesetzt, die Bohrlöcher is Nro. 3. von der Mündung der oben erwähnten kurm, 7 füßigen Bohrröhren aus. vorläufig mittelst eißer pitrigen eisernen Stange zu unterzuchen, welche sich mehrere Fuss tief darin hipunter stofsen liefs. Ein Aufstaigen der Soole ließ sich jedoch auch jetzt noch nicht drin warnehmen. Da men hierdurch genöthigt war, immer tiefer mit der Gewältigung, besonders in Nro. 4. niederzugehen, so muste man auch die Zim

merung, welche von 180 Puls Teufe an nicht einmal verwandruthet war, gleichwohl die mehr als 100 Cent. schwere 14zöllige Pumpe zu tragen hatte, sicher stellen, welches durch zweimalige Verstrebung, auf die oben beschriebene Art bei 218 Fuss Teufe, wo die Strebhölzer In das Gebirge mit Fusspfählen zu stehen kamen, geschah. Dann wurde das dritte Abheben hier bis 237 Fuss tief gesenkt. Inzwischen hatte man in Nro. 3. die Bohrarbeit wieder anfangen können. Ungeachtet dies von der Mündung der kurzen Bohrröhren aus geschal, so waren doch alle desfalsigen Bemühungen von 24sten December an bis zum 3ten Januar 1817 vergeblich, well sich der von Zeit zu Zeit aufgeräumte Theil, wie bei der frühern Arbeit so euch jetzt, noch immer wieder verschlämmte. Endlich zeigte sich doch um diese Zeit, als man mit einem von den sieben Bohrlöchern aus neue einen Versuch zum Aufräumen vornahm, ein schwacher Ausfus von Soole, welche 8,75 l'id. wog. Hier durch ermuthigt, setzte man die Bohrarbeit in diesem Bohrioche fort, konnte aber nicht mehr als 31 Fuß Toufe in demselben gewinnen, und als diese Teufe sachher, bei einem Maschinenstillstande, auch wieder derch Verschlämmung verloren ging, entstand die Vermuthung, dels der Ort, wo der Sand einströme, dicht unter die Schachtbedielung, vielleicht da wo die Bohrrökren ir her auf dem aufänglich noch festen Gebirge aufgestanden hatten, besindlich sei. Wiewohl nan zur Ueberwitt dung eines soichen Hindernisses das Aufnehmen der Schachtbedielung das sicherste Mittel blieb, so wollie man sich doch nur schwer zu einer so weit führenden Arbeit entschliefsen, ohne vorher noch ein leichter ausführbares dagegen in Anwendung gebracht zu haben. Wenn nämlich die obige Vermuthung über den Zudraug des Sandes zu den Bohrlöchern richtig war, so konnte.

cles Aussisterung derselben in oberer Teufe durch geliederte Blechröhren, wodurch der herunter fattende Sand zurück gehalten wurde, alterdings viel teelten, weshalb man eine vorerst 10 Fuß lange Röhre von Kupferblech in der Art fertigen ließ, daß sie, mittetet eines Schraubengewindes an ihrem obern Ende, nöthigestalls hätte durch Außschraubung eines Zten Stücks veslügert werden können.

Inzwischen wechselte man die Saugröhre an dem untersten Abheben im Schachte Nro. 3. gegen eine ausdere aus, die besser gegen das Aufnehmen des Sandes gesichert war, wodurch fortwährend häufige Liederungen und Brüche an den Zugstangen veranlaßt worden waten, worauf man dann im Stande war, den Schacht auch um einen Fuß tiefer zu gewältigen. Nachdem solchiet bewirkt war, ließen sich die Schachtstöße im Tießeten, und der Zustand der Schachtbedielung, welche nur abch wenig mit Soole sich bedeckt fand, besser untersuchen, wo sich aber folgende niederschlagende Resultate ergaben.

Kein einziges Böhrloch flose jetzt aus. Ein früherhis dem Anscheine nach beobachteter Zuslus von Sooie
in dem südöstlichen Stosse ließ sich nicht mehr bemierken, degegen aber konnte man einen solchen sehr deutlich in dem nordwestlichen Stosse, von dem Schachte
lich in dem nordwestlichen Stosse, von dem Schachte
lich 4. her, warnehmen. An dem nördlichen Stosse
waren die Pfähle gesunken und hinter denselben zwigte
tich eine Weitung, jedoch äußerte des Gebirge keinen
breck. Die kurzen, über der Bedielung hervorragenden
blieben Bohrröhren, standen utwas geneigt nach dem
detlichen Stosse zu; doch glaubte man sich überzeugt zu
laben, man werde mit einer 3½ Zoll starken, auswendig gehörig geliederten Blechröhre, wenigstens in oberer
Teste, in den Bohrlöchern fortkommen können, und est
werde die eine der Bohrröhren zu dem Ende wieden

Digitized by Google.

lethright gerichtet. Am 17ten Januar, nachdam in Nre. die neu eingebrachte Pumpe noch einmal bei ihrem Kolbearohr verlängert worden war, konnte in Nro. 3 die kapfarne Röhre in eins der Bohrlöcher eingebracht marden, worauf das Aufbohren in demselben auch wirklich 31 Fuss tief rasch you statten givg. Während diesez Arbeit zeigte sich der Soolsufluss in demselben aufs neue, und zwar viel lebhafter als vorher. Als man aber die Bohrarbeit jetzt auf eine ganz kurze Zeit unterbeschen musste, weil man, bei dem Festerwerden des Gehirges in 31 Fuß Teufe, einen andern als den Löffelbohrer gebrauchen wollte, verschlämmte sich dasselbe dennoch wieder bis auf 6 Fuss von seiner obern Müp-Ein Versuch, mit der Röhrenliederung, dung nieder. durch Verlängerung der Röhre an ihrem obern Ende, tiefer in dem Bohrloche nieder zu geben, war vergeblich, weil die genze Röhre nur 15 Fusa tief und nicht einen Zoll weiter niedersubringen stand. Also war mag nun gezwungen die Bedielung vom Schachte Nrg. 3, aufspreisen. Zu dem Ende sollte dieselbe unter der Saugröhre zuförderst durchlocht werden, um den Punnensatz hindurch und tiefer als bisher senken, den Soohtand aber weiter gewältigen zu können. Da sprang beim ersten Aufholen des Satzes, um die Verlagerunges lösen zu können, das große Bremstau als Folge des vielen hisherigen Gebrauchs, und dann fielen an der Damptmaschine einige Brijche vor, so dals man eres am 25stes Januar den Satz um 9 Zoll verhängen konnte, worauf dereelbe durch Aufschraubung einer Aufsatzröhre verlängert werden musste, und abermals viel Sand aus dem Schachte zu fordern war. Am 29sten Januar endlich konnte man den Satz um 4 Fuß 1 Zoll tiefer verhängen. Während der dadurch nöthig gewordenen Verlängerung des Kelbenspiges ging der Schacht bis 206 Fulk

Digitized by Google

mit Scole auf., und die dadurch wieder angefangene Sümpfung schritt nur langsem vor, weil die Pumpen sehr viel Sand aushoben, und deshalb fast von Stunde sa Stunde neu geliedert werden mulsten. Am 31sten Abends 8 Uhr aber kam man wieder auf 233 Full Schachtteufe mit dem Soolspiegel nieder, worauf folgende Entdeckungen gemacht wurden.

- 1. Der untere, 6 Zoll starke, doppelte Dielenhoden helle sich von allen Seiten gelöset, der deruster befindlich sein sollande, 3 Fuß starke Thouschlag war verschwesden, und es fand sich zunächst unter der Bedien lesg ein holer Raum, dann aber lockeres Gebirge, im welches man mit einer spitzigen eisernen Stange ehne viele Anstrengung 10 Fuß niederstoßen konnte. Die Bedielung hatte sich am nördlichen Stoß um 1 Fuß 5 Zoll gesenkt.
- . 2. Die 4 Schachtstöße, waren verbrochen. Bruch zog sich vom südlichen Stofs in Z Lachter Höher über den westlichen nach dem nördlichen Stofs herum. wo, er am bedeutendsten und & Lachter hoch war. Die Pfible waren größtentheils herunter geschossen, so dale die untersten 3 Paar Jöchen frei lagen. Doch äußerte da Gebirge eben keinen Druck. Unter diesen Umständen muste nun auch hier die Schechtzimmerung zuvörlent sicher gestellt werden, welches so bewerkstellist) wurde, dass man in allen vier Ecken, vor dem Ausrehmen des Dielenbodens, durch dieselben Löcher hauen liels dann dadurch 6 Zoll ins Gevierte starke, eichene Pfale von 121 Fuls Länge einrammte, darauf Legerbölzer brachte, und nun die Joche hiergegen antrieb, wednich sie wieder in ihre richtige Lage, und die lose swesenen Boken zum Tragen gebracht wurden. Um die Weitungen hinter den Joshen mit Holz ausladen zu können, wurden hiernächst kurze Strebbölzer von dem

unterston Joche bie an das feste Gebirge bistiber, and dott gegen Fußspfähle scharf angetrieben. Darüber wurden Bohlen gelegt und dann die zum Ausladen diesendes Holzenden derauf, endlich aber die Pfähle der Schuchtzimmerung wieder hinter die Joche gebracht, Blun indem man wulste, dals das, von der Schachtsobie bis zum Soolflötz hin anstehende Gebirge ziemlich angenz and die darin befindlichen Bohrlöcher gleichfalle größtentheils verbrechen waren, schritt man behufs der Unterseehung der Soolquelle zu einem anderen Mittel. Es werden nämlich am 12ten Februar, wo die Ausladeng der Brücke in dem Schachtstoße auf vorbeschriebene Art bewerkstelligt worden, die 7 Stück alten Bohrröhren nebst der Dielung aus dem Schacht geschafft, dann wurden die losen Berge gleichfalls heraus gefördert, und der Schacht durch Abtreiben um 4 Fuss vertiest. Mittlerweile batte man eine eichene, 4 Zoll weit gebohrte und mit Eisen verschuhete Röbre vorrichten lessen, welche man, nachdem noch bie zum 26sten Februar eine neue Bedielung der Schachtscheibe bei 2374 Fuse Schachtteuse gelegt, und unter den Jochen gehörig abgesteift war, auf das alte Behrloch Nro. 2., so weit desselbe wieder aufgefunden werden konnte, aufsetzte und lothretht niederrammte. Diese, aus 3 Enden bestehende Röhre, von zasammen 31 Fuls Länge, liefs sich ohne großen Wideretand bis zum 1sten März nicht allein durch das Gebirge niederstoßen, sondern sie wurde auch noch es demielben Tuge, weil sie auf festem Gebirge aufzustehes schien, und beim Rammen nicht recht mehr ziehen, wollte, vermittelst des Löffelbohrers in ihrer innern Oeffmank von den durch des Rammen derin heraufgetretenen Gebirgetheilen gereinige, worauf Abends 15 Uhr die Soole aus dem Soolfiotz unmittelbar zum ungehinderien Aufsteigen kam.

Der Soolspiegel im Schacht stand bei 2864 Full Teufe. Die obere Röhrmundung, zu welcher die Soule susficis, befand sich bei 234 Fuls Schachtteufe, und da der Ausfluss der Röhre so lebhast war, dass kleine Theile von dem, unter der Röhre befindlichen Gebirge, aus Thon - und Sandsteinschiefer-Stücken bestehend, mit empor gehoben wurden, die Menge der in der Minute andströmenden Soole auch auf 8 Cubikfuls anzunehmen war, so schien es, als wenn dieser Ausflufs von einer eigenen und von andern Quelle herrühre, als derjenigen. die jetzt den Soolspiegel in den Schächten bildete. Vier verschiedene davon genommene Proben, wovon zwei vermittelst einer kleinen metallenen Saugpumpe, die in die Bolitröhre niedergelassen werden konnte, bei 265 Pich Tenfe ; die beiden andern aber bei der obern Mündung der Röhre geschöpft waren, zeigten 8,8 Pfund Salzgehalt, wogegen die vom Soolspiegel im Schacht geschöpfte Soole nur 8 Pfd. wog. Diese so mühevolle Arbeit hatte also doch ein günstiges Resultat geliefert. Be wer aber die Zeit des Kaltlagers darüber verstrichen. und da die gewöhnliche Soolförderung zur Gradirung nen wieder ihren Anfang nehmen mufste, so war für joint wicht wester an Ausführung der Verbesserungsarbesten za denken. Man stiels daher die neu eingebrachte biliterse Bohrröhre nur noch einige Fulls flefer, boarte wieder und erhielt sodenn 8,9 pflindige Soole ais derselben, deren Menge sich auf 7,54 Gubikfuls in de Minate cubicirte. Hiernachet konnte man nur noch dulle Sufbichen der Röhre, bis 191 Fuls von Tage stated den Versuch machen, wie sich die Spole bet chisten Ausflufs in geringerer Schachtteufe verhalten wield, worauf viel ankum, weilt man nicht die Absieht habet kounts kunfig die Boole nus 284 Fulls Toufe zu benithen. Ams Good wafen' die Schichte do' weit hu?

gagangen, dese die Röhre bei 191 Fuss Schachtteufe in Nro. 3. ausflofs. Der Soolspiegel stand hier 1931 Fut, in Nro. 4. aber 14½ Fuss höher, bei 179 Fuss, wobei in der Minute 6 Cubikfuß 8,45pfündige Soole aus der Proberöhre erfolgten. Nunmehr überließ man den Schacht Nro. 3. sich selbst, und förderte die zum Betrieb der Gradirung nöthige Soole das ganze Jahr hindurch aus Nro. 4. Wegen des Verhaltens der Soole in Mange und Güte während der so eben beschriebenen Untersuchungsarbeiten, ist hier noch nach zu holen, daß, so lange Nro. 4. nicht tiefer als 182 Fuß gewältigt wurde, aus Nro. 3. bei 204 his 206 Fuss etwa in der Minute 25 Cubiksus 83pfündige, aus Nro. 4. aber 31 Gubikfus 8pfündige Scole erfolgten. Als man in Nro, 3, noch tiefer bis 217 Fuss kam, gab dieser Schacht in der Minute 28 Cubikfyls, Nro. 4. etwa 25 Cubikfuls Soole vom vorigen Gehalte. Noch am 16ten December, als man in Nro 3. an 229 Fuls tief mit dem Soolspiegel nieder war, wähsend derselbe in Nro. 4. bei 204 Fuß. Teufe stand, liefærte jener in der Minute 28 Cubikfus 8,4pfundige, dieser 25 Cubikfuls Spfündige Soole.

Am 17ten als man in Nro. 4. bis zu 218 Fuße mit der Gewältigung gekommen war, erfolgten aus Nro. 3. bei 230 Fuße Teufe 27½ Cubikfuße 8,4pfündige, aus Nro. 4. aber schon 38 Cubikfuße 8pfündige Scole. Je tießer hier der Spiegel niedersank, je mehr verlor sich det Salzgehalt in Nro. 3. und seit dem 20sten wog die Scole aus Nro. 3. nur noch 8,2 Pfund. Als in der letzten Zeit Nro. 4. fortwährend bei 236 Fuße Teufe gehalten wurde, geb derselbe in der Minute gewöhnlich 52 auch 53 Cubikfuße nicht ganz 8pfündige Soole; Nro. 3. sber bei 236 Fuße Teufe 8 bis 10 Cubikfuße 8,2pfündige Soole. Die Gesammtmenge an Soole konnte also bei dieser Teufe auf 60 bis 63 Cubikfuße angenommen werden.

Ilas Temperatur war ziemlich beständig zwischen 10 und 11 Grad Reaumur.

Es schien demnach, els wenn die Quantität der Schachtsvole in den letzten Zeiten zu, ihr Salzgehalt dagegen abgenommen habe, wenigstens in Nro. 3. woraus cine Zeitlang, so lange man während dieser Arbeit nämlich in Nro. 4. nicht tief zu gewältigen nöthig hatte, de Soole 8,4 bis 8,5pftindig erfolgt war, dann sich aber so wich nicht wieder zeigte. Freilich kamen auch die den erforderlichen Verhältnisse in dem Soolstande beider Schächte gerade nicht so wieder vor; allein die tiefen Gewältigungen und des starke Angreifen der Schächte konnten sehr wahrscheinlich auch eine auf den Salzgehalt nachtheilige Wirkung hervorgebracht haben. Uebrigens hatten nun doch die Versuchserbeiten so viel ergeben, dals in dem Haupt-Soolflötz eine reichhaltigere Stole angetroffen werde, als in den Schächten. Die Communication der in denselben befindlichen leichten Soole mit dem Hauptsoolflötz, war freilich auch sehr stark, und fast als ganz geöffnet anzusehen, so dals man sich mit der Bewirkung einer gänzlichen Aufhebung dieser Verbindung nicht mehr schmeicheln durfte, und die frühere Hoffnung, die Soole vielleicht in ihrem voimaligen Gehalt in Nro. 3., durch geliederte Metallrdires, bis auf eine mäßige Förderungsteufe aus dem Halphoolflötze herauf ziehen zu können, war verwanden, weil das Gebirgsmittel worin die alten Builocher angestanden hatten, keine so feste Schichten mate enthielt, als dazu erforderlich waren. Man mulste sich die ganze Sache nun vielmehr so vorstellen, ale wess man ein, mit verschiedenen Soolarten gefülltes Galls vor sich habe, in welchem, je mehr nach unten, dio reichheltigere Soolschichten vorkommen; und die Aiffabe, diese vorzugsweise zu beziehen, bestand darin,

sie durch die darüber stehenden leichten Schichten müglichst ungeschwächt hindurch zu leisen. Die Miglichkeit,
solches bis zu einem gewissen Grade hin bei demjanigen
Druck bewirken zu könneh, welchen diese untersten
Schichten äussetten, war durch die, bis in tiefate Gegend hinunter gestolsene hölzerne Versuchsröhre hewiesen, die 8,9pfündige Soole bei 234 Fuß Schachtteute,
aber freilich auch nur in mäßiger Menge geliefert hatte

Mulate diese Quantitat vermehrt und des Niedertreiben der obern leichten Schichten dadurch, so wie durch ein höheres Aufstanen derselben verstärkt werden, weil die künstige Förderungsteufe nicht bei 234 Fuse Scherhtteufe, sondern höchstens nur bei 163 Fuß liegen sollte; so liefs sich voraussehen, dass die wichtern Schichten mit an die untere Röhrmündung treten und auch mit aussteigen würden. Ein anderes Mittel, der guten Soole das vorzugsweise Aufsteigen in erforderlicher Mange in dem Schachte Nro. 3. zu erleichtern, gab es inzwischen vor der Hand nicht, und daher sollten auch die nächsten Verbesserungsarbeiten in Einbringung von noch mehr solchen Röhren bestehen, als man bereits eine dergleichen versuchsweise eingebracht batte. Diese Arbeiten enthalten in ihrer Ausführung am Anfanga des Jahres 1818 weniger Einzelnheiten als die vorher beschriebenen Untersuchungsarbeiten, sind jedoch, markwürdis genng in ihrem Erfolge, indem dadurch die aben aufgestellte Ansicht der Seche gunächst als richtig bestätigt wurde, dann aber nach Veelauf von mehreren Jahren dadurch ein Resultat berbei geführt worden ist, was den anstinglichen Erwartungen in Betreff der, ihrem Salzgebalte nach, zu verheisernähn Spolquelle, ziemlich entepricht.

Die zu dem Ende vorgenommene abermelige Gewältigung der Schächte Nro. 3. und 4. ging diesmal

Digitized by Google

mech von statten; weil unvermuthete Hindernisse dabei sicht eintraten. Ferner waren auch schon im Voraus die, zu Vier verschiedenen Leitungen der Soole aus dem Soolflötz durch das darüber anstehande Gebirgsmittel hindurch und im Schachte weiter empor, exforderlieben Röhren von Eichen Holz, 7 Zoll stark in ihrem inhern Durchmesser, und 4 Zoll weit gebohrt, angefestworden, womit: man theils die bereits im vorigen lare eingerammte Leitung his auf 163 Fuss vom Tage aider erhöhen, theils aber außerdem noch drei neue Leitungen in gleicher Art aufführen wollte. - Dieselben waren in der dazu nöthigen Anzahl, jede von etwa 10 Puls Länge, ausgenrheitet, und ließen sich vermittelst der an einem Ender angeschnittenen Zapfen und der sus sales Ende angebrechten Weitung, so wie durch daswitchen gelegten in Talg getränkte Leinewand, leicht and wasserdicht an einander fügen, um so die, dem bichten Verrosten ausgesetzten gewöhnlichen eisernes Büchsen entbehren zu können. Nach diesen Vorarbeite keente man daher, ale am 9ten Januar, nach einem Migigen George der Dempfmaschinen, die Gesenksohle von Nro. 3. bei 237 Fuss Teufe erreicht und der Haupttede nach hier alles in demselben Zustande wieder auguossen war, in welchem man ee verlassen hatte, die gelachten drei meuen Bohrröhren sogleich durch das Cabirge bis in das Souldötz niedertzeiben. Man suchte Minit so viel als möglich die alten Bohrlöcher zu trefwand so weit diese geleng, ging such das Rammen latht von statten. Mis zwei Röhren stiels man etwa 9-Vals über dem Danhgestein der Quelle, auf eine vertietete Thouschicht, in welcher die Röhren nur langum fortrückten, ungeachtet sie an ihrem untern Ende niem eisernen Schuh versehen weren.

Digitized by Google

Von dem guten Anschließen der Röhren mit illten Kufsern Umfang an dem eben gedachten Thounistelle konnte anscheinend eine sehr gute Wirkung abhängen die sie in Hinsicht des zu verbessernden Soolgehalt überhauft hervorbringen sollten. Wiewold nun disett hold auch viel Vorsicht bei ihrem Einbringen angewich det worde, so schien es doch, als wenn swei derselitt die gewühschte Eigenschaft nicht erhalten hätten. Dies suchte man daher für sie zu gewinnen, indem man die selben in ihrem Umfang dadurch verstäckte, dass une dicht um sie herum einige, zum guten Anschliefen ich kelformig ausgeschnittene Pfähle niederstiels, em soldst Gestalt einen Mantel um sie zu bilden, der die etwalk äigen Weitungen im Gebirge auszufüllen bestimmt wil Ain Coston Januar waren diese Arbeiten größstenthelli beendigt, weshelb man sich nun zum völlig sichen Ausbau des Schuchtes wendete und eine neue dauerhalls Bedielung auf die untere Sehachtsläche brachte, endich aber denjenigen Theil des Schachtes, welcher im gen Jahre abgetrieben und nur in verlorne Zimmires gesetzt war, in ganzen Bolzenschrot neu ausbuch Zugleich wurden auch die Bohrröhren nach und sach mittelst des Bergbohrers-von dem, sich bei den Nieden stolsen darin gesammetten Gebirge befreiet; und so sue Ausfließen gebracht, dann aber bis 463 Faß Schailte teufe aufgebüchst, wo man bis zum 16ten Bebruar vier verschiedene Leitungen in ein liegendes, 13 24 west gebohrtes Röhrstück von unten her eingapste: wi Fest verkeilte, so daß dadurch sich ihr vereinigter Aus fluss in einen wasserdichten Sumpf geleitet fand, welchen man nach Gefallen mittelst eines Spundsepfent öffnen und verschließen kennte. Von oben her wurdt dagegen die Hauptfölderungspumpe mit Saugröhre ebes falls mit diesem-Sumpf auf wasserdichte Art in Ver-

Madeing gesetzt, und andlich such noch ein Littroht sufgestellt, wodurch der Ausfiele der Bauptquelle, bef völligem Zusammenhauge mit der Atmosphäre, von idens Suchtpiegel im Schechte abgeschlössen klieb, selbst wend - dieser im Schachte liber dem Sumpf in die Höbe trat! und so die Förderungsteufe, verminderte. Diese gamte Bintichtung hatte zum Zweck, die Soole eus der Haupt quelle nimittelber av die Förderangspumpe zu bringen obee daft die im Schachte, in oberer Toule sich dews mengreinde, leichte Seele hinzutreien: konnte, seibst wonn man aus eiser Teufe von stwå 120 bis 140 Puff die Pumpen wollter heben lessen . Das Luftrohe war ther um deswillen efferderlich, weil; in Ermangelung detreiben, bei einem reschen Meschinen-Sange von die Pumpe leicht mehr Soole bätte Lönnen augesogen were den, ale die bessere Quelle ihrem natürlichen Zustande atch oder bei freier Binwickung des Atmosphären Drucks ser geben vermogte. In diesem Balle wiren dann jedesmar die leichten Soolschichten mit Gewalt each der un. tern Mändung der Bohrröhren getrieben worden, welches sorghitig vermieden werden muste. Was hiernichee das Verhelten dez Quelle, welche wich und nach zum Ausfliefen aus den neuen Bohrt schron kam, anlaugt, so seigte sich der Salagehalt bei des zuent mit dem Bergbobrer geöffneten, als dieselbe ties geeng in das Gebirge medergetrieben war, zu 8,55 Wild. Die im vorigen Jahre eingetemmte Rühre gab. ambdom jotet die, datmals versuchsweise enfgebrachten Aufmtaröhren wieder herunter genommen waren, 8,420indigerdas- dritte Behiloch 8,45pfandige und das vierte Afritadige Spole.) Hierbei blieb es indessen nicht. Mes-ganze Verhälteise verschlimmerte sich nämlich nach chigan: Tagen, ala die Schächte; eines Stangenbaken-Benche wegen, mehrere Fule both sufgiogen und in

dissem Zustande einige Zeit gelflieben waren, de sie picht sogleich wieder hatten gewältigt werden können. Nach diesem Vorfall: gab die erate, so wie die, zweite Bobrrohre noch unter 8,2pfündige, die dritte 8,45pfündige und die vierte 8,65pfündige Soule, und öfters wechsellen sie in dem Gehalte ab, so dale es recht eigentlich des Anschen gewenn, ale wenn für die Ausgabe aller 4 Röhren, die vorhandene Quantität gute Soole nicht ausreichen wolle, weshalb sie in ihrem besauen Gahalte, bald der einen bald der andern vorzugsweise gu Theil wurde: Jedoch hatte die aus den Röhren aufquellende Soble noch einen Vorsprusg vor dem Soglspiegel im Schachte von etwa 11 Fuls, um welche diese tiefer stand, alle der Ausfinspunkt der Röhren. Nachdem endlich alle vier Leitungen bis 163 Fuls von der Hängebank im Schachte herausgesührt und hier vereinigt maran, lieferton sie ein Gemisch von 8,3pfündiger Saple. Die während der ganzen Arbeit in diesem Jahren aus dem Schachte erhebene Scole, hielt gewöhelich muz 8 Bfond; die aus Neo, 4. sehr häufig nur 7,8 Pfund; und daraus geht hervor, dass die auhaltande, wiederholentdithe tiefe Gewältigung der Odelle, nachtheilig auf ihren Salzgehalt eingewirkt hatte, indem wahrscheinlich der -Abzug derselben dadurch zu sehr begünstigt und ihr von der nöthigen Anspannung zu viel geraubt worden war.

So unangenehm diese Erschrung einerseits nun auch war, indem men bis dahie duich alle angewendete Mühe micht viel gewonnen zu haben schien, so liefe sich anderer seits die Hoffnung darauf begründen, dass sich der Salzgehalt der Quelle mit der Zeit mehr heben werde, da man zümlich keine tiefe Gewältigungen verliter vorzunehmen brauchte, und es sich noch semer angelegen zein lassen konnte, dem ältern Zustande der Gehächte weiser nichte zu kommen, als se bisher ge-

Digitized by Google

micht werden, dass man den jetzt noch allzu freien Annitt der Quelle aus dem Spolffötz ausserhalb der senen Bohrröhren, besonders nach dem Schachte Nro. 4. sa, noch mehr zu hemmen suchte und zwar am schicklichten durch eine Verbauung in Nro. 4. selbst.

In dieser Ansicht der Sache, wurde man durch die jerigen Beschetungen bestärkt, die man im Laufe der betiebeseit zon 1818 und 1819 zu machen Gelegenheit feel. Der Durchechnitt der jo diesen Jahren zur Graginnes aus Nro. 3. erhobenen Soole, ergab in der Minute 24 and respective 28 Cabikfuse mit einem Gehalt von \$2 Pfund. Diess war um 13 Pfd. reichhaltigere Spole, haie, mit Ausschlus des Jahres 1816, seit 1810 aus dem Schacht Nro. 4. gefördegt worden war.

Die einzalp Wiegungen der Soele, die sorgfältig von zwei zu zwei Stenden vorgenommen wurden, zeigten den Selzgehalt häufig zu 8,4 Pfund, und mitunter, besoelen bei kleinen Aufgängen des Schachtes Nro. 3, zu 8,4 Pfund. Hierbei war der Einfluß des Soolstandes im Schacht Nro. 4, sehr augenfältig, so daß plötzliche Aufgänge in diesem Schachte, oder auch schnelles Sinken des Soolspiegels von Nro. 3, was durch etwanige Machinenstillstände und darauf folgende Gewältigungen behei zeführt wurde, so wie überhaupt jede Störung is demisnigen Verhältniß der beiden Soolsäulen von Nr. 2 und 4., wonach dieser Schacht etwa um 8 Fuß höhen Soolstand als jener behalten mußte, allemal ein Remisinken des Solsgehaltes zur Folge hatte,

Solche Schwankungen waren aber, so fern sie vom Dempfpaschinen Betriebe abbingen, unvermeidlich, und ma fühlte daher das Bedürfnifs sehr lebhaft, diesem mehtheiligen Einfluß des Dampfmaschinen Betriebes auf die Soelquelle abzuheifen. Man entschloß sich daher zunächst, den Schacht Nro. 4. bei gehöriger Teufe ihrer wo möglich wasserdichten Verbühnung horizont zu durchschneiden, und so das bisher stattgefündene fre Auftreten der Quelle in diesem Schachte zu erschwerk Um auch die Wirkung einer solchen Verbühnung eine Theils zu verstärken, andern Theils aber um einen Verbühnung des Tiefsten vom Schachte Nro. 4. Verschließung der Verstürzen. Die Konnte noch gegen das Ende der Betriebszeit vom Jahren 1819 geschehen, und der Einfluß davon auf den Sook gehalt in Nro 3. zeigte sich günstig. Also schritt nach zur Ausführung der Verbühnung.

Die Teufe bei welcher sie zu liegen kommen sollingen bestimmte sich aus der folgenden Betrachtung. Die zweite Wildewasserabfangung, welche in der Ministrate einen Cubikfuls 4 pfündige Soole lieferte, reichte der a 170 Fuse, und hier befand sich auch eine Teile Gebirgslage im Schachte, welche ein festes Auschliefest der Bühne an die 4 Schachtstöße, so wie das Absordern jener leichten Quelle von der in den tiefern Putatien sich aufhaltenden bessern Soole, möglich machten

Ferner: wenn man die Bühne im Schachte Nro. And hoch gelegt sich dachte, dass durch die Gewältigut in Nro. 3. behus der gewöhnlichen Förderung, ein Herstellen des Soolspiegels in Nro. 4. unterhalb der Bühne eintreten könne, so ging der von ihr gehoffte Vortheit das Schwanken der beiden Soolsäulen von Nro. 3. und 4. aufzuheben, oder wenigstens zu vermindern, verloren denn je höher dieselbe in Vergleich der gewöhnlichen Pörderungsteuse in Nro. 3. heraus zu liegen kam, um so weniger konnte sich die Soolsäule von Nro. 4. gegen

has untere Plache anspannen. Also was es nothwendig t derselben in Nro. 41 etwas tiefer niederzugehen, ale Förderungstaufe in Nro. 3. zu sein pflegte. Dagedurste man sich wegen der großen Schwierigkeiten der Ausführung auch wieder nicht gar zu tief damit po. Denn sine pochmalige tiefe Gewältigung der plle würde nach den gemachten Erfahrungen gewile pe Nachtheile für den Salzgehalt zur Folge gehabt hee, uad je tiefer im Schachte hernjeder, desto wenifeete Gebirgelagen waren angutreffen; nicht zu gekep, daß die Spennung der Quelle, bei einer zu tie-Lage der Bühne, so sterk werden konnte, dals deren tehalten dadurch aufserordentlich erschwert werden dele. Ueberdiels war der Punkt, wo sich das zweile Meben der Pumpe endigte, für die Ausführung der meit der günstigste, und da sich bei 180 Fuls Teufe made Tragestempel für die Schachtzimmerung vorfandie man zugleich als Unterstützung für die Bühne juises konnte<sub>it</sub> so erwählte man diesen Punkt um se als das Gebirge dazu tauglich befunden wurde, und minches andere, geringere Hindernifs in Absicht der Impen-Verlagerung, genade hier nicht, wie an andere Pakten zu beseitigen war.

Die Verbühnung selbst nun bestand aus den verschledesen durch die Zeichnung Taf. III. Rig. 3. q. byc. d. stien verdeutlichten Theilen. Von dieser, während der Espathe November und December 1819 in den Soolscheht Nro. 4. auf dem Gradirwerke Elmen eingebrachtwasserdichten Verspundung, wie sie die eben erufinten vier Zeichnungen derstellen, ist:

Fig. 3. a. der Grundrifs der Verspundung nach der AB der Profile Fig., 3., c und d.

. Nig. 3. b. der Grundzise der Verzimmerung auf der. Gerläche der Verspundung.

Fig. 3. c. das Profil des kurzen Schachtstoßes nach der Lime CD des Grundrisses Fig. 3. a.

Fig. 3. d. das Profil des langen Schachtstofses nach der Linie EF des Grundrisses Fig. 3. a.

Die ganze Verspundung oder Verbühnung ist nichts anderes als ein liegender Klotzdamm, welcher dadurch zum genauen Anschließen an des Gebirge der 4 Schachtstöße gebracht worden ist, daß ein jedes der 9 verschiedenen Vierecke zwei, sich in der Mitte kreuzende Reihen von keilförmig gearbeiteten Stöcken enthält, welche mit aller Gewalt darin eingekeilt wurden, außerdem auch dadurch, daßa alle Fugen zwischen den einzelnen Stöcken und länge des Gebirges in den Schachtstößen, mittelst einer Menge kleiner Keile zusammenget trieben sind.

Diese letzte Arbeit mußte lange fortgesetzt werden, 'ehe man seinen Zweck erreichen konste. Glücklicher welse waren die Vorrichtungen im Schachte von der Art, dass sich die Dicktigkeit der Bühne gehörig prüfen ließ, sie daher nicht eher verlassen wurde, als bis eich, bei starker Ampannung der unter ihr ruhendem Sool-stille, kein Pankt mehr zeigte, wo Soole durchgetreten wäre.

Als nählich zu Anfing des Monats December 1819 die Verstürzung des Tiefsten beendet, die Zelage der Verbühnung über Tage fertig gezimmert, und dieselber bis zum 23sten December so west in den Schacht gebiecht war, dass nur noch das wiederholentliche Verschten derselben mittelst der kleinen Kerke zurückstand, setzte man auf die zur Sicherheit in der Mitte der Bühnerangebrachte Spundöffnung, eine 7 Fellschohe Röbte auf, in welcher die Soole auftreten konnte ehne die Bühner in überschwehmen, wobei sich dasn alle Fehler warnehmen ließen. Bei dem ersten in dieses Art augestuß

in Versuche war die Eliane noch so weeig dieht, dan die Soole ger nicht zum Austreten aus der obern Oeffmang der Versuchstöhre gelangte, vielmehr bei einen gans geringen Auspaunung, besonders von den Stölten het, jene überströmte. Erst sach dreimaliger Wiederhelung des Verkeilene und nachdem man an den Stölten heum Keile von hartem Holse gebraucht hatte, blieb die führe bis auf einzelne Stellen, die sich sogleich verstem liefsen, dieht, so dass die Soole lebhaft aus der effen Mündung der Proberöhren hereus stieg.

Jetzt konnte man, mit der Ueberzengung dass die Arheit einen hinlänglichen Grad der Vollkommenheit erwink habe, zur Versehliefsung der Spundeffaung und dujungen Saugpumpe schreiten, vermittelst welcher der Schaint behufs der Arbeit bis unter 180 Fus Teufe gewilligt and gehalten worden war, and deshalb durch dis Bilane hatte hindurch reisben müssen. Um soldies guilleg bewirken zu können, war die andere Pumpe delicie Schacht befindlichen Doppelsatzes so eingerichtet wanten, dass ihre Saugröhre die Zuflüsse dicht über det, Billine wegheben konnte. Diese kem zu dem Zwecke 48 20sten December in Gang, worenf bis Abends 94 Uhr die Kolbenröhre des zu verschließenden eisernen Some herausgenommen und der Schliefsrapfen in die Signifiere befestiget, außerdem aber auch die Probeabgehoben und die 9 Zoll weite Spundöffnung whichet mittelet eines durchbohrten und andlich mit kleinen vollen Schliefszapfen völkig zugespundet

h welcher Att men dafür gesorgt hatte, dass die Bine dem Drukke widerstehen konnte, welchen als bin Auftreten der Soole im Gebirge zu erleiden katte; with die Dampfindschinen augehalten wurden, und binge sich über derselben keine hinlänglich hohe

Boelmetes engenemmelt fand, ethiellet aus der Zeichtung Taf. III. Fig. 3. c. und d. so wie dadurch auch diejepige Vorrichtung verdeutlicht wird, die einen etwanigen Druck von oben hernisder bei veränderten Umatänden tragen hilft. Allein so atark diese Vorrichtungen
neght sein mogten, liefs man doch nach Einstellung der
Sonölligen Maschine, jetzt die 40nöllige noch forterbeiten, um das Aufgehen der Sools im Gebirge zu verzögern; und damit man desto eher in Nro. 4. über der
Bühne einen Gegendruck erhielte, leitete man die aus
Nro. 3. geförderte Soole in Nro. 4. womit denn auch
die ganze Arbeit glücklich besadigt wurde.

Von der Einwickung der Verbühnung von Nrc. 4. auf den Salzgehalt der Soole in Nro. 3. und deren Aus-Logs, zeigte sich für jetzt so viel, dals, ungeachtet die 40zöllige Maschine gleich nach dem Verschließen sehr achmell appeitete und in der Minute 36 Cubikfuls !forderte, der Schacht dennsch in Zeit von 3 Stuaden you 190 Fuls Toufe, bei welcher er, während det Arbeit in Nro. 4. hatte gehalten werden müssen, bis 186 Fuls aufging, and der Salzgehalt von 875 Pfund his auf 8200 Pfund sunahm. Nro. 4. stand Nachts um 121 Uhr bei 155 Fuls Tepfe mit seinem Soolspiegel, daher konnte man die 40zöllige Maschine sun gleichfalls aphalten, um das weitere Aufgeben der Schächte zu erwarten. Am 30sten um 4 Uhr früh wet Nrp. 3. bis 154 Fuls and Nrp. 4. bis 136 Fuls in die Höhe gestiegen. Abends wurde die 40zöllige Dampfmaschine noch einmal auf kurze Zeit in Gang gesatst, em eine Probe von der Soele aus den Bohrröhren von Nro. 3. zu erhalten. Bei dem Soolstande von 131 Fust und einem gleichzeitigen von 105 Fuls 7 Zoll in Nro. 4. erfolgte dieselbe 8,2pfündig. Deutlicher zeigte sich aber die gute Eiswirkung von dieser Arbeit im Verlauf

Betriebezeit: vom Jahre 1820. Der Durchschnitt in diesem Jehre zur Gradirung geförderten Soole mich! sich zu 27 Cubikfus in der Minute, bei einer Mindigkeit von 8,3 und es kamen schon häusig Wiesensen von 8,45 und 8,5 Pfund vor. Man konnte sehr in den Soolsäulen der beiden Schächte nachgelassen hatten; aber dennoch blieb Nro. 4., wenn sein Soolstand in gehörig mit dem in Nro. 3. und zwar so in Ueberstimmung gesetzt wurde, dass er etwa um 8 Fus Mitter stand, von einem empfindlichen Einstes auf dieses Schacht. Man musete daher wünschen, den behufs der Verbesserungsarbeiten betretenen Weg immer noch tutter zu verfolgen, um die bisjetzt erhaltenen Vortheile untwermehren.

Misrzu zeigte sich die beste Gelegenheit in dem Schackte Nro. 1. weil er bis auf die Hauptsoolquelle stiller abgeteuft war, und ohne Zweifel in genauer Verbildung mit Nro. 4. stand, daher die Communication der Scole aus den untersten Gebirgsschichten nach den der hin gewiß sehr erleichterte, ungeachtet er seit den Jahre 1811. verstürzt worden war; denn diese Wistürzung entsprach wahrscheinlich der Absicht, in unter sie schon damals vorgenommen wurde, nicht sie vollkommen.

Diesen Schacht aufzuziehen und an einem schickthee Punkte auf ähnliche Art zu verbühnen, wie Nro.
Tiwar keine schwierige oder kostspielige Arbeit, weil
twerbühnung bei dem Ansteigen des Gebirges hier
tikt so tief wie in Nro. 4. angebracht zu werden
tikt so tief wie in Nro. 4. angebracht zu werden
tikt nro. 3. und 4. sich ausführen liefs, mithin keine
tiktere Gewältigung nöthig machte. Die zu dem
tikt erforderlichen Arbeiten dauerten von dem Frühkanten Arbeit VIII. B. 1. H.

Digitized by Google

jahr 1821., wo sie begonnen wurden, bis gegen Ende des Sommers, jedoch nicht ohne mehrere Unterbrechungen aus Wettermangel in diesem alten Schacht. Beim Aufziehen wurde die alte Zimmerung noch ziemlich vollständig, wie wohl an manchen Stellen verzogen angetroffen. Um sie zu nutzen und Koeten zu ersparen, zog man den Schacht auch nur 3 Fuß weit, längs seines südwestlichen Stofses auf, dessen Zimmerung deher hierbei ganz wieder gebraucht werden konnte, so wie 3 Fuß von der Zimmerung in jedem der beiden langen Stölse. Nur der nordöstliche neue Stols des so sebildeten seuen kleigen Schachtes, mußte an dem stehesbleibenden Theil der alten Verstürzung herunter verzimmert werden. In 123 Fuß Teuse unterfuhr man auf 9 Fuss Höhe die ganze Verstürzung, um die alten Schachtstöße überall zu entblößen, und nun wurden, bei 132 Fuss Teuse, als so weit des Gebirge hier durch des gewöhnlichen Betrieb von Nro. 3. und 4. sich trecken hielt, und sich auch in Hinsicht seiner Festigkeit zum Anschließen der Bühne eignete, 4 Stück Tragestempel gelegt, darauf aber wieder 4 Zoll starke, sehr gut gefligte Dielen genagelt. Die Verbindung zwischen den Kanten der Bedielung und den Schachtstößen wurde durch stehende Stöcke bewirkt, wie dergleichen bei der Verbühnung von Nro. 4. in Anwendung kamen, die dann mit hölzernen Keilen in allen ihren Fugen verkeilt, und so zum festen Anschließen an das Gebirge gebracht wurden. Zur Sicherheit und um die Wirkung der Bühne, wenn sie wider Verhoffen nicht zuträglich sein sollte, sogleich wieder aufheben zu können, war auch hier, wie in Nro. 4. eine Spundöffnung in derselben angebracht. Vermittelst dieser wurde die Dichtigkeit der Arbeit geprüft, bevor man den Schloszapfen darin anbrachte, dann aber die ganze Bühne mit einem starken Thopschlag bedeckt, und der aufgezogene Theil

des Schachtes nach Verlauf von einigen Monaten wieder verstürzt, weil der Einfluss der Verbühnung auf den Salzgehalt der Soole in Nro. 3. erwünscht war.

Um bei dieser Gelegenheit der Soole das Auftretes am der Hauptquelle außerhalb der Bohrröhre im Schachte No 3. noch mehr zu erschweren, wurde das Schachtgeenke unterhalb des wasserdichten Pumpensumpfes, wit einer, an die Pfähle der Schacht-Zimmerung gut agskeilten und om die 4 Bohrröhren herum gut auschließenden Bedielung von starken Bohlen bedeckt und hiermit die Schächte in denjenigen Zustand versetzt, in welchen sie sich noch jetzt am Ausgange des Jahres 1823 befinden, da man sich seitdem begnügt hat, die Wirkung von allem dem abzuwarten, und des nunmehrige Vehalten der Quelle sorgfältig zu beobachten. detislaigen Beobachtungen haben aber besonders in den letzten Jahre ein erfreuliches Resultat gezeigt, da der Schacht Nro. 3. im Jahre 1822 durchschnittlich in der Mieute 25 Cubikfuls 8,40pfündige, und im Jahre 1823, weit die Beobachtungen reichen, 23,47 Cubikfus 8,45 pfündige Soole geliefert hat; außerdem aber zu erwarien sieht, dass sich dieselbe noch mehr im Salzgehalt behan werde, so fern sich schon einzelne Wiegunsm von 8,6 Pfund eingefunden haben.

Noch ist zu bemerken, dass man, um die Soole in diesem Gehalt aus dem Schachte Nro. 3. zu fördern, jest eicht mehr nöthig hat, den oben erwähnten Pumpenumpf verschlossen zu halten, vielmehr dieselbe in dem Schachte aus den Behrröhren austreten lassen darf, ohne dass sie eine Verschlechterung in ihrem Salzgehalta esteidet, wosern nur der Betrieb vom Schachte Nro. 4. sehörig geleitet, und dassen Soolstand etwa 7 Fus höhen, als der von Nro. 3. gehalten wird, wohei dann dort seen 10 Gabikfus Dammwasser und Spiegelsoole von 5 Pfund Salzgehalt in der Minute erfolgen. In Nro. 3.

hebt zugleich eine wilde Wasserpumpe eine ganz unbeträchtliche Menge Spiegelsoole aus.

Um/nun noch einmal auf die oben geäußerte Vermuthung über den, durch das Absinken von Nro. 4. und dessen alleinigen starken Betrieb in den Jahren 1810 bis 1818 erzeugten Zusammenhang der oberts leichten, mit den tiefer liegenden guten Sookquellen im hiesigen Gebirge zurückzukommen; sollte man sich fast zu der Annahme geneigt finden, dels wenn man ja eine neue und besondere Quelle im Tiefsten von Nro. 4. angetroffen hat, dadurch nicht einmal die Herabsetzung des Salzgehaltes mittelst Vermischungen mit der Hauptquelle in dem Schachte Nro. 3. selbst veranlafst wird, sondern dass vielmehr dergleichen Mischungen auf entfernten Punkten erfolgen und nur dadurch sehr begünstigt werden, wenn man die Hauptquelle unverhältnismässig stark ableitet. Je plötzlicher solche Ableitungen geschehen, wie es zum Beispiel bei einem Durchbruch der Soolsäule aus einem alten angefühlten Schachte nach einem neuen, bereits zu einer ansehnlichen Tiefe niedergebrachten der Fall sein mufs, um so bleibender sind die Folgen davon, insefern sie das Gebirge mit Verbindungs Canälen durchziehen und nicht gestatten, dass sich die Quelle nachher wieder in die. zur Erhaltung einer gewissen Reichhaltigkeit an Salz erforderlichen Spannung versetzen kann. Dass aber eine gewisse. Anspannung der Quelle zur Anreicherung mit Salz erfordert werde, erscheint an sich schon, wenn es auch nicht so vielfältig mit der Erfahrung übereinstimmend befunden worden wäre, als etwas Natürliches, man mag die Bildung der Salzquellen als von einer mechanischen Auflösung schon vorhandener Salztheile, oder als von einer chemischen Einwirkung gewisser Gebirgsschichten auf einander, sich abhängig denken.

Da demzufolge ein plötzliches Hervorbrechen und

Abziehen der Scolquellen in unverhältnismüsiger Menge nach einem beabsichtigten Punkte hin, in Folge bergmännischer Arbeiten, gewis jedesmal mehr oder weniger nachtheilig auf ihren Selzgehalt einwirkt; so ist wohl schliefslich für die Regeln der ausübenden Salinenkunde die Vorsicht um so mehr zu empfehlen, nach welcher man die Salzquellen nie anders, als durch enge Bohrlöcher erschroten sollte, wenn man eine möglichst reichhaltige Soole durch dergleichen Arbeiten zu erhalten beabsichtiget.

Da seit der Zeit, wo der vorstehende Aufsatz niedergeschrieben wurde, nun mehrere Jahre verstrichen
sind, so läfst sich jetzt zur Vervollständigung desselben
und in Beziehung auf den guten Erfolg der beschriebenen Arbeiten noch folgendes, unter der Bemerkung hinzufügen, dass sich, mit um dieser Vervollständigung willen, der schon früher beabsichtigte Abdruck dieser Nachzichten verzögert hat.

Die Förderungsweise der, der Saline Schönebeck nöthigen, Soole blieb in den Jahren 1824 bis 1829 in Vergleich zu den nächst vorhergehenden Jahren unverändert. Es wurde nämlich die Soole aus einer Tiefe von 143 bis 152 Fuss, von der Hängebank nieder, aus dem Schachte Nro. 3. durch eine vierzigzöllige Dampfmaschine in der Weise erhoben, daß nach den jähr-Echen Durchschnitten in der Minute 223 bis 24 Cubikfols erfolgten, während der Schacht Nro. 4. auf einen mittlern Stand des Soolspiegels von 135 bis 143 Fuß durch eine andere Dampimaschine niedergehalten wurde; so, dass ein Unterschied beider Stände von 7 bis 9 Euss in den verschiedenen Jahren stattfand. Dahei betrug der Salzgehalt der Soole für den Cubikfus 8,504 Pfund m Durchschnitt dieser 5 Jahre, und es kamen einzelne Wiegungen von 8,600 Pfd. und darüber vor. Im Win-

ter von 1828 und im Frühjehr von 1829 wurde die, über dem Schachte Nro. 4. stehende 50zöllige Dampfmaschine so eingerichtet, daß sie zugleich die Soolenerhebung aus dem Schachte Nro. 3. mit übernehmen konnte, und von nun an wurden, unter gänzlicher Einstellung der 40zölligen Dampfmaschine, die beiden Schächte durch eine und dieselbe Maschine bearbeitet, wodurch man in den Stand kam, manche vorher unvermeidliche Schwankungen in den Soolständen beider verschiedenen Schächte zu beseitigen, in so fern die, wegen Kolbenliederungen und kleineren Reparaturen nicht abzuhaltenden Stiffestände der Maschine, und die daher rührenden jedesmaligen Aufgänge und nachherigen Gewältigungen der Schächte, von da an nur immer für Beide gleichzeitig eintreffen.

Es hat sich seit der Zeit der Unterschied in den Soolständen beider Schächte bis auf 13 Fuß vermehren lassen, und es wurden bei einer ganz ähnlichen Förderungstiese, wie vorher angezeigt ist, in der Minute 25 bis 29 Cubikfuß Soole gewonnen, welche nach jährlichen Durchschnitten im Cubikfuß und zwar:

im Jahre 1829 an Salz 8,549 Pfund enthielt.

- 1830 8,487 - 1831 8,551 -
- - 1832 - 8,663 -
  - 1833 - 8,680 - -

wobei bemerkt zu werden verdient, dass das Jahr 1830 für die hieeige Gegend ein sehr nasses und wasserreiches Jahr war.

Einzelne Wiegungen sind schon bis 8,75 Pfand gegaugen und man darf wohl hoffen. daß noch einige Verbesserung in diesem Salegehalt erfolgen werde, wenn der jetzige ruhige und regelmäßige Betrieb dar Quelle erst noch einige Jahre wird fort gedauert haben. Ueber die Benutzung der rohen Steinkohlen bei allen Bleihüttenprocessen in Schachtöfen.

V o n

Herrn Mentzel, auf der Friedrichshütte bei Tarnowitz:

Dei sämmtlichen Bleibüttenprocessen in Schachtösen welche bisher auf der Friedrichshütte bei Tarnowitz bei Koaks ausgeführt wurden, sind seit dem Jahr 1833 rohe Stakohlen in Anwendung gebracht worden. Die Versche wurden zunächst durch den Wunsch herbeigesährt, die hiesigen Hohosenarbeiten auf einen höhern Grad der Volkommenheit zu bringen, wozu die Einstihrung der Kinkohlen, statt der zu diesen Arbeiten bisher benutzt Koaks, das beste Mittel zu sein schien. Das Besteinis, auf diesem Wege einem Mangel abzuhalfen, ist längst gefühlt worden, indem schon in früheren Zeich auf der Friedrichshötte Probeschmelzen mit rohen beim Brz- und Schliechschmelzen augestelkt worden sind. Die Versuche gaben damals zwar einen so ungünstigen Erfolg, dass man sie als völlig missus-

gen betrachten konnte, jedoch wahrscheinlich nur in Polge der Unzulänglichkeit der damaligen Betriebsvon richtungen, und man durfte daher hoffen, jetzt bessere Resultate zu erhalten. Die Wiederholung dieser Vensuche bestätigte die Richtigkeit dieser Vermuthung vollakommen, indem der Erfolg die Erwartungen zum Theil weit übertraf. Die Schachtofenarbeiten mit Anwendung roher Steinkohlen sind daher jetzt ganz eingeführt, und man bedient sich bei keiner Schachtofenschmelzerbilk: mehr eines vorher verkohlten Brennmaterials. Zweck des folgenden Aufsatzes besteht darin, die Vis theile der rohen Steinkohlen vor den Koaks bei fien Bleihüttenarbeiten in Schachtöfen, näher darzuthun. wird indess nöthig sein, einige Bemerkungen über 🐗 Brennmaterialien, welche bisher zum Betriebe der Oction auf der Friedrichshütte benutzt wurden, über den Graf ihrer Wirksamkeit und über die bierauf begründeten Regeln hinsichtlich ihrer Vertheilung auf die verschieden nen Hüttenprocefse, voranzuschicken, um daraus 🚛 Zustand übersehen zu können, in welchem sich der sige Betrieb, soweit das Brennmaterial derauf Einde hat, beim Anfange der Steinkohlenschmelzversuche befand; indem sich auf diese Weise nur ein Maassatab aus Vergleichung der Resultate zwischen der frühern und der jetzigen Arbeit gewinnen lässt.

Die Brennmaterialien, deren man sich bisher auf dem hiesigen Werke bediente, sind folgende:

1. Stückkohlen erster Klasse von der Königsgrube.
die besten, welche diese Grube liefert.

Dieses Material ist im allgemeinen eine Sinterkohle. Sie besteht aus einer festen, der Grobkohle sich nähemmen Schieferkohle, mit schwachem Wachsglanz auf dem mehr splittrigen als muschligen Bruche. Bis auf einen

schwachen Ueberzug von Feserkohle auf den Abläsunge-Richen und einen unbedeutenden Anflag von Schwefelkies, ist sie ganz rein. Sie zeichnet sich durch geringan Bitumen und Aschengehalt, dagegen einen sehr bedeutenden bis auf 60 Procent eteigenden Gehalt an Kohlenstoff aus, verbrennt im Flammoten rasch mit langer Flamme und entwickelt einen hohen Hitzgrad.

Diese letztern Eigenschaften einer jeden guten Sinterkohle geben ihr für die hiesigen Flammenofenarbeiten nementlich für des Silberabtreiben und für das Feinbrennen des Blicksilbers, einen besonderen Werth.

Auch wendet man diese Kohlen im rohen Zustande zum Frischen des Heerdes und der Glätte über dem Krummofen ans und zwar schon seit dem Jahre 1791. Das sie hierbei se frühe Eingengt fand, erklärt sich aus der Leichtigkeit mit welcher sich das Blei aus dem Howde und der Glätte reduciren läfst. Der dazu erfordetliche geringe Hitzgrad konnte auch mit dem ehemals hier vorhandenen Balgengebläse ohne Schwierigkeit anzeugt werden. In neuern Zeiten ist diese Arbeit sehr verbessert worden, wie daraus zu entnehmen, daß gegenwärtig aus 100 Cent. Frischglätte bei einem Stückschlenverbrauch von 5½ Tonnen \*) 90 Centner Blei; und aus 100 Cent. Heerd bei 13 Tonnen Stükkohlen, 62.

# 2. Meilerkoaks.

Sie werden durch Verkohlung der Königagruhner Kohlen erster Klasse, in offnen flachen Medern, auf der Riedrichshütte seitest dargestellt. Bei dem geringen Ritumengehalt dieser Steinkehlen erleiden sie durch des Verkohlen nur einen Gewichtsverhust von höchstenst

<sup>\*) 1</sup> Tonne = 7 Kubiksus Preuse

To Procent und dehnen sich so wenig aus, dass der dürch Verbrand und Zerkleinerung bei deren Umwandelung in Koaks entstehende Verlust im Volumen, nicht binimal gedeckt wird, sondern das nach fünf Procent Verlust, dem Maasse oder Volumen nach, berechnet Werden müssen. Die Koaks fallen daher schwer und dicht aus, haben die ursprüngliche Struktur der Steistohle nur wenig veründert, besitzen eine silberweisse Barbe auf dem frischen Bruch, einen seidenartigen Glam und geben beim Anschlagen einen hellen Klang.

Weil die Koaks durch den Verkohlungsprocess nur wenig aufgelockert werden und alse die Entzündung beTördernden Bestandtheile verloren haben, so sind sie sichwer verbrennlich und bedürsen im Schachtosen einen stark gepreisten Wind,  $(\frac{1}{2} - \frac{1}{4})$  Pfund auf den Quadratzoll) geben dann aber auch eine sehr starke Hitze.

Diese Koaks fanden hier ausschliefslich beim Verschmelzen der Erze über dem Krummofen Anwendung, Wobbi sie vortreffliche Dienste leisteten indem einerseits lie Erze, ihres bedeutenden specifischen Gewichts und großen Velumens wegen, nicht so leicht aus der Gient geworfen werden und daher ein starkes Gebläse vertregen, andrerseits aber, bei der geringen Höhe des Krumm-Ofens, ein Verstopfen desselben, durch zu dichtes Zusammenliegen der Koaks, nicht zu befürchten war. Tier Wind konnte noch mit, Leichtigkeit die Koaksschicht bis zur Gicht durchdringen, sonach eine vollkommene Weibrennung und einen so hohen Hitzgrad bewirken, wis reforderlich tet um den Bleigianz durch Vermitte--long des in det Beschiekung entheltenen metallischen Mens, volkemmen bu entschwefeln.

Han hatte et toi dieser Arbeit so weit gebracht, dass zum Verschmelzen von 100 Centner Erzen nur 10 Tonnen Meilerkoaks verwendet wurden, wobei die Erze sue um 4 - 0: Procéht niedzijer lausgebracht werden, alb in der kleinen Probe mit schwarzem Flats.

## 3. Backkoaks.

Man gewinnt die Backkoake durch Verkehlung der kleinen Kehlen (Staubkohlen) von der Königin Luisengrube zu Sabrze in beckofenertigen Verkehlungsöfen. Die Kohle von einigen Flötzen oder Flötztheilen der Konigin Luisengrube, ist eine Beckkohle, obgleich der Wasserstoffgehalt nicht bedeutend genug ist, um die Kohle als eine starke Backkohle betrachten zu können. Er ist indels zureichend, das Zusammenbacken der kleinen Kohlen beim Verkohlen in Oefen zu bewirken. Darch dieses bei der Verkoblung stattfindende Zusamiinenbacken, erhalten die Backkoaks einige Consistenz und werden demnächst in etwa faustgroße Stücke zerschlagen. Doch besitzen diese Stücke nur geringen Zusammenhang. zind leicht zerreiblich und so poros, dass der Kubikfalls Koaksmasse nur 25 Pfund wiegt. Die Koaks hinter lasen wenig Asche und verbrennen leicht.

Der lockeren porösen Beschaffenheit wegen genügt zu ihrer vollkommenen Verbrennung im Schachtofen eine Pressung des Windes von & — E Pfund auf den Quadratzoll. Diese Eigenschaft und der niedrige Preis, gaben den Backkoaks bisher bei vielen hiesigen Processen vor den Meilerkoaks den Vorzug, ungeachtet sie in ihrer Wirkung gegen jene um wenigstens E zurückstehen.

Man benutzte die Backkoaks bisher hauptsächlich zu alten Schmelzerbeiten welche über dem Hohofen ausgeführt werden, nämlich:

- a) zum Schliechschmelzen,
- b) zum Verschmelzen der Abgänge, worunter man hier, sowohl den vom Erz - und Schliechschmelzen

felleisen noch bleichaltigen Bleisteis (Unterschwefeleisen) als euch das beim Ausbrachen der Gesen
fallende Geschur, so wie diejenigen Schlacken versteht, die nicht vonselbst über die Trift ablaufen,
noch nicht Reinigen des Ofens und Vortiegels
im Verlaufe der Arbeit ausgestbeitet werden nach
welche noch mehrere Precente Bleis mechanisch
beigemengt enthalten.

co) zum Durchsteillen der von den Frischarbeiten gegen fallenen noch bleihaltigen Schlacken.

•: \_\_\_\_ So sehr übrigens das geringe Gewicht und die poröse Beschaffenheit der Backkoaks, ihre Benutzung bei den Hohofenarbeiten begünstigen, so steht diesen gutes Eigenschaften doch in der geringen Wirksamkeit dieses Materials ein erheblicher Nachtheil entgegen, welcher besonders beim Schliechschmelzen sehr deutlich hervor-Die Schlieche sind nämlich um 20 - 30 Procent ärmer an Blei als die Erze, dagegen um ein gleich hohes Quantum erdiger Bestandtheile reicher und mithin weit schwerer schmelzbar als die Erze. Dennoch bedient man eich zum Schliechschmelzen eines Brennmaterials yon viel geringerer Güte als zum Erzschmelzen, wodurch ein Missverhältnis entsteht, dessen Ausgleichung nur derch sehr kostbare Maassregeln herbeigeführt werden kann. Um nämlich, bei dem geringen Hitzgrade den die Backkoaks gewähren, ein so leichtflüssiges Schmelzen zu bewirken, dass die Abscheidung des Bleies aus seinen Verbindungen mit einiger Vollkommenheit geschehen kann, ist man genöthigt, den Schliechen in Vergleich gegen die Erze mehr als das Doppelte an tauben, flussbefördernden Zuschlägen zu geben, wodurch der heabsichtigte Zweck doch auch nur annähernd erreicht wird.

Zum Verschmelzen der Abglinge eignen sich die Recktoaks zwar in sofern betser als zum Schlächschmelzen, sis die Beschickung nur meist solche Goschike enthält, die bereits eine Schmelzung erlitten habes und daher nur eines geringen Hitzgrades zur noch maligen Schmelzung bedürfen. Dabei werden jedoch me die in der Beschickung enthaltenen bleihaltigen Schakken vollständig entbleit; der Bleistein aber; der ohnefähr 2 der ganzen Beschickung nuemacht, behält mmer noch gegen 4 Procent Blei zurück, da die Hitze nicht hinreicht, die Verbindung des Schwefeleisens zum Shwefelblei, welche in dem Grade zunimmt, als der Gehalt an Schwefelblei geringer wird, aufzuheben. Selten werden unter diesen Umständen die Abgänge höher aughracht als zu einem Bleigehalt von 2 Procent, bei einen Backkoaksverbrauch von etwa 6 Tonnen auf 100 Cont. Abgänge.

Die Vertheilung der Brennmaterialien auf die versthieden Hüttenprocesse in der angegebenen Art besteht erst dem Jahre 1822. Seit Einführung der Stehn kehlen und Koaks auf dem hiesigen Werke in den Jahren 1788 - 1790, wurden bis zum Jahre 1806 zur sämmflichen Schmeizerbeiten ausschließslich Meilerkoaks verwendet. In dem letztgenannten Jahre fing man aber ań, die Sabrzer Backkoaks zu diesen Arbeiten zu benutzen und führte sie bald allgemein ein, weil sie billiger im Preiss waren und bessere Dienste leisteten als die Meilekteks, welches sich aus dem geringen Effekt des dames hier vorhandenen Balgengebläses, wobei die Meilerkeks nicht so vollständig verbrannt werden konnten als die Backkoaks, leicht erklären füstt. Letztere nahmen jedoch in neuerer Zeit sehr an Güte ab, indem ma zu ihrer Bereitung, in Ermangelung von frischen Kohlen, Staubkohlen von alten, länget abgetreckneten-

Phileen verwenden mufste. Man fand sich daher im Jahre 1822 bewogen, wenigstens beim Erzschmelten, winder zu den Meilerkoeke zurückzukehren, wozu sich dieselben am besten benutzen liefsen. Bei dem Schliechund Abgängeschmelzen wurden bis jetzt die Backkoaks beibehalten. Wie sehr diese Arbeiten dadurch benaththeiligt werden mulaten, geht aus den ehen gemachten Mittheilungen hervor. Es ist daher als ein großer Gewinn für das hiesige Work zu betrachten, dass es jetzt von diesem Material befreit ist. Bei der Frage: welches Brennmaterial statt der Backkoaks zu wählen sei? mußte die Wahl zwischen Meilerkoaks und rohen Steinkohles schwanken. Erstere in Anwendung zu beingen, würde keine großen Schwierigkeiten gehabt haben, da deme Benutzung zu den hiesigen Hohofenarbeiten nichts Neus ist, man auch hoffen durste, jetzt, wo die Friedrichshütte ein kräftigwirkendes Cylindergebläse besitzt, die Meilerkoaks besser zu nützen als ehedem. Der hohe Preis dieses Materials machte es jedoch zur Pflicht, demselben nicht unbedingt den Vorzug zu geben, sondern auch auf die Steinkohlen im roben Zustande Rücksicht zu nehmen. Außer den im Jahre 1791 mit unbefriedigendem Erfolge ausgeführten Versuch, rohe Steishablen zu den Schmelzerbeiten zu benutzen. worauf jedoch aus dem augesführten Grunde, jetzt kein Werth mehn gelegt werden kann, legen zwar keine auf directes Versuchen gegründete Erfahrungen über die Anwendharkeit der rohen Steinköhlen zum Erz-, Schliech - und Abgüngeschmelzen vor, dennoch fehlte es nicht gasz as Vorarbeiten, die zwer aus anderen Processen hergeleitet, jedoch recht gut hierher bezogen werden kannten und einige Hoffnung zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks versprachen. Als eine solche Verarbeit ist nicht sur die in neuerer Zeit mit Nutzen versuchte Auwendung

des Token Steinkohlen bei der Robeiernenespung ansenfilhten, wobei die Schwierigkeiten viel größer sein mittsen als beim Bleibüttenprocese, sondern man hatte such
auf dem hiesigen Werke selbst, nämlich bei der Fristhaufeit, ein Beispiel, dass die rohen Steinkohlen im Schachtofen recht gute Dienste leisten, wenn gleich unter Umständen wobei es keiner hohen Temperatur bedarfe.
Durch eine bei dieser Arbeit in der neuesten Zeit eingesührte Verbesserung, war es ausserdem noch gelungenim Frischofen bei rohen Steinkohlen eine viel stärkene
Hitze zu erzeugen als sonst, wodurch die Wahrscheinlichkeit, auf diesem Wege auch rohe Geschicke mit Vortheil zugntemachen zu können, bedeutend erhöht wern
den musste.

Die bei der Frischarbeit eingeführte Verbesserung bestand übrigens nur allein darin, dass die zum Frischen pestimmten Steinkohlen, vor Beginn der Arbeit, sorgfältig in kleine Würfel von möglichet gleichmäßigem Formst zerschlegen wurden. Früher wurden die Steinkohlen in der Größe wie sie von der Grube angeliefert werden, vor den Frischofen gelaufen und erst von den Prischarbeitern selbst zerschlagen. Letzteres geschah jedoch nicht immer mit der nöthigen Sorgfalt, weil die Ameiter, durch den schnellen Gang des Ofens zu sehr in Anspruch genommen, dieser Nebenarbeit nicht gehörige Antmerksamkeit widmen konnten. Ungleiche, oft schlechte Resultate waren die Folge dieser Einrichtung und machten es nöthig, dieselbe in der oben angegebenen Art abzuändern, wodurch ein überraschend guter Erfolg herbeigeführt wurde, der besonders beim Heerdfrischen bervortrat, indem, ohne Erhöhung des gewähnlichen Kohlenverbrauchs, das Bleiausbringen von 60 ant 64 Procent stieg, und die Heerdfrischschlacken, sonst 4 bis 6 Procent Blei zurückbehaltend, jetzt bis auf 1 Procent entbleit wurden. Die durch das angewandte Verfahren bedeutend gesteigerte Temperatur ist ohne Zweifel die Ursache dieses günstigen Resultats. Das geringe und gleiche Format der Steinkohlen bewirkte nicht nur eine vollkommene Ausfüllung des zur Aufnahme derselben im Ofen bestimmten Raumes, sondern auch ein gleichmäßiges und schnelles Verbrennen, da der Flamme mehr Angriffspunkte dargeboten wurden. Der Effekt mußte daher weit größer sein, als bei der alten Verfahrungsweise, wo auf die Zerkleinerung der Steinkohlen weniger Rücksicht genommen wurde.

Durch diesen auf so einfache Weise bewirkten stärkern Effekt der rohen Steinkohlen, war man der Lösung der wichtigen Frage:

ob die rohen Steinkohlen zum Verschmelzen roher Seschicke im Schachtofen hinlängliche Hitze geben? schon bedeutend näher gerückt. Ein Versuchschmelzen mit Erzen über dem Krummofen mußte hierüber bald völligen Aufschlufs geben. Das Erzschmelzen bedurfte zwar, wie im Vorhergehenden entwickelt ist, unter allen hiesigen Schmelzprocessen grade am wenigsten einer Abenderung in der Wahl des Brennmaterials, diese Arbeit schon bei Meilerkoaks befriedigend von statten geht; diese Betrechtung schloss jedoch die Möglichkeit: durch Anwendung roher Steinkohlen den Erzschmelzprocess noch weiter zu vervollkommnen oder wenigstens vortheilhafter zu betreiben, nicht aus, und von allen hiesigen Schmelzprocessen blieb das Erzschmelzen dasjenige, bei welchem man am leichtesten auf einen günstigen Erfolg rechnen durfte, weil sich in Rücksicht auf des dabei zu beobachtende Verfahren, mit den Frischarbeiten, die ebenfalls über Krummöfen verrichtet werden, und welche von jeher mit rohen Steinkohlen betrieben worden sind, die größte Analogie und

ein leicht zu benutzendes Vorbild darbot. Gelang es erst, das Erzschmelzen mit Nutzen bei Steinkohlen zu betreiben, so konnte man es dann schon eher wagen, die Versuche auch auf die Hohofenarbeiten, bei denen weit mehr Schwierigkeiten zu überwinden sind, auszudehnen.

Dieser Ansicht felgend, begann man daher die Versuche zur Einführung der rohen Steinkohlen beim Erzschmelzen, ging, als man hierbei seinen Zweck erreicht zu haben glaubte, zum Schliechschmelzen über und machte den Beschlus mit dem Schmelzen der Abgänge, sowohl der eignen diessjährigen, als des alten, seit Einführung der Niederschlagserbeit hier ausgehäusten Bleisteins. Wie hierbei versahren, welche Erscheinungen beobachtet und welche Resultate erlangt worden sind, ist im Nachstehenden näher entwickelt und dabei die Reihenfolge beobachtet, so wie sie wirklich statt gefunden hat.

# A. Erzschmelzen.

Es ist schon angeführt, dass man durch sorgfältige Zerkleinerung der Steinkohlen, welches beim Frischen structung der Steinkohlen, welches beim Frischen structung der Dienste geleistet hatte, dieses Material auch zum Ernschmelzen nutzbar zu machen hoffte. Da jedoch die Temperatur, in welcher die Entschwefelung des Bleiglanzes und die vollkommene Verschlackung seiner ergen Beimengung erfeigt, viel höher sein muß, als diejunge, in welcher die Desoxydation des Bleioxyds vor zum geht, so war es noch sehr zweifelheit, ob jenes Hüffsmittel allein ausreichend sein würde, und es zeigten sich in der That bei der Ausfährung die in dieser Beziehung zu überwindenden Schwierigkeiten nicht unterend, wie aus dem Ausfahrung die in dieser zen ersichtlich ist.

#### Erstes Probeschmelzen.

Man bediente sich dazu der Stückkohlen erster Klasse von der Königsgrube, welche vorher in Würfel von böchstens halber Faustgröße zerschlagen worden waren.

Die Beschickung bestand auf eine Schicht aus 100 Cent. Bobrowniker Wasch- und Graupenerzen, - 14 Cent. Klopfeisen (Steinkohlenroheisen in Kubikzoll großen Stücken).

12 Cent. Eisenfrischschlacken und

war ganz so zusammengesetzt, wie zum Sehmelzen mit Meilerkoaks, da es noch an Erfahrungen fehlte, ob die Arbeit bei zohen Steinkohlen eine andere Beschickung erheische, als die bei Koaks.

Auch in der Ofenconstruction nahm man, so wenig wie in der Windpressung, welche bei Koacks gewöhnlich § Pfund beträgt, eine Veränderung gegen sonst vor.

Die Arbeit ging ungemein streng. Schon bei der zweiten Schicht bildeten sich Versetzungen im Ofen, welche bald so überhand nahmen, das sie mit dem Gezähe nicht mehr überwältigt werden konnten. Der Wind drang nicht mehr zur Gicht, sondern nahm seinen Ausweg durch das Auge; der Ofen wurde kelt und mustete deher sehon mit der dritten Schicht niedergeblasen, werden.

Trotz des schlechten Ofenganges erhielt man 60 Brocent sehr reines Werkblei, wonach sich wenigstene die, bisher in Zweifel gezogene Thatsache feststellte, daß bei roben Kohlen im Schachtofen ein eben so reinnes Blei erzengt, werden könne, als bei Koaks.

Der von dieser Arbeit gefallene Bleistein war so beschaffen, wie er bei einem guten Ofengange erfolgt; er war weder mit Schwefel nach mit Eisen überladen; uid geb in der Probe mit schwarzem Fluss noch 9 Procent Blei.

Auch die Schlacke batte ein gutes Ansehen; ohngechtet die Arbeit streng gegangen war, war sie rein gelossen und ihr Bleigehalt betrug nicht mehr als 1g Procent.

Der Brennmaterialverbrauch war genau so hoch als beim Schmelzen mit Meilerkoaks, nämlich 10 Tonnen auf 100 Centner Krze.

## Zweites Probeschmelzen.

Den ungenitgenden Erfolg des ersten Probeschmelsets in der Beschaffenheit der Steinkohlen suchend, bediente man sich beim zweiten Probeschmelzen der Stückkohlen von der gewerkschaftlichen Grube: Stein, welche hitunisöser als die Kohlen von der Königsgrube sind und sich im verkohlten Zustande zum Erzschmelzen vortrefflich geeignet batten.

Disses Schmelzen fiel jedoch noch weniger befriedigend aus, als das erste. Die bituminöseren Steinkohles von der Grube Stein zeigten sich noch schwerer verbienalich als die von der Königsgrube. Der Ofen konste daher nicht in die nöthige Hitze gebrecht werden, es legten sich auch diesmal unauflösliche Massen im Ofen an, die mit der dritten Schicht die Beendigung der Arbeit nöthig machten.

Schlecke und Bleistein waren sowohl im äußern Ansehn Alingihrem, Bleischeit ganz so beschaffen wie beim enten Schmelzen.

In Folge der unreinen Arbeit blieb ungswöhnlich viel Bleisie der sogenannten unreinen Schlacke zurück, welche beim Ausarbeiten des Ofens und Vorheerdes ausgeworfen wird.

Der Kohlenverbrauch heitrug auf 100 Ceptner Bree ebenfalls 10 Tonnen.

Dairtes Probeschmelzen. unth

Das vorige Probeschmelzen hatte gelehrt, daß, bei gleicher Bekandlung unter den disponibeln Kohlensorien, die von der Königsgrube den Vorzug verdienen. das saber, um mehr demit zu leisten, das Verfahren abgeändert werden müsse. Man kehrte deller beith Sten Probeschmelzen zu den Kohlen von der Königsgrube inrück, behielt auch die alte Beschickung bei, gab aber dem Winde eine Pressung von 1 Pfd. auf den Quadratzoll. Dieses Mittel war vom entscheidendsten Erfolge. Die Arbeit ging hitzig und schnell, so dass in 12 Sterden 100 Centaer Erze durch den Ofen gesetzt worden. Im Verlaufe der Arbeit war keine weitere Abanderiot nöthig, als den Klopfeisenzuschlug von 14 Centuer sut 141 Cent. pro Schicht zu erhöhen, weil das ausgebrachte Blei bei der 3ten Schicht anfrag, etwas unrein zu werden. Versetzungen fanden gar nicht statt. Die Gicht blieb von Anfang bis zu Ende helt, ohne daß ein Ent weichen von Bleidampfen bemerkbar gewesen was indem das Ausströmen der Flemme sich lediglich auf die vordere Seite der Gicht zunächst der Vorwend, cheschränkte und die Ferbe des Rauchs und der Flamme keine Blorverdampfung verriebhen!

Eine sehr willkommene Erscheinung ber dieset Belindizen war auch die, dass die Beschickung vortressdich c.Nase hielt, weit besser als beim Schmetzen bei Meilerkoaks, wodurch es dem Schmetzer ungfesch leichter wurde, den Ofen stets in geregeltem gutem Gange zu erhalten.

Das Ausbringen betrug 64½ Propent reines Werkblei und der Steinkohlenverbruuch nicht inehr die 8 Tonnen auf 100 Centner Erze. Det gefallene Bleistein gab bei der Probe 10 Proc. und die Triftschlacke 1 Procent Blei.

#### Viertes Probeschmelzen.

Bas dritte Probeschmelzen war zwar schon als gelegen zu betrachten, man hielt es jedoch zur weitern Präfung des dabei beobachteten Verfahrens und zur Bestätigung der erhaltenen Resultate für nöthig, noch ein viertes Schmelzen anzustellen, wobei Beschickung und Windpressung ganz dieselben blieben, wie beim vorigen Schmelzen.

Der Erfolg war noch günstiger, indem das Ausbringen bis auf 66 Procent stieg, der Kohlenverbrauch sich shat bis auf 7½ Tonnen auf 100 Cent. Erze verminderte. Bas derchgesetzte Erzquantum betrug 600 Centner.

Berch dieses Resultat ist nunmehr der Beweis geliefent, daß die rohen Steinkohlen sich zum Erzschmelzer bemer eignen, als die Meilerkoaks. Um jedoch jeder möglichen Täuschung zu begegnen, stellte man mehren Gegenversuche mit Meilerkoaks an, von denen ich her zwei heraushebe.

Zum ersten Gegenversuch bediente man sich der Militäkoaks von Königsgrubner Steinkehlen und der geWilselichen schon vorhin angegebenen Beschickung.
Es wurden 500 Centner Erze durchgesetzt, 62½ Procent
Warkblei ausgebracht und auf 100 Centner Erze 9½
Tomie Meilerkoaks verbraucht.

\*\*\* Form zweiten Gegenversuch wendte men bei der
\*\*\*\* Beschickung Meilerkeaks aus Kohlen von der
Grobe Stein an, setzte 500 Cent. Erze durch den Ofen 
und erhielt 64 Precent Werkbiei bei einer Consumtionvon 10 Tonnen Koaks auf 100 Cent. Erze.

Also sowohl im Ausbringen als im Brennmaterialverbrauch blieben, ohngeachtet des bei den Gegenvesuchen stattgefundenen sehr guten Ofengangen, die Resultate gegen die Arbeit bei rohen Steinkohlen zurück.

Mit Rücksicht auf diese Gegenversuche, welche als Norm für die ganze, im Jahre 1838 bei Meilerkoaks ausgeführte Erzschmelzerbeit dienen können, ergeben sieh aus den angestellten Probeschmelzen mit rohen Steinkohlen folgende Hauptsesultate.

- 1. Das Werkbleiausbringen aus den Erzen ist um 2 Procent höher als das beste das man im Jahre 1833, bei Meilerkoaks erhalten hat und um 3 Procent höher ausgefallen, als es nach den allgemeinsten Durchschnittssätzen verlangt wird.
- 2. Der Brennmaterielverbrauch ist auf 100 Cent. Erze um 2½ Tonnen geringer als der etatsmäßige und der beim Schmelzen mit Meilerkoeks auch gewöhnlich stattfindende. Berücksichtigt man aber, daß zu 10 Tonnen Meilerkoaks 10½ Tonnen Steinkohlen erforderlich sind, so beträgt der wirkliche Minderverbrauch 3 Tonnen und außerdem wird das Lohn für die Verkoakung der Kohlen gänzlich erspart.

Die größere Leichtigkeit mit welcher sich der Ofen im Vergleich gegen die Arbeit bei Meilerkoaks, dizigiren läßt, sichert diese Resultate für die Zukunst vollkemmen und giebt daher der Arbeit mit Anwendung roben Steinkohlen einen entschiedenen Vorzug.

Be hels sich schon im voraus einsehen, daß der im Ofen vorgehende Prozefs bei sehen Steinkohlen verwiktelter sein müsse, als der bei Meilerkoaks. Nach Maskgabe der debei beobachteten Erscheinungen und der zu einem befriedigenden Erfolge als nöthig erkannten Erfordernisse, will ich jetzt diesen Prozefs zu erklären versuchen:

Der Verbrennung der Steinkohlen im Krummofen geht eine Verkohlung derselben voran, bei welchen die

sich bildenden Kosks bis zu einem gewisten Grade zusammensintern. Dadurch erhält die Kohlengicht einige Consistenz, bleibt von der peben ihr niedergehenden Beschickungsgicht streng geschieden, aber dennoch locker gerug, damit der Wind durchdringen und seine volle Wirkung in der Art ausüben kann, daß im obern Theile des Ofens die vorbereitende Verkohlung, im untern Theile aber eine vollkommene Verbrennung der gebildeten Koaks und sonach ein solcher Hitzgrad entwiktelt werden kann, als zur vollkommenen Entschwefelung des Bleiglanzes durch das Eisen, so wie zur Verschlackung aller Zuschläge und erdigen Bestandtbeile des Erzes, erforderlich ist. Dass der Verkohlungsund Verbrennungsprozels der Steinkahlen wirklich in dieser Art von statten gehen, liefs sich nach Beendigung der Arbeit, beim Ausbrechen der Vorwand sehr deutlich beobachten. Von der Gieht an bis zur Fermgegend herunter, war der Ofen hinter der Vorwandmit einer etwas zusammengebackenen Koakmasse ausgefüllt. Hieraus lässt sich schließen, dess sehr bitumiwie Kohlen zu dieser Arbeit nicht geeignet sein mögtea, da sie wahrscheinlich an den Ofenwänden hängen Maiben und Störungen herbeiführen würden. Bei der magern Beschaffenheit der Königsgrubner Kohlen trat dieser Nachtheil nicht ein; sie sinterten nur in so weit zusammen, um ein das regelmälsige Niedergeben sehr beförderndes geschlofsenes Ganzes zu bilden und wenn tie auch an den Ofenwänden hängen blieben, so war die in so geringem Grade der Fall, dess sie durch des Machricken nener Kohlenmassen von oben immer wieder lesgefrennt worden.

Es ergab sich im Verlaufe der Versuche, dass sorgfältiges Zerkleihern der Steinkohlen zwer ein unerläßliches Erfordernise ist, um mit rohen Steinkohlen den zum Erzschmelzen erforderlichen Effekt zu erreichen, jedoch nur in dem Fall, wenn zugleich eine gegen sont um das Doppelte gesteigerte Windpressung angewendet Diese Bedingung zu einem günstigen Erfolgt konnte man freilich Anfangs nicht voraussehen, läßt sich aber jetzt aus den, den Schmelzprocess begleitenden Umständen leicht erklären. Die Steinkohlen liegen nämlich wegen der stattgefundenen Zerkleinerung sehr dicht in Ofen, and die Koaks die sich daraus bilden, sind vis compacter und schwerer verbrennlich als die gewöhn lichen im Meiler erzeugten Koaks, weil sie im Krumme ofen keine Gelegenheit haben sich auszudehnen, sonden sogar durch den senkrechten Druck der Kohlengicht durch den Seitendruck, den die Beschickung darauf au übt, zusammengepresst werden. Diese im Krummele selbst, aus den rohen Kohlen entstandenen Koaks, bei dürfen daher eines sehr stark geprelsten Windes, völlig zerstört zu werden. Wird ihnen dieser gewährt so ist ihre Wirkung dann aber auch sehr groß hierin gewiß der beträchtliche Minderverbrauch das Schmelzen mit Meilerkoaks hauptsächlich begründe wenn men auch zugeben muls, daß die rohen Stein kohlen, selbst bei gleichem Volum, noch mehr Kohlen stoff enthalten als die Meilerkoaks, da letzteren ein groser Theil dieses Stoffs, der in die bei der Verkohlus entweichenden gassörmigen Verbindungen mit eingeh entzogen wird. Die nicht verkoakten Kohlen müsse also in jeder Rücksicht wirksamer sein als Meile koaks, indem vielleicht selbst die Gasarten, die sie aus den Kohlen im Krummofen entbinden, zur Vall mehrung der Hitze und zur Reduktion des entstehende Bleioxyds beitragen.

Die starke Windpressunge war auch Mrsache, det die Beschickung so gut Nasa hielt. Das Erhalten de Nase wird bekanntlich durch die fortwährende Abkühlung, die sie durch den in den Ofen dringenden Windstrehm erleidet, bedingt; die Nase wird daher um so fester und widersteht dem Bruck der darauf lastenden Beschickung um so besser, je stärker diese Abkühlung ist;

Die Erzschmelzversuche bei rohen Steinkohlen konnten kaum 4 Monate lang und zwar nur über einem einzigen Ofen fortgesetzt werden. Dieser Zeitraum ist für einen so wichtigen, vielseitiger Behandlung fähigen Gegenstand zu kurz; die erreichten Resultate, obwohl schon sehr günstig, können daher nur als ein Anfang betrachtet werden, und es bleibt der Zekunft vorbehalten, durch Veränderung in der Beschickung und der Wahl der Steinkohlensorten, diesen Process noch weiter zu vervellkommben. Insofern man jedoch das Erzschmelzen. bei Steinkohlen nur als die Einleitung zu schwierigern Versuchen betrachtete, nämlich zur Benutzung der Steinkohlen bei den Hohofenarbeiten, war der beabsichtigte Zweck vollkommen erreicht. Mit den beim Erzschmelzen gesammelten Erfahrungen ausgerüstet, war deren Anwendung auf andere Hohofenarbeiten leichter, hinsichtlich welcher man zuerst zum Schliechschmelzen überging.

# B. Schliechschmelzen.

Wegen Mangel an einer hinlänglichen Quantität Schliechen von gleichartiger Beschaffenheit, konnten diese Versuche nicht so planmäßig ausgeführt werden, als die Erzschmelzversuche. Man mußte namentlich auf Gegenproben mit Backkoaks Verzicht leisten und es fehlte daher an einem directen Anhalten zur Vergleichung. Im Betreff des Brennmaterials waren Gegenproben zwar weniger nöthig, indem der Verbrauch an Backkoaks beim Schliechschmelzen ziemlich gleichbleibend ist; dagegen

entheliste men disselben wegen des Bleisusbringens sehr ungern, weil es en einem andern sichern Anhalten zur Vergleichung fehlt, denn die Resultate früherer bei Backkoaks ausgeführter Schliechschmelzarbeiten sind wegen des stets wechselnden Bleigehalts der Schlieche hierza nicht vellkommen geeignet und auch die kleine Probe ist unzulänglich, indem sie in allen Fällen, we die Schlieche Schwefelkies enthalten, einen andern und zwar viel höhern Bleigehalt zeigt, als im Großen ausgebracht werden kann. Der Schweselkies erzeugt nämlich viel Bleistein, in welchem eine bedeutende Menge Blei zurückbleibt, welches erst bei der Verschmelzung des Bleisteins gewonnen werden kann. Man konnté daher die Resultate der vorliegenden Versuche nur nach allgemeinern, auf Kenntnifs der biesigen Geschicke und ihres Verhaltens im Bener gestützten Erfahrungen beurtheilen.

#### Erstes Probeschmelzen.

Man richtete dazu eine ganz ähnliche Beschickung vor, wie zum Schmelzen mit Backkoaks. Diese Beschickung bestand nämlich aus:

- 30 Cent. Bobrowniker Grabenschliechen,
- 20 Sichertrogschliechen vom Stollenrevier,
  - 6½ Wascheisen (aus Eisenhohofenschlacken ausgepocht und gewaschen),
- 12 Eisenfrischlacken und
- 30 Triftschlacken vom Erzschmelzen.

Der Ofen wurde auf gewöhnliche Art zugemacht and mit Backkoaks abgewärmt. Nachdem men das Gebläse aegelessen und durch Einwerfung eines angemessenen Schlackensatzes Nase erhalten hatte, fing man au, die Beschickung zu setzen und rohe Steinkohlen ein Brennmatenal menzuwenden, welche, wie beiten Bren den waren. Da der Schliechschmelzofen viel höher ist als ein Krummofen, so war vorauszusehen, dass es bei dem dichten Zusammenliegen der Kohlen im Ofen viel schwieriger sein würde, den Wind nech der Gicht zu leiten, als bei den vorigen Versuchen. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, gab man dem Winde eine Pressung von 1 Pfund auf den Quadratzoll und hielt den Satz im Ofen uur 10 Fuss hoch über der Form, wogegen derselbe bei Backkoaks 12 Fuss hoch gehalten wird.

Doch zeigten sich diese Mittel als unzulänglich; der Wind drang zu wenig in die Kohlen, sondern aahm seipen Answeg größetentheils durch das Auge und esweiterte dasselbe, durch das Wagschmelzen der Vorwandziegeln hald in dem Grade, dass ein bedeutender Bleiverbrand stattfand. Der Ofen ging dabei unregelmäßig. die Sätze blieben hängen und als man die in der Vorwand angebrachien Löcher öffnete, um mit dem Gezähe nachzuhelfen, sah man, dass sich die Zwischenräume in den Kohlen mit Schliech verstopft hatten, wodurch die Schwierigkeit, dem Winde einen Durchgang nach der Gicht zu verschaffen, bedeutend vergrößert wurde. Der Ofen konnte daher nicht in die erforderliche Hitze gebracht werden und die Arbeit ging so streng, daß im 8 Stunden nur 18 Cent. Schlieche durchgesetzt wurden. ohngefähr, 5 Centner weniger, als es beim Schmelsen mit Backkoaks der Fall gewesen sein würde. musste daher mit der vierten Schight, d. h. nachdem 200 Castner Schlieche durch den Ofen gesetzt worden wanen, zum Ausschuren desselben schreiten.

Der Ausfall dieses Schmelzens war besett, als es der schlechte Ofengang erwarten liefs. Es erfolgten sömlich, 72½ Cent. Wenke, welches 2½ Cent. mehr bes trigt, als man nach allgemeinen Durchschnitten verlungen könnte wobel jedoch nicht unbemerkt bleiben darf, die verschmolzenen Bobrowniker Grabensehlieche ung wöhnlich reich waren, und auf gewöhnliche Weise Mackkoaks verschmolzen, gewiß ein noch höheres Albeiten gewährt haben würden. Wichtiger war dag gen das Resultat, welches man in Betreff des Brennteterials erreichte. Es wurden nämlich auf 100 Centalschlieche nicht mehr als

20 Tonnen Stückkohlen und 2‡ - Backkoaks

Arbeit mit Backkeaks 28 — 30 Tonnen Backkoaks 100 Centner Schlieche aufgehen. Obgleich die Still kohlen höher im Preise stehen, als die Backkoaks bewirkte dieser Minderverbrauch doch eine nicht deutende Ersparung.

Der vom Ersten Probeschmelzen gefellene Bleich gab in der Probe 8 Procent Blei, die Schlacke aber ganz rein.

#### Zweites Probeschmelzen.

Bei der Fortsetzung dieser Versuche hatte man alle zur Erreichung eines besseren Erfolges, nicht nur dahist wirken, dem Winde einen leichteren Durchgang zu wichaffen, sondern auch einen regelmäßigern Ofenge berbeizuführen, um das Eindringen von Schliech in Kohlenlege zu verhüten. Man glaubte beide Zweiten sichersten durch die Bildung einer ungewöhnte festen Nase zu erreichen, und traf in dieser Absicht eine besondere Vorrichtung. Man gab nämlich dem soge nansten Nasenstuhl, welcher aus einem 3 Zoll breiten Vorsprung in der Brandmauer dieht unter der Formmitstung besteht und sich hier längst als ein gutes Mitten Unterstützung der Nase bewährt hat, eine Breite

von 6 Zoll, um dadurch für die Nase einen noch bessern - Stützpustki-su erhalten; und das allmähilge Senken derselben im Verlaufe der Arbeit, wodurch der Wind ein zu starkes Stechen nach dem Auge zu erhält, gänze lich zu verhüten. In den ersten Tagen nach stattgefundenem Anblasen, bewährte sich dieses Hülfsmittel sehr gut. Die Nase stand bessert der Wind strömte in einer mehr horizontalen Richtung in den Ofen und traf die Vorwand erst in einer Höhe man 9 Zoll über dem Auge, kounte daher nicht so leicht jans letzterem eutweichen. sendern war gezwungen mehr nach oben zu wirken. Dadurch wurde die Hitze gesteigert und der Gang des Ofens regelmäßiger. Durch allmähliges Ausfressen des Heerdes unter der Form, verlor jedoch die Nase gegen das Ende der Arbeit ihren Stützpunkt, senkte sich nach dem Auge und es traten dans wieder alle beim vorigen Schmelzen angeführten Nachtheile ein. Doch zeigen die Betriebsresultate, dass man gegen jenes, schon bedeutende Fortschritte gemacht hatte.

Von 180 Cent. Bobrowniker Grabenschliechen und 120 Sichertrogschliechen vom Stollen, von 300 Cent. Schliechen, welche ganz auf die Weise mit Zuschlägen beschickt worden waren als beim ersten Schimelzen, erhielt man nämlich 123\frac{1}{4} Centner Werkblei, d. i. 18\frac{1}{4} Cent. mehr als nach allgemein angenommenen Sätzen verlangt werden, und an Brennmaterial wurden auf 100 Centner Schlieche nur

und 1,6 - Backkoaks

zusammen 19,9 Tonnen verbraucht.

Stein und Schlacken waren von guter Beschaffen.

nuin Brittes and Ninctes Probeschmelsen.

Bei den folgenden Probeschmelzen behielt man daher den breiten Nasensfühl bei, erhöhte äber zugleich
die Formöffnung in der Brandmauer um 3 Zoll gegen
früher, um das Entweichen des Windes durch das Auge
höch mehr zu verhüten und den Schmelzpunkt im Ofen
mehr nach oben zu verlegen. Diese Maafsregel zeigte
sich als zweckmäßig, indem mit dieser erhöheten Formmündung zwei Probeschmelzen ausgeführt wurden, welche
sehr günstig ausfielen und wobei das Ausströmen des
Windes durch die Gicht ohne große Schwierigkeiten
von statten ging.

Bel diesen beiden Probeschmelzen wurden ver

1020 Cent. Grabenichlieche vom Stoffbrevier, 1020 Sichertrogschlieche von dafier, deren Biefed 1000 gehalt nach der Probe nur 26 Proc. betrüg.

150 - Heerdschlieche von Bobrownik

500 Cent.

Dayon erfolgten bei einem Verbrauch von

16,6 Tonnen Stückkohlen und

2,0 - Backkoaks,

von 18,6 Tonnen auf 100 Cent. Schliechen, 168 Cent. Werkblei d. i. 5½ Cent. mehr als nach dem Etatssatz, welches Resultat, in Rücksicht auf die schlechte Beschaffenheit der verarbeiteten Sichertrogschlieche, von denen der Etat auf das erste Durchstechen ein Ausbringen von 32 Procent erheischt, als ein sehr vorzügliches zu betrachten ist.

Die gefallene Schlacke war bleifrei, der Bleistein aber enthielt noch 6 Procent Blei.

Zu den später ausgeführten Probeschmeizen mußten Schlieche von höchst ungleichartiger Beschaffenheit an-

gewendet werden. Man erhielt deher auch sehr ungleiche Resultate, deren Vergleichung mit den bisher erheltenen keine richtige Beurtheilung der gemechten Fortschritte zuläfst. Es kenn deshalb keinen Werth haben, idiese Versuche noch fernerhin im Einzelsen zu verfolged, sondern es wird genügen, wenn ich von dem was bis zur Beendigung dieser Versuche noch geschehen ist und welchen Erfolg man devon gehabt hat, blofs das Wesentlichste heraushebe.

Da das Höherlegen der Formmündung so gute Dienste geleistet hatte, so glaubte man hierin noch weiter gehen zu können und legte die Formmündung noch um 3 Zoll höher als beim vierten Probeschmelzen se dals dieselbe jetzt: 2 Fula höher als das Auge lag. Del durch beförderte man allendinks des Ausströmen des Windes durch die Gicht, abenader untere Theil des Ofens blieb zu kalt; so dass sich unter der Form Saven Man kehrte daher wieder zu der vorigen Böhe der Form über dem Auge von 21 Zell zurück gab aber mit recht gutem Erfolge des Besis der Formöffnung ein 3 Zoll hehes Ansteigen nach dem Ofen zuwoderch der Gebiäsewind, etwas nach oben sticht und deher um so leichter nach der Gicht gelangen konntend ... Durch diese Mittel gelengte men zwar wech und nach, dahin, den Ofen in die söthige Hitze zu bringen, dach erfolgte dies gewöhnlich erst am zweiten Tage nach stattgefundenem Anblesen. Im Anfange der Cami pegas blieb der Ofen immer au kalt und es traten de durch oft Nachtheile ein, die sich auch später nicht mehs ganz beseitigen lielsen. Man mulste daher auf Mittel denken, diesem Mangel abzuhelfen. In dieser Absicht spizite man den ersten Schicht bei jeder Campagne und gewöhnlich viel flusbesördernde Zuschläge, namentlich Risenfrischschlacken, zu, welches sich als zweckmäßig

dinngeflossenes Geschmelz erhielt und auf solche Art dür die gabze Campagne einen guten Gang einleitete.

Eine merkwürdige bei diesen Versuchen beobachtete Erscheinung war es, dass die Gicht stets dunkel blieb, auch wenn man den Satz im Ofen bis auf 10 Fuss heruntergehen liefs und wenn der Wind ungehindert durch die Gicht ausströmte. Bei der großen Masse breunbarer Gasarten, die sich bei der Verkohlung der Steinkohlen entbinden und aus der Gicht entweichen, hatte man nicht darauf gerechnet, die Gicht so leicht dunkel zu erhalten. So engenehm diese Erscheinung indes auch in eine Beziehung war, indem aus bekannten Gründen alle Bleihättenprocesse; die über dem Hehofen ausgeführt werden, dunkle Gicht erforderer; so deutet dies doch darauf hin, dess die Verkohlung erst sehr tief unten beginnt, und daß daher die Beschickung nicht vorbereitet genug wor die Form kommt, worin einzig und allein der Grund zu suches sein dürfte, dals man, ohnerachtet der größern Wirksamkeit den Steinkohlen in Vergleich mit den Backkoaks, bisher mit erstern weder eine Beschleunigung der Arbeit noch eine Verminderung der tauben Zusthäge bewerkstelligen konnte. Die in der Vorwand angebrachten, während des Ofengangs mit Lehm verstopften Löcher, gaben Gelegenheit diesen Umstand näher zu er forschen. Man öffnete dieselben und fand die ausgeaprochene Vermuthung vollkommen bestätigt, indem die Kohlen in einer Höhe von 4 Fuse über der Form noch ganz kalt im Ofen lagen.

Beim Schmelzen der Abgänge mit roben Steinkublen, welches ingwischen auch sehon begonnen hattel trat dieser nachtheilige Umstand gar nicht ein, obwehl dabei die Gicht noch um 4 Fuß höher geführt wurde, als beim Schliechschmelzen. Die Verkohlung begann

bier zeitiger und der Ofen ging viel hitziger. Man hatte daher Grund zu glauben, das beim Schliechschmelzen noch immer Schliech in die Kohlengicht geblasen und dadurch ein Verstopsen der letztern herbeigeführt werde, Ein Versuch, diesem Mangel durch Einhinden der Schlieche in Lehmschlämpe und Kalk, wodurch sie eine compactere Beschaffenheit annehmen sollten, abzuhelsen, gelang nicht; die Arbeit wurde dadurch nur noch strenger.

Dass alle angewandten Hülfsmittel zur Beseitigung jener Schwierigkeit nicht hinreichten, ist unbezweiselt derin begründet, dass auf dem hiesigen Werke keine besondere Oefen, zum Schliechschmelzen vorhanden sind, sendern dass diese Arbeit über denselben Oefen verrichtet worden muls, deren man sich zum Abgängeschmelzen hedient, welche aber für die Schlieche viel zu hoch aind. Diese Oefen haben nämlich you der Form his zur Gicht eine Höhe von 16 Fuss; beim Schliechschmelzen dan aber wegen der zu großen Last der Beschikkang der Ofen nur bis auf höchstens 12 Fuss angefüllt werden. Beschickung und Brennmeterial müssen daher in dem engen Schacht 4 Fuss tief herabgestürtzt werden und es ist daher bicht einzusehen, daß eine Vermengung beides nicht ganz vermieden werden kann. Ein reiner Satz ist aber vorzugsweise beim Schlieshschmelzen ein höchst wesentliches Erfordernils, widrigenfells bleiben die Gichtan leicht hängen und es ist nicht möglich Nase zu erhelten, worauf hier so viel ankommt. Sind nämlich Kohlenstücke in die Beschickung gerathen, so veranlassen sie beim Eintreten in den Schmelzraum ein Wegschmelern, oder wenigstens ein Verkürzen der Nage; letzene wird dann entweder ganz durch das Vorfallen reher Schicht verschüttst oder der Wind nimmt sejaen Averteg nicht mehr durch die Kohlen, sondern durch din Beschickung, blüst den Schliech zur Seite in die Karsten Archiv VIII. B. 1. H.

Kohlengicht und führt ein Verstopfen der letzteren herbei. Alle diese Nachtheile treten zwar auch beim Schmelzen mit Backkoaks ein, jedoch nicht in dem Grade wie bei der Anwendung roher Steinkohlen.

Die Schliechschmelzversuche bei Steinkohlen, weit sie bis jetzt gediehen sind, lassen also noch manches zu wünschen übrig, demohngeachtet aber sind die dabei Mangten Resultate schon hinreichend, um sich auch bei dieser Arbeit die Ueberzengung von dem Vorzuge der rohen Steinkohlen vor den Backkoaks zu verschaffen, indem durchschnittlich ein Minderverbrauch an Brennmaterial von 3 stattgefunden hat und das Bleiausbringen gegen früher wenigstens nicht zurückgeblieben ist. Man kann sogar annehmen, dals die Schlieche hoher ausgebracht worden sind, als auf dem alten Wege. Weil jedoch in dieser Beziehung keine Gegenproben angestellt worden sind, so muss dies vorläufig nur noch als meine individuelle, auf die Kenntniss der hiesigen Geschicke gestützte Ansicht betrachtet werden, bis die Folgezeit Gelegenheit giebt, den directen Beweit zu fiihren.

# C. Abgängeschmelzen.

Man brachte bei dieser Arbeit im Anfange nur die jenigen Hülfsmittel in Anwendung, welche sich beim Brzschmelzen eis zweckmäßig bewährt hatten und welche als allgemein gültige Regeln beim Schmelzen mit Steinkohlen im Schachtofen anzunehmen sind, nämlich Zerkleinerung der Steinkohlen und starke Windpressung. Veränderungen in der Ofensonstruction vorzunehmen, wie solche die Schliechschmelzversuche an die Hand gegeben hatten, hielt man nicht für rethaum, weil bei der starken Neigung der Abgänge, im Ofen Sauen zu bilden, die dort als gut befundene Erhöhung der Pountmindung, hier eher Nachtheil als Vortheil erwarten ließe.

Der erste Schmelzversuch wurde mit Abgängen von dem vorher ausgeführten Erze- und Schliechschmelzerbeitem vorgenommen und zwar wurden zu einer Schicht folgende Verhältnisse angewendet:

- 50 Cent. unreine Schlacke
- 40 unreiner Bleistein
- 5 Schur
- 5 Heerdschlieche vom Stolln, denen
- 4 gepochter Kalkstein und

Dieses Schmelzen kenn zwar nicht eigentlich als ein Probeschmelzen angesehen werden, de man die Artbeit mit Backkoaks begans und erst in der Hälfte der Gempagne Steinkohlen in Anwendung brachte, doch erhielt man bereits eehr wichtige Aufschlüsse und Andeutungen, wie künftig diese Arbeit mit rohen Steinkohlen zu betreiben sei.

Hechet überraschend war es, dass der Wind, ohngeachtet der Ofen um 4 Fuls höher mit Beschickung ausgefüllt war als beim Schliechschmelzen, mit der größten Leichtigkeit seinen Ausweg durch die Gicht nahm, in Folge dessen die Temperatur im Ofen sehr guiteigert und ein so hitziger Gang herbeigeführt wurde. dels man die Windpressung etwas vermindern mulste. Be wurde dabei ungewöhnlich viel Blei ausgebracht und der von dieser Arbeit gefallene Bleistein seigte in der Probe & Probent Biei weniger, als heim Schmelsen mit Bakkoaks. Diese Erscheinung lieferte also den erfreuliches Beweis, dass sich die Steinkohle sehr gut im Hohefen benutsen lälst, und dals der weniger gute Refolge den man in dieser Beziehung beim Schliechschmelnew orhalton heste, in nichts weiter seinen Grund hat, the in-eitter Versteplung der Kobbengieht mit Schliech.

Wegen Mangel an: leigenen diefajihrigen: Abgüngen

konnte dieser Versuch nicht mit denselben Gezahicken wiederholt werden. Dies batte jedoch keine Unterbrechung der, Arbeit zur Folge, sindem sich in dem hissigen alten Bleistein aus der Schmelzarbeit früherer Jahre, ein Material darbot, dessen Schmelzwürdigkeit bei Anwendung von Steinkohlen zu erforschen, für den Augenblick sogar wichtiger war, als die Untersuchung des Verhaltens der Abgänge won den laufenden Emund Schliechschmelzarbeiten. Wenn es nämlich gelang, mit Hülfe der Steinhohlen jenem Material noch bo viel Blei abzugewinnen, dass die Kosten der Zugutemachung gedeckt wurden, so hatte man bei dem aufserordentlich großen, seit 40 Jahren aufgehäuften Bestande von altem Bleistein, die sichere Aussicht, den hiesigen Arbeiten eine Reihe, von Jahren hindurch volle Beschäftigung geben zu können; ohne eine den jetzigen: Debiteconjune turen unangemessens hohe Bleiproduction herbeizuführen. Dass man dies Ziel erreichen würde, daras war kaum mehr zu zweifelb, nachdem man die Ueberzens gung gewonnen hatte, dass die Steinkohlen im Hohosen shre. volle Wirksamkeit äußern und des durch die ,20 erzeugende stärkere Hitze, die Entbleiung des Bleisteins viel weiter getrieben werden könne, als bei Backkoaks. Man durfte sogar hoffen, dies mit geringeren Kosten is Hinsicht des zu verschmelzenden Haufwerks, also ohne alle Rücksicht auf das bessere Bleiausbringen, bawerte atelligen zu können, als beim Schmelzen mit Backkoaks Das erste Probeschmelzen hatte nämlich gezeigt, daß für ein so kräftig wirkendes Brennmaterial als die Steinkohle ist, die Beschickung zu leichtschmelzig eingerichtet war. Men glaubte daher jetzt die den Flufa befordernden Zuschläge, als: Eisenfrischschlacken und Kalkstein, ganz weglassen zu können und richtete in dieset Absieht folgende Beschickung vor:

- 100 Cent. alter, schon verstürzter Bleistein
  - 30 Triftschlacken vom Erzschmelzen
    - 5 Klopfeisen.

Der starke Eisenzuschlag war, bei der bedeutenden Quantität des in der Beschickung enthaltenen Bleisteins, nothwendig, um eine möglichst vollkommene Entschwarfelung des darin enthaltenen Bleies zu bewirken, und die Höhe des angewendeten Schlackenzuschlages ist, nach Maasgabe früherer Erfahrungen, das Minimum dessen, was bei der Verschmelzung des Bleisteins zugeschlagen werden muß. Bei einem geringeren Zusatz wird der Ofen im untern Theil durch die fressende Eigenschaft des flüßigen Bleisteins zu sehr angegriffen.

Mit dieser Beschickung wurde der Hohosen, welder auf gewöhnliche Weise vorbereitet worden war,
bei ichen Steinkohlen und bei einer Windpressung von
1 Pfund auf den Quadratzoll, in Betrieb gesetzt und eine
10 Tägige Campagne gemacht, welche völlig der Erwarfung entspräch. Von 1600 Cent. durchgesetztem Bleitien ethielt man 55½ Cent. Werkblei und an Steinkohlet gingen auf 100 Cent. Bleistein 6 Tonnen auf.

Es wurden mehrere Campagnen in dieser Art ausgeführt und die letzte, im Jahre 1833 beendigte, lieserte,
bei einem Kohlenverbrauch von 5½ Tonnen auf 103
Cent. Bleistein, ein Ausbringen an Werkblei von 4 Procent, so dass diese Schmelzmethode jetzt als sehr gelugen zu betrachten ist.

Die Arbeit ging stets sehr regelmäßig und so hitzig; den 8 Stunden 65 — 70 Cent. Stein durchgesetzt wurden. Die Beschickung hielt stets vortrefflich Nase; dech kam es auch vor, daß die Nase zu lang wurde. Durch Zurückziehen der Düse ließ sich dieselbe jedoch beid und ohne Nachtheil für den Betrieb verkürzen. Die starke Windpressung mußte stets beibehelten wer-

den. Als man sie verminderte, ging die Arbeit pogleich streng, das Geschmels wurde museig und die Separation des Bleis ging unvollständig von statten.

Die im Vortiegel sich ansammelnden geschmolzenen Massen stach man wie gewöhnlich in den Stichheerd ab und ließ den überfließenden Stein vermittelst eines Grabens aus der Hütte laufen. Ein Versuch, den Bleistein mit der Schlacke über die Trift ablaufen zu lassen, war mißglückt, da zugleich mit dem Stein, Blei abfloß.

Die Gicht blieb stets dunkel, obgleich ein starker Luftzug daraus stattfand und der Rauch mit großer Schnelligkeit abgeführt wurde.

Was die erhaltenen Resultate betrifft, so felijk es zum Theil an einem richtigen Anhalten zur Verglaf. chung, da früher der alte Bleistein für sich alleis nicht verschmolzen wurde. Er wurde früher mit den Abgängen durchgesetzt, jedoch immer nur in Verbindung mit bleihaltiger Schlacke, und das Ausbringen von 2 Procent, welches man darauf berechnete, bleiht daher sehr problematisch. Wird aber auch angenommen, date dies Ausbringen mit der Winklichkeit übereinstimmt, so wäre mit rohen Steinkohlen der doppelte Effekt erreicht. An Brennmaterial ist gegen Backkoaks auf 100 Centner Bleistein 14 Tonne weniger verbraucht. Weil sich annehmen läset, dass Steinkohlen gegen Backkoaks beinah das Doppelte leisten, so scheint dieser Minderverhrauch noch zu gering, doch derf men dabei nicht übersehen, dals hier das Beschickungsquantum auf eine Schicht 184 Contner wiegt und größtentheile aus etrengficisigen Geschicken besteht, wogegen eine gewöhnliche Beschickung zum Abgüngeschmelzen höchstens 116 Cent. wiegt und zum größern. Theil aus leichtstäßigen Schlacken und andern Aufaheffirdernden Zuschlägen hestehte diene eine

Als eine markwiinlige bei dieser Arbeit beobachtete Erscheinung ist noch anzuführen, daß der Bleistein der davon tällt, noch 3 Procent Blei enthält, obwohl der zur Beschickung verwendete Bleistein keinen höhern Gehalt als 4 - 5 Procent in der Probe gezeigt hatte. Bei dem hohen Ausbringen welches erlangt worden ist, scheint hierin ein Widerspruch statt zu finden, der sich jedoch leicht hebt, wenn darauf Rücksicht genommen wird, dass von dem in Arbeit genommenen Bleistein ein sehr bedeutender Theil in die Verschlackung eingegangen ist und seinen Bleigehalt vollständig abgegeben hat. Die hieraus entspringende Verminderung der Quantität des sich wieder bildenden Bleisteins, erklärt hinreichend das hohe Ausbringen an Blei aus dem in die Arbeit gegebenen Bleistein. Auf der Verschlackungsfähigkeit des Bleisteins und der Eigenschaft, im verschlackten Zustande seinen ganzen Bleigehalt abzugeben, beruhte auch früher beim Schmelzen mit Backkoaks die Möglichkeit ihm noch 2 Procent Blei zu entziehen. Dieses Verhalten des Bleisteins ist höchst merkwürdig und zeigt, dass auch die starke Hitze, welche Steinkohlen geben, nicht hinreicht, ihn vollständig zu entbleien, und dass die erzeugte größere Hitze nur dadurch zur Erhöhung des Bleigewinns beigetragen hat, dals sie die Verschlackung des Bleisteins beförderte. Zur Widerlegung eines etwa zu machenden Einwurfs, daß das Zurückbleiben einer so großen Menge Blei im Bleistein einem Mangel an Eisenzuschlag in der Beschickung zugeschrieben werden könne, muß noch angeführt werden, dass nach allen dafür sprechenden Kennzeichen, der Eisengehalt der Beschickung eher zu groß als zu niedrig gewesen ist.

Von sämmtlichen Schmelzprocessen, bei denen bisher rohe Steinkohlen in Anwendung gekommen sind, ist das Verschmelzen des alten Bleisteins, in Folge des hohen Ausbringens, des geringen Materialverbrauchs, der Entbehrlichkeit aller kostspieligen flußbeförderuden Zuschläge, und der Schnelligkeit mit der diese Arbeit, welche im Schichtlohn bezahlt wird, von statten geht, als diejenige zu betrachten, die am besten gelungen ist und welche in öconomischer Beziehung den vorzüglichsten Werth hat, indem die Kosten der Bleigewinnung dabei um mehr als 

geringer sind, als bei dem Erzund Schliechschmelzen.

Ueber die Ableitung der brandigen Wetter auf der Kohlengrube Königs-Grube, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Grubenbrande in Oberschlesien.

### V o n:

### Herrn Bergmeister v. Pannewitz.

In der ersten Periode des Oberschlesischen Steinkohlen Bergbaues wurden nur sehr wenig kleine Kohlen abgesetzt und verbraucht, welches zur Folge hatte, daßs
man einen sehr großen Theil der fallenden kteinen
Kohlen in der Grube ließ, und die milden Pfeiler nicht
abhaute.

Bei dem zu Bruche gehen der abgebauten Felder entstanden Selbstentzündungen der verstürzten Kohlen und der zerdrückten milden Kohlenpfeiler.

6.1

Auf diese Art brachen Gruben-Brände aus :

- Louisen Grube zu Slupna
- -- Carolinen Grube
- Fanny Grube
- Hohenlehe Grube
  - - Hedwig Grube :

### auf dem Gerhard Flötz der Königs Grube

 Reden - Heinitz - und Pochhammer Flötz der Königin Louisen Grube.

Außerdem entstand ein Grubenbrand auf Leopoldine Grube und auf Heintzmann Flötz der Königs Grube, durch das zu Bruche gehen des Gebirges unter brennenden Kohlenhalden, die so in die Baue rollten.

Spuren eines unterirdischen Grubenbrandes aus ganz früher Zeit, aus welcher keine Nachrichten oder Vermuthungen eines Bergbaues auf Steinkohlen vorhanden sind, findet man unter andern: auf der Königin Louises Grube, wo der Südflügel des Heinitz Flötzes his auf die Niederbank verbrannt ist; — auf Eintracht Grube, wo man auf dem 3 Lachter mächtigen Antonien Flötz in verbranntes Gebirge fuhr, und vorzüglich auf der Fanny Grube, wo des 3 Lachter mächtige Flötz in seinen obern Lagen ganz verbrannt ist, während die untern Bänke theils mehr theils weniger verschont blieben. Außerdem kennt man verbranntes Gebirge an mehrens Pankten über Tage.

Bei ausbrechenden Grabenbränden ging man hisher von der Ausicht aus, den Grubenbrand zu ersticken, im dem man auchte alle Verbindung mit den in Krand gerathenen Bauen abzuschneiden und so viel als möglich alten Zutritt von Luft und Wasser zu verbindern. Mas verschlofs zu diesem Zweck alle zu den bedrohten Punkten führende Strecken mit Mauerdämmen und planirte die über dem Brandfelde befindlichen Tagebrüche, von denen man die Fluthwasser abzuhalten auchte, und verstopfte alle Risse, fühlte auch alle Schächte zu.

Natürlich mußte man auch alle Pfeiler stehen lassen, die das Brandfeld umgaben, und verler so sehr viel schon vorgerichtetes Kohlenfeld. Ningends ist es auf diese Art gelungen, einen durch Selbstentzündung est-

standenen Grubenbraud au erethilen, ohgleich undveng. Runkte, wie Ekrodon, Caroline und Heinitz Flötz schon über 30 Jehre abgeschlossen waren, und es ist wenig Hoffeung vorhanden, dass es je gelingen wird, da alle zu Gebot stehenden Mittel nicht hiereichen, den Zustritt won Luft und Wasser abgubelten.

Das Heuptbindernis wird immer zein, dass man dem Brand von dem abgebauten Felde nicht absperpen kann, und dels so demselben zus dem alten Mann Luft und Wesser zuströmen können. Men muse also froh zein, wenn man den Grubenbrand derch möglichste Abn aparrung von dem Weiter um sich greisen abhält. Abay auch dies het bisher auf Fanny Grube nicht gelingen wellen, wo das Reuer sinen hehen Grad von Heftigkeit gemeichte und viel Nahrung fand. Hier hrannte ein Brandpfeiler nach dem andern durch, wozu vorzüglich die Klüftigkeit der Kohle und noch mehr der Umstand beistung, dass das ganze Dachgebirge vollkommen glübend wurde, wobei sich die Gluth in dem Dach über die Beandpfeiler wegzeg.

Abay auch in des ganz feste unangarührte Gebirgn; gegen das Ausgehende zu, zieht sich der Brand hier fast, und geeift von Jahr zu Jahr weiter um sich,

Am unerklärberstes bleibt der in der Vorzeit in Gberschlesien stettgesundene unterirdische Brand, und man wird vergebens nach Hypothesen atreben, die die Erscheinung dem gründlichen Beobachter erklären. Erwissen ist es auf Heinitz Südslägel und auf Banny Gruzben Oberstätz, dass das beennesde Elötz zur Zeit des Brandes mächtig mit Sandstein, Schieferthon und Lehm bedeckt war, denn man findet das Dach, über dem Heinitz. Hötz 20 Lachter, und über dem Banny Flötz 20 Lachter, und über dem Banny Flötz 20 Lachter, und verschlackt, und auf bedem Punktein hit den Fenen: 201 tief-eingewirkt, dass

eo afelit donkbut ist; dals früher ein Abliufe der Weit ser in dieser Foofe statt fand. Am merkwürdigsten in aber, dals die unteren Lagen der Fibtse auf beiden Punkten nicht gelitten haben, und dass namentlich auf Fanny Grube das Feuer in das Flöts stellenweise defet oder weniger tief eingegriffen hat, ohne die Kohle net In mindesten en der Gränze des verbrannten Gebirges und der Kohle zu verändern, zu verkoaken oder zu verschlacken. Die Granze ist gauz scharf zwischen gufer unveränderter Kohle und dem verbrannten Gebirge, selbst de, wo das verbrante Gebirge Fufe tiefe Koni in der Kohle ausfühlt. Wenn man nun nech bemerkt daß die unter dem angebranaten Flötz legeraden Flötze ger nicht vom Feuer gelitten haben, so wird jede Etklärung immer schwieriger und der Bergmann kant sich nur die Lehre daraus nehmen, dass unterirdische Brande so leicht nicht zu ersticken sind, wenn wir auch unsern ganzen Fleifs, Sorgfalt und Kanntnifse aufwenden In neverer Zeit hat man sich bemüht, die Flötze rein abzubauen und alle gewonnenen Kohlen rein wi fördern; aber weder ein ganz reiner Abbau; noch eine vollkommen reine Förderung aller Kohlen ist möglich Die vorzüglichsten Hindernisse, die eich einem ganz teinem Abbau entgegenstellen, sind:

1. Die sehr große Mächtigkeit einiger Rötze, bei deren Abbau men die Zimmerung, wegen der Länge und Schwere der Stempel, nur mit Schwierigkeit anbringen kann. Man hat zwar versucht, mit 3 Lachter langen Stempeln zu beuen, es ist dies aber nur möglich, wenn die obern Bänke des Flötzes zuerst abgebaut werden können, um dann von der Niederbank aus mit Sicher heit die Kappen anzubringen. Da man aber beim Rauben des Helzes und dem zu Bruche werfen des abgebeiten Bellen, bei 3 Luchten Höhe die Bieste nicht bei

shechten kamin lindem sie von den Lampen nicht erb leachtet wird, und die sehr lengen Stempel zu schwes sied um umgelegt zu werden, mithin leicht umsellen wenn sie losgeschlagen sind; so können sie zu leicht andere Stempel umschlegen und so wird der Bau und des Rauben so gefähelich, dass sich die Beamten nicht beschtigt fliblen, die Verantwortung zu libernehmen. Le mus daher bei Flötzen, die über 24 Lachter mäcktig sind, die Niederbank stehen gelassen werden, und man glaubt, daß auf sie der Druck des verbrechenden Gebirges keinen so großen Rinfluss üben kann, um eine Selbstentzündung zu veranlassen. Bisher hat man zwa noth keinen Ball, wo mit Bestimmtheit behauptet wegiden könnte, dass in einem solchen Bau, eine Selbsteuts zändung satt fand, doch ist das Gegentheil auch noch picht erwiesen.

- 2. Sind häufig die obersten Lagen der Flötze nicht min; sie enthelten Schieferlagen und mulmige Kehle, so daß sie nicht mit den anderen Kohlen abgebaut werden könen, wann man nicht die kleiben Kehlen so verderben will, daß ihr Absatz verhindert wird. Solche Kehle muß angebaut werden und wenn man sich aeck estachlösse, sie beim Rauben zu gewinnen und auf die Beghalde zu fördern; so ist dies um so weniger im wer möglich, als est dargleichen Kehle zu fest mit dem Den verwachsen ist, oder doch nicht immer stürzt.
- Sind die Schramberge hie und da zu unrein, we gefördert werden zu können und in manchen Flötzen liegen Bergmittel mit Kohlen Streisen, deren Förderung an den Tag, der Kosten wegen, nicht möglich ist:
- 4. Liegt sehr häufig über dem Blötz unmittelbar da so milder Schiefer oder gar noch milderes Gebirge; das man ohne Brettpfähle nicht zimmern könnte, wennman nicht eine Bank Kohle anbaute, die diem beiere

Rauben gar nicht, oder doch nur theilweise gewomen werden kans, wenn der Druck zu schnell kommt.

- n for Kann men bei dem Abbau nie mit Bestimmt heit behaupten, daß der Druck immer und jedesmal er beubt, den in Abbau genommenen Pfeiler genz zu gewinnen; so daß nie ein Bein stehen bleibt, eder des betzes Stückkohl rein ausgefördert werden kann. Die zu versprechen wäre eitle Prablerei, und man darf sich nur rühmen, daß dieser Unfall selten vorkommt, wen ganz unserwartete Ereignisse eintreten.
- 6. Kann selten an den Sprüngen, am Ausgehinden und an den Rändern der tauben Kohlennittel die Kohle rein abgebaut werden, weil sie hier meist w brewchber ist, und grade diese Kohle ist beim Ver-Brechen am meisten zur Selbstentzundung geeignet Wir werden also in Oberschlesien immer in der Geleh bleiben, auf den dazu geeigneten Flötzen, Selbstentzüsdongeh statt finden zu sehen. Wenn einerseits elso auch elles mögliche geschehen muß, um der Gefahr vorzebeugen, so ist es doch auch Pflicht, alles anzuwenden, uch den bereits ausgebrochenen Grubenbrand in Schane Hen zu halten und ihn für die übrigen Baue unschädlich au, machen, so wie auch, bei neu ausbiechenden Grubesbränden, denselben mit möglichet geringem Verlust von Rfeilern zu beschränken und dahin zu wirken, dass # dem fernern Bau keinen Schaden zufügt. Das sichsete Mittel um Selbstentzündungen und Grubenbränden vorsphauen, ist reiner Abbau und reine Förderung aller Koblen, und darauf nach Möglichkeit zu heiten, Pflicht der Grebenbeamten.
- Benche geworfene Feld eine Selbtentzündung erschwekt oder befördert, ist eine Frage, die ich mit vötliger Bestimmtheit zu beantworten noch nicht im Stande bie

This Refahrung fehrt indessen, das die Wetter Continunciation in dem alten Manne auf dem Gerhardslitz der fichigsgrube tebhaft und sehr weit statt findet, und das es daher wehl möglich ist, hier und da wenigstent durch den alten Mann einen Wetterung zu bilden und zu erhalten. Ob dies aber auf allen Flötzen statt finden wird, ist zu bezweifeln. Wo Sand, Lehm etc. des Dank bilden, wird es nicht möglich, dort aber auch picht nichtig sein, denn je fester die hangenden Gebirgslagen sind, je mehr wird die Wetter Communication im alten Mann statt finden.

Unerklärlich wird dieser lebkeite Wetterzug, wenn men das verbrochene Gebirge so findet, wie auf Brandschacht Nro. 2. der Königegrube, wo auf ganz festes aufgeschwemmtes Gebirge, Dammerde und Lehm, schwimmendes Gebirge mit Wasser folgen und selbst im verschenen Sandstein die Wasser nicht abgingen. Während die Wasser beim Abteufen gezogen werden mußstem, draugen die bösen Wetter aus dem alten Bau in dem Schacht. Sie zogen dusch denselben ein oder met, wie es die Umstände mitbrechten, nachdem er nieder war, ohne eine Kluft oder lockere Lagen erreicht an haben.

Diese Erfahrung ist in anderer Beziehung wichtig geworden, und die Falge mus lehren, welchen Einflaß der Wetterwechsel auf die Selbstentzündungen haben wird.

Vorhandene Grubenbrände werden stets einen seht machtheiligen Rinfluss auf den fernern Bergbau ausüben, in so fern die im Brand stehenden Felder nicht sehr isolirt sind, und namentlich wenn man genötbigt ist tiefer liegende Flötze seiger unter dem Brandfeld abzuzbauen. Ich habe schon früher die Ansicht gehabt, dest ein Ausbrannen der Brandfelder des sicherste und wohl

des dinnige Mittel nam Ansbören den Reanden en, und abijührhin ith durch die Erfahrung bestückt worden. In Aus dem Südflügel den Pochhammer Flötese ist Siehend wertritt ein Steinbruch im Hangenden des Brendselden beim Eduard Schacht, die Stalle, einer Brendselden beim Eduard Schacht, die Stalle, einer Brendseldischel, indem aus den Klüsten des Gestains marme brendige Wetter entweichen; und hier ist das Feuersiehenkt, ohne das man ein Weitermussichgreiten im gestugesten verspürk. Alles Feuer zieht dahim, wo die Les binetrömt, und von der entgegengenetzten Seite, wo die Lust herkommt, kann man sich dem Feuer ganz nähent. His ist daher notherendig, dem Eener die Ansgang ungerschaften, wo mein deseuf rechaen kann; dals die Weiter sentziehen.

-1111 Wo man große Massen kleiner Kohlen in dem sie achauten Falde liefe und ve viele früher aufgegebene Branddfeiler frei im Brandfelds atchen, wird des Aushannen gefährlich. Die Absperrung aller Strecken zu dem, in Brand gerathenen Felde und des Stehen lassen yan, Brandpfeilern, hat bis jetzt den Grubenbränden in Oherschlesien, mit Assnahme der Fanny Grube, her atimente Schranken gasetzt, und sich als zweckmäßig Man darf sich aber von keiner Seite dem bewährt. Grabenfelde, welches wagen Brand, verlassen werdes int, nibern, soust zicht men sich wenigstens brandist Watter zu, die den fernem Bau eben so verhieden wie Feuer selbst, wenn man diese Wetter nicht ablei-46m kann. Sohr mahresheinlich mag in früheren Zeiten des Erscheinen von brandigen Wettern allein schon sust Variation und Absperten der Baue Varianlessung seger hen heben; dagegen hat man in neuerer Zeit die Brithe zung gemacht, dass man ohne die höchste Noth und mit und vollkommener Uebersengung von witklich aussel brochenem Ecuar, die Baue abspermen und verlassen des

Auf Kilning Grube nämlich war den, 18ten Januar 1830 in den Beuen auf Gehard Flötz oberhalb Scharnhorst Schecht und dem sus demociben getriebenen 1sten Bresschecht, unweit dem 3ten Hauptsprung, ein sehr hestiger Durchbruch von brandigen Wettern verspürt use de man schon demals vermuthete, dass diese Wetter sich nicht im neu angegriffenen Beu erzeugten, sondan ans den frühern Bauen der alten Oberschle (Lyda Schathtschle) hervordrangen, so verschlofs man die doet hisfihrenden Strecken um so lieber, als man den Bau bier ohne Aufopferung von großen Pfeilern isoliren kounte. Von dieser Zeit an haute man in dem Felde des Scharnborst-Schachtes, ohne von brandigen Wettern beanmhigt zu werden, bis zum 15. July 1831 wo auf mehmen Punkten brandige Wetter verspürt wurden. die aus dem alten Mann den Bauen zuströmten.

Die Lage der Baue war damals folgende.

Im 1sten Bremsschacht des Scharnhorst Schacht Feldes war im July 1831 der Abbau des Pfeilers Nr. 3. beendet worden, und seit dieser Zeit hatte man nur die Abbaustrecken Nr. 4. und 5. betrieben, die im July 1831. mit dem 2ten Bremeschacht zum Durchschlag kamen, warnuf Ende July der Pfeilerabbau auf diesen 2 Punkte begann. Das zu Bruche geworfene Feld hatte dem-Meh kurze Zeit mit den Bauen auf dem 1sten Bremsschachte gar keine Verbindung gehabt. Im Felde des 200 Bremsschachts hatten gegen Anfang 1831 die Abbustrecken Nr. 3. und 4. ihr Ende ermicht und der Philerabhau rückwärts begonnen. Hier brach aber das Gehirge sehr gut und sehr fest oder dicht, so dass hier äußent wenig Verbindung mit dem alten Mann statt fand, eus dem böse aber keine brandige Wetter auszogen. Im Felde des 2ten Bremsschachts war in 1831. der Pfeilerabhau niemals unterbrochen gewesen und Karsten Archiv VIII. B. 1. H.

man wurde lier von brandigen Wettern auch nie vet-

E - Am 3ten August 1831 hatte der Wettermanger im Königs Grube einen so hohen Grad erreicht, daß, weit ein wirklicher Grabenbrand ausgebrochen wäre, man vielleicht nirgends im Stande gewesen seyn würde, Sicherheitsmaafsregeln zu ergreifen und die Baue auf Scharphorst Schacht zu retten. In dieser Verlegenfielt ordnete ich das Abteufen eines Brundschachts auf die abgebaute Feld any obgleich dies gegen die früheren Ansichten stritt, und ging dabei von dem Gesichtspunkte aus, dass die offenbar im alten Bau sehr zusammengepressten Wetter durch den Brandschacht einen Ausweg erhalten würden, durch den sie abgeleftet werden könteh. Auch bei vollkommener Ueherzeugung von einem wirklich ausgebrochenen Grubenbrand, hätte ich das A teufen eines Brandschachts unternommen, um, wenn wuch nur auf kurze Zeit, die Wetter, Rauch oder gat Flemme, vom Bau abzuführen, und die Demme so weit vorzurücken als möglich. Die Schwierigkeit; mit der im abgebauten Pelde der Brandschacht Nro. 1. abgeteuft worde, war das einzige Unerwartete hierbei. Ich hatte geglaubt, nur durch die aufgeschwemmten Gebirgslagen gehen zu dürfen, um das rollige Gebirge und den Wetterzug zu erreichen. Darin hatte ich mich aber getäuscht, indem der Schacht auf einen sehr großen un-Zewöhnlich festen Klotz Sandstein traf, der sieh im Ganzen gesetzt hatte, wogegen, als derselben durchteuft war, sofort sich ein günstiger Wetterwechsel einstellte, and mit einem Schlage die Baue reinigte, so dafs augenblicklich alle Dämme in den Abbaustrecken weggeworfen werden konnten. dieser Zeit an ging der Abbau der Pfeiler Nr. 4. und 5. im 1sten Bremsschachte ununterbrochen fort, und wurde

in Movember 1832 beendigt. Withrend dieser Zeit zogen die Watter auf Brandschacht Nro. 1. theils aus, deils sielen ein ein, im Winter aber bemarkte ich grüßmileils ein Auszielten, so dels einigemal eine förmliche Deupfsäule über dem Schacht stand.

Vom November 1832 ab, wurde im 1sten Bremsschechte kein Pfeilerbau betrieben, sondern blos die Anche Nr. 6. u. 7, waren belegt, his sie im July 1833 mitden 21en Bromsschacht durchschlägig wurden. delle des 21en Brameschachtes war der Abbau der Pfeiin E. 3. und 4. schon im Mära 1832, beandigt und seit direc leit ging qur. der, Betrieb der Abhaustrocken Nr. in and 6. his zum December 1832. wo man den Pfeiler stabile der Abbanstrecke Nr. 5. in Abbay, nahm, und MA bleen hels. Im December 1832, wurde zwar drafiler Nr. 5, aps dem 2ten Bremsschacht belegt. a la sher jiher dem Flötz upmittelbar Sand, der beim Zehnchegehen die Räume so dicht verschlofe, dass gar Werbindung mit dom ührigen alten Mann statt And and so mer das, zu Bruche geworfene Gebirge A Mosts ganz abgesperat, his in der Nacht vom 15. zum Mira c, das Gebirge beim zu Bruche werfen zum memel in großen festen Stücken brach, und die Verder gereit dem aken Mann wieder affen hergestellt Die Rolge dieser langen Absperrung und Oeffnung 🗪 dals am 16ten März c. der Pfeilerbau Nr. 5, des Bremmechachts sich dergestalt mit schlechten Wetufülle, dals die Arbeiter nicht anshalten konnten Miking orkrankton. Keine Spur brandiger Wetter 🎮 ber zu bemerken, aber bei Oaffnung des Dammes in the Abbaustracka Nr. 3. des 21an Bramsschachts vermen stank, brandigen Genuch und em folgenden Im früh zogen aus dem Brandschachte Nr. 1. bran-Weiter aps, ..

Es mus hierbei bemerkt werden, das im Januar und Februar 1833, in der Nähe des Senkschachts, aus den Klüften die das verbrochene Gebirge bildet, brandige Wetter auszogen, dagegen im Brandschacht Nr. 1. keine brandige Wetter, wenigstens in der Regel micht, verspürt wurden.

Man glaubte damais, weil sich der brandige Geruch zuerst im Felde des 2ten Bromsschachts zeigte und dam erst im Brandschacht Nr. 1., daß eine Selbstentzüsdung im Felde des 2ten Bromsschachts statt finde, und zwar fürchtete man, daß sich die mulmige Kohle entzüsdet haben könne, welche sich vor den Abbaustrecken Br. 3. 4. 5. und 6. sehr tief herunterzieht; und da der Brandschacht Nr. 1. sehr weit von hier entsernt steht, so besorgte man daß er nicht genug Wetter absiehen würde, weshalb man einen Brandschacht Nr. 2. obshalb der Abbaustrecke Nr. 3. aus dem 2ten Bromsschachte abzuteufen ansing.

Der Schacht traf, wieder sehr unglücklich, schwismendes Gebirge mit Wasser und so fest verbrochenes Gestein, daß man stets die von oben zusließenden Watser halten musste, was allerdings fast unglaublich ist. -Die Wetter waren matt und selbst so böse, dals weder eine Lampe brannte, noch die Arbeiter länger als 6 Stunden aushalten konnten. Das Abteufen ging ung mein langsam, und die zufällig sehr zeitig und anhaltend eintretende große Hitze verhinderte überall einen leb-'haften Wetterzug. Die Abbaustrecke Nr. 5. des 2000 Bremsschachtes war sorgfältig verschlossen und die Abbaustrecken im 1sten Bremsschacht hatten noch nicht. ihr Bade erreicht, und so konnte so leicht kein Wetterwechsel statt finden. So wie man einen der geschlagenen Dämme öffnete, stürzten die Wetter mit Gewelt aus dem alten Mann in die Baue und in den Brand-

schächten zeigte sich ein sehr beständiges Einfallen der Wetter. Man versuchte noch eine Wetterlotte aus dem alten Mann, durch den Köcher Schächt über deseen Haue zu führen, aber dieber Versuch hat nie Erfolg gehabt, die Wetterlotte zog nie aus. Da man hiereichende Abbaupunkte hatte, so beabsichtigte man die ungewöhnliche Hitze verübergehen zu lassen und absuwarten, welchen Erfolg kältere Witterung auf den Wetterzug hiben würde; aber es wurde mit Anfang July sehr kühl und die Wetter stockten immer noch, webei die Wetter auf Köcher Schacht und Wetterschacht so wie seif den Brandschächten einfielen und auf Scharnhorst Schacht versogen, der gegen 4 Lachter höher als jene Schächte über des umliegende Gebirge aufgetragen ist.

Vater diesen Umständen ordnete ich einen Versuch de verschlessenen Raum bei Abbaustrecke Nr. 5. des 2ten Bromsschachts öffnen zu lassen, und zu versuchen, die Wetter, welche bisher eingepresst waren, wit dem Wetterzug, der gerade recht lebhaft statt fand, tets dem alten Mann aufzunehmen und heranszutreiben. 36 wie der Verschlag nach Nr. 5. geoffnet war, drangen die bösen brandigen Wetter mit Gewalt in die Bane, wallten einen Raum nach dem andern und vertrieben alle Arbeiter aus der Grube; ja sogar aus einem tiefen Quersehlag unterhalb Scharnhorst Schacht, vom Gerhard-Filitse zum Heintzmann Flötz, und stiegen in den Weiwichacht, in den die Wetter vor Bröffnung det Vervaleges einfielen, bis auf die erste Bühne, wobei die Wetter sehr brandig rochen. Die Beamten fingen unter diesen Umständen an ängstlich zu werden, und es war ihnen wohl nicht zu verargen, wenn sie dem Versuch durch Verschließen des Verschlages unterbrachen, indem man die Folgen doch nicht mit Gewissheit berecimen konnte. Die Wetter hatten 5 Stunden mit den

Bhuen Verbindung gehabt und dieser kurze Zulusen war kinreichend gewesen, die weitläuftigelt Baus wit dem Gerhard Plotze bei Scharnhorst Schacht mit boets Wettern zu erfüllen, währende hach dem Verschließen des Verschlages, in etwa 2 Stunden der Westertweeksel die Baus wielles reinigte, aleb sehr lebhaft gaween sein muis; Aszubehmentist wohl; dafe, klitte manties we gen dürfen, die Wetter Verbirdung bei diesem Versand blicht zu unbeibrechen, die blieser Wetter, welche im alten Bau zusämmengeprecht waren, dutch den Westelung liberwältigt worden waren. Weil aber die Echteteung · Mos Versuches wir gewagt enchies, sur incless mit aff with whiteres Mittel richiken uhd schriet zur Bellaunes eines Wetterofens auf Brandschacht Nr. 11 welches wan bit der der Kreiten wegen vermiedentschikte. Der Metter--öfen malste so diéch sinfgsfällrt awerden, daß erbühtt die Hängebank des! Scharphoret Scharbtes Herwotregie and orlielt eine Höhe von 40 Buls : Dieser Höhe we des, and well man beine keilfürnigen Ziegel hatte, der Ofen thach wof zh Bruche gegangenes Gebirge seist, den Grund nicht genzofest und nichelt weit, ministe detsolbe viereckig unid wehr stack ain der Mauer storden wogegen aber eine Verankerungsvermieden ward. .... Der Ban des Chemubegann den Alsten Falisand gleichzeits griff man den! Pfeiter Nr. 0: des Inten Brammchacht de, nachden enan mit der Abbaustrecke Nr. 6e in de -Rich Brienmechaoht durchgeselflagen datte und in die-Bem Bremsschnicht einen Hireftesdeinen, auffführte. so: 445 -Me Witternstein: Möchel Schadht durch die Abbaustreite Ar. 60 beine Beeilerban vortes, mach Scharnhoust Schacht siehen mulsten.

enschen den versten Tagen des August hieb/mann hier in eden alten Mann machte aben zwerst hur, eine "Oeffants von stwa 1 Quadrat Buls. Miter eitfomten dies Watter

hi eller Cewalt she deux elten Mann und zwar. so ok, dels am Atan August, als der Wetterofen etwa Bala hoch war und schon zog, die Oeffnung oft verwheer werden mylate, indem die Wetter, welche vom Weight Schacht sehr lebhaft ein und durch die Abhau-weige Nr. 6. zogen, nicht im Stande waren, die bösen Weige zu füherwinden und sie mit fortzuführen. — Die Lunes wollten nicht gehörig brennen und die Leute ministrank, Menu die Oeffoung in dem alten Mann Austoffen war. Die Wetter waren nur schwach bran-Fi. der gonst sehr sehlecht — Da man auf diese tet beim besten. Wetterzuge den Pfeilerbau hätte einphie museep, so main die Königs Grube in Verlegen-bei mkommen. keine Abbaupunkte mehr zu haben. chrisen hätte Pfeiler Jange müssen stehen lassen, und masses sin Glück, daße der Wetterofen beld fertig wirde and, die Erwartungen übertraf, indem bei boung des Wetterofens der Wetterwechsel sofort sich with metaltete und alle bosen Wetter zum W alegi and der Akhau, hei den besten Wettern fortga-Matimerden konnter uz d solliet der vom Brendschacht Nr. 4. über 60 Lachte entfernte Pfeiler Nr. 5. konnte wieder belegt werhande hon am itten August bei der halben Höhe des Mathensuch die Wetter bedeutend besser gefunden with und nach, Vollandung und Anseuerung des Wetwiens sich gänzlich besserten. Zuletzt hat man sogar Milener auslöschen können, und man dauf jetzt holkulesesiört waiter zu bayen.

Majerch hat sich auf eine auffallende Art erwie
Majerch hat sich auf eine der Wetter Verbindung im al
Majerch fürchten,

Maje

Selbstentzundung statt gefunden hat, sondern ihre sannehmen, dass die brandigen Wetter sich von weit hier und wahrscheinlich von den Bauen der alten Oberschlie herunterziehen, wo Grubenbrand bekannt ist. Es ergieht sich daraus aber immer mehr, dass man alles mögliche anwenden muse, um den Zudrang der bösen Wetter, die sich im alten Ban, auch ohne Grubenbrand, seinansta, regelmäßig abzuleiten, und am besten, wenn es gelängt, sie nicht erst in die Bane zu lessen, sondern den Wetteraug so zu legen, dass die Wetter aus den Bauen, durch den alten Mann an den Tag geleitet werden.

Dals dies zwar eine einen besonders segniegen Wetterzug geht, zeigt die Brishrung; man besbeichtigt aber noch einen Wetterzug anzubringen, und will demnach von Brandschacht Nr. 2. vorerst sich mit der Abbaustrecke Nr. 5. des 2ten Bremeschachts durchschliege machen, alsdann aber in der stehen zu lassenden Niederbank den Bauen einen Sohlenritz nachführen und diesen so gut es geht mit Sandsteinwacken illierdecken. Hierdurch hoffe ich vom Brandschacht Nr. 2. bie is die 2te (mittlere) Tiefbau Sohle einen Wetterzeg ohne alle Kosten herzustellen und nach zu führen; nur dürfte is der Folge ein Wetterofen auf den Brandschacht Nr. 2. gesetzt werden müssen.

Die Richtung der Winde hat nie einen bestimmten oder nur scheinbaren Einfluß auf den Wetterwechtel oder den starken Zudraag der Wetter gehabt, die übeigens sehr schwer weren, wenn sie aus dem alten Mann kamen. Es scheint wohl erwiesen, daß vorzüglich durch die lange Absperrung der Wetter, während der Zeit daß kein Pfeiterbau stutt fand, die Dichtigkeit und Menge derselben so vermehrt worden ist, daß ihre nachtheilige Einwirkung so größ erschien und duß, wenn immerwährend Pfeiterabbau in dem besprechesen

Felde statt fand, und so die Verbindung mit dem alten Bau nie unterbrochen gewesen wäre, der Zudrang der besen Wetter nicht so austallend und schädlich, sondern nich und nach statt gesunden hätte. -Die Erfahrung hat inner gelehrt, dass man nur in der höchsten Noth Pfeiler verkoren geben, dass man auch entsernte Brandfelder fürchten und darauf Rücksicht nehmend, die Baue anordnen muss.

Wenn man diesem Grundsatze folgt, so wird die Hetigkeit der Grubenbrände und ihre Dauer jedenfalls wesestlich vermindert werden, indem diese hauptsächlich in solchen, ringsum von abgebautem Felde umgebalte Feldern, flare Nahrung fladen.

a literation in the second of the second

Deber die Gründsatze nach denen der inanzielle Erfolg bergmannischer Unternehmungen zu beurtheilen ist; sper ciell auf den Niederschlesischen Steinkohlenbergbau angewendet.

#### V o n

## Herrn v. Kummer zu Waldenburg.

Bei Aufnahme neuer Gruben Gebäude wird nicht selten die Frage: unter welchen Voraussetzungen ein Gewinn für den Unternehmer zu erwarten sei? zu leicht oder zu oberflächlich beantwortet. Neben den vielen Zufälligkeiten, welchen der Bergbau, schon seiner Natur nach, mehr oder weniger unterliegt, werden dadurch die Aussichten eines günstigen Erfolges noch ungewisser und nicht selten ward ein bedeutendes Kapital, welches zu solchen Unternehmungen in der Regel erfordert wird, oft nur in der Hoffnung hingegeben, durch ungewisse unterirdische Schätze dasselbe vergrößert zu sehen.

In sofern diese Voraussetzungen sich auf die Auffindung bauwürdiger Lagerstätten auf der Erd-Oberfläche und darauf beziehen, in welcher Ausdehnung solche etwa unterirdisch fortsetzen, so fallen diese allerdings

grühtentheile der Haffgenge, 9ft. nede aus Frügen glücklieben Ungeführ, suheim, und "1910, möglichet annaue Sahurf-und Versucher Arbeiten "können hierüber sinic gen Aufschlaße gerrähren.

" Ans dispens Grands wand such den Schurf Unterachmern, fast in sellen Ländern, sein 40, weites Bacht eingeräumt, dass ohne Rücksicht auf den Grundbesitzen mili vanigen advecebunes, rieggleichen Versuchs-Arbeites meternammen, werden dürfun, ma des Feld sich nach am: Bezzfreien besindete d. h. wondes Recht des Berghan Metriches, noch an : keinen, Dritten, vergeben worden jet-. :: irs Weil , indefe mika diesen: Veranch - Arbeiten ; nicht immer so weit ins Innersiden Gehirge eingedrupsen arregblon kann, um ühen die genne Ablagerung, einer Lagerstitte einen völlig genügenden "Aufschließen arhalten. so steit dem. Unternehmer auch im. glücklicheten Pall man immer ein ungestieser Enfolg, mosauf er esine Hoffaungen bewen utiles allesto anothwendiger ist ies, ates die äußeren Verhältnisse, deren Erforenbung mitgigeringirce Schreierigheiten verknüpfthist, in Auge zu fessen. : 444 Beachginks man nicht hierhei nur auf, den Steinhublen a Berghau, sonaind unter solchem äußeren : Verhältnigste diejenigen zu perstehen, politie gicht auf giften mit den: Fiscanch-Ashelton erlengten Regultate und aus planselben, auf die verschiedenen Local-Verhältnisse, auf den hieranch durchestimmenden ragateren Betriebe - An--wiff, and and sine gipetige Lage zam, Kohlen Absatz. -besiehen, ed mie nuf die Prijfung : pvin diese und andere sminigfaltig an berühkelchtigende, Verhältnisse nich neggn des erfordeilishe. Asilege-Kapital des Unternehmens ver--haltens of will gones that a leadily of a -ni/ Burth, die zu diesem Zwecke jedem Berghau vorangehenden Vernuch Asheiten und Rrögterungen, kann hei dem Steinkohlen Bergbau nämlich nur ermittelt werden:

- 2. Die Besthalleinheit der Köhle: eb sie überbiept breunbar, und in welchem Grade; ob sie vielleicht betkend und dann auch zur Koak Fabrikation geeignet ist;
- 2. Ob das Flötz rein oder unrein gelagert, mek uder weniger von Bergmitteln derchzogen ist, und wie hiernach die Kohle ein mehr eder weniger vortheilintes äußeres Anschen gewänt;
- 3. Ob das Flötz von festem oder milderen Liegenden und Hangenden eingeschlossen wird und wie hir nach die Bearbeitung des Gesteins zu den erforderliche späteren Aus- und Vorrichtungs-Arbeiten, so wie die Gewinnung der Kohle selbet, einem größeren oder gensgeren Widerstand erwarten läßt.
- 4. Ob die Kohle selbet fest eder milde ist uit eich hiernach mehr oder weniger zur Gewinnung wa Stückkohlen eignet; — ein Umstand, der, besonder is Gegenden wo Stückkohlen mehr begehrt und wit Theurer bezahlt werden als kleine Kohlen; eine besondere Berücksichtigung verdient.
- Flötz in seinen Lagerungs Verhältnissen gezeigt hat; ob unter den vorgestundenen Umständen auf einen regulinäligen und ungestörten Abbau zu rechnen ist, oder ob Unregelmäßigkeiten in der Ablagerung deuseihen erteinweren dürsten;
- 6. Wie nach den durch die Versucharbeiten einer ten Aufschlüssen der künftige Betriebs-Angriff zu leiten sein wird: ob dieser mit einer besondern Wasselhaltung durch Meschinen, oder derch Herenholung eine Stöllns am zweckmößigsten zu beginnen sein wird, und wie ein solcher Angriffs-Plan mit einer für den küntigen Abeatz möglichst günstig gelegenen Verkaufs Niederlage in Verbindung gesetzt werden kann.

Dies würden etwe die wesentlichten Verhältnisse sein, welche noch vor der Aufnehme der Grube, sorg-fältig geprüft werden müssen. Je mehr dehei die ausgestellten Versuchsarbeiten ein möglichst tiefes Eindringen auf der Lagerstätte gestattet haben, desto zuverlässiger werden auch die Berechaungen über den Erfolg der Unternehmung in Erfüllung geben können.

Dennoch werden diese Berechnungen, wie aus der Natur der Seche bervoegeht, immer nur die mehr oder woniger geofse Wahrscheinlichkeit des Erfolges verbiisgen, selbst dann, wenn durch genaue geognostische Bechachtungen und durch richtige bergmännische Combinationen, auf dem Grund etwa anderweitig in der Gegand. gelangter Aufschlässe über die Verhältnisse der Gebirgslagerung und über den wahrscheinlichen Zusammenhang der erschürften Lagerstätten mit einer bereits schon bekannten, die Ablegerung der betreffenden Flötzbildung emmittelt sein sollte. Die Ursache dieser Ungewissheit liegt klar vor Augen, indem solche Verhältnisse, welche dem Unternehmer als die wichtigsten erscheinen müssen: ob nämlich die erschürften Flötze auch in größerer Youse und im weiteren Fortstreichen beuwürdig aushalten; ob sie hierbei größeren oder geringeren Unregelmässigkeiten in ihrer Lagerung unterworfen sind; ch aie überhaupt die Eigenschaften beibehalten werden, mit denen man sie bis gewöhnlich nur an ihrem Ausgebenden kennen lernte; nur durch einen künftigen gröforen Aufschlufs, durch den späteren Bau selbet, ermittelt werden können, und hierin liegt eigentlich des Gewagte einer jeden bergmännischen Unternehmung.

Wenn der Bergmann sein unterirdisches Gewerbe auch mit der Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang beginnen und fortsetzen muß, so darf doch der Besitzer des bergmännischen Eigenthums um so weniger die ihm

either liegenden tibliceen Verhältnisse unbeächtet Infoce, weem er nicht bestischten will, sein Aulege Kapitaloge-Kapitaloge-Kibriete zu sehen. Auf diese äufseren Verhältnisse aufmerkeam au machen, ist der Eweck der folgenden Untersuchung.

Sind die Versuch: Atbeiten wir weigenehritten, dels die dedurch ebenksichtigten Aufschlüsse über des Verhalten der Lagerstätte einen nachkaltigen Ban erwieten lassen, so wird zuerst ein ensführlicher und gentauer Betriebe und Kentun Anschleg, mit Berücksichtigung des nötligen Zeitenswarden sur möglichst tiefen Lösung und Anschleg des ausgesehübsten Flötmet, au lantweisen sein.

ez... Jo nachdem zu dem ersten Angniffe der Lagerstätte piec sahere oder weitere Heranholong eines Stellat. durch milderes oder festeres Gestein, oder die Anlage won Maschinen, mit größeren oder geriageren Schwinzigkeiten verknüpft ist, bestimmen sich die Zeit, in: walcher der kunftige Abban eröffnet werden konn, und die Geldmittel, welche his zurdem Zeitpunks, we nach nicht auf eine Einaabme durch den Veskauf von Kohlen; rothnet worden kann; enforderlich sind. Zu diesem Geldaufweind kummen die Kosten zur die merangegengel die Grandbesitzer, die Gruben-Wege-Bankosten, die Ausgaben für die Erlangung des beigmännischen Rigunthums, nebet den Zinsen dieser Kapitalien, bis zu der Zuit wo der Unterschmer auf eine Linaahme durch den Kohlehverkauf rechnen kann: Es bildet sich mien aus disson Summen das Anlage - Kapital des Unternalimens, welches wiederum so lange unverzinst bleibt, bis durch den Bau ein wirklicher Ertrag erweicht wied.

Im Allgemeinen läßet sich die Höhe eines solchem Anlage Kapitale ger micht angeben; weeil der Bettag idee-

uelheiter vonerficheleie Veitänilinisiene abhünigen blaitt i guid dilise bich mit jeden Fakt anders gintelten werden. Specialle Betrieben Pline und Kosten ahmschlägen können iner auf zum Gennde gelegtewerden, und dem Untermehmer muß sußerdem nech ein Setrieben Kapital, mindestensten Höhe nines viertelijhelmiten Bedarfa, verbleiben, um die nöttigen Vorrichtungs Asbeiten betreiben und durch diese zu dem Abhen von Flütze gelängen me können.

Die Bestimmung des letzteren und besondets idie Besatwortung der Erage: ébilde Anlège Kapital suit diesem, durch den künftigen Abbans des Feldes gedeckt erscheint, ist der Haupt Gegenstand der Betrachtung, webei besondere zu benücksichtigen bleibt :

- des zu erwertenden jährlichen Kohlensbeatzes mit Zawerläßigkeit ungenommen werden kann.
- -: (2) Mit welthem Aufwand an Kraft und Mittele dieses Quantum zu beschaffen shin dürfte.
- Auf wie viele Jahre dies stellen Flötze des engenommene Förderungs Quantum sichez stellen. 163 Zu 1. In Gegenden, von nuch klein Steinkehlen Berghausstate findet, wird man wegen des zu erwartenden Kohlenverknufen weniger zu befärchten haben, in zu fernet verdungszietstiswerden daef, dafs die Steinkohlenfeurung im Publikum bald Bisgang finden und daß die Anwendung der Steinkohlensnicht etwa durch verböttnifsmäßig niedrige Holz Preibe, oder durch ein überwiegendes Vorhandensein irgend eines anderen wahlfeileren Brennmateriäle, wie etwa durch Braunkohle eder Torf, erschwert werden wird. Wo sich aber sebon Steinkohlengraben im Umgange befinden, bleibt es wohl zu berücksichtigen welches jährliche Förderunge Quentum von den im Betrieb etchenden Gruben, mie Hin-

wird; ob folglich noch Anseichten verhanden eine, dieses Bedürfeils vermehrt zu sehen und auf welchen Absetz eine neu aufzunehmende Grube, mit Bezug auf die Beschaffenheit der Kohle und auf die mehr oder minder günstige Lage der aufzunehmenden gegen die der venhandenen Gruben, rechnen darf.

Zu 2. Anders verhält es sich is heiden Füllen mit dem auszumittelnden Aufwand an Kräften und Mitteln, um des Förderungs Quantum zu beschaffen, indem die Grundsätze nach welchen die Betriebskosten zu veranschlagen sind, nur aus der Brfahrung ermittelt werden können, welche in solchen Gegenden der Berechnung nicht zum Grunde gelegt werden können, wo noch kein Betrieb vorausgegangen ist. Dann wird es nothwendigallgemeine Erfahrungseätze zum Anhalten zu nehmen.

In den Waldenburger Revieren betregen z. B. die gesammten Betriebskosten durchschnittlich auf 100 Tommen \*) Kohlen etwa 24 Thaler, und wenn diese Angabie auch keine feste Bestimmung für andere Gegenden abgeben kann, so dürfte es doch zur Vergleichung wichtig sein, diese Betriebskosten speciell zu eröttern, um so mehr als daraus zugleich bervor gehen wird, auf welche Weise diese Kosten zu veranschlagen sind.

Im Allgemeinen lassen sich dieselben füglich in drei Haupt Abtheilungen bringen.

Die erste Abtheilung enthält die sämmtlichen General Kosten, oder alle diejenigen Ausgaben welche von der Größe des Förderungs Quantums in so weit unabhängig genannt werden können, als sich solche nur unbedeutend vermehren oder vermindern, wenn jenes zu oder abnimmt. Hierher gehören alle fixirte Löhne für

<sup>\*)</sup> Kine Tonne Press. w 74 Kuhikfale Rheinl.

die Gruben-Beamten, alle aufesterdentliche Gueben-Ausgeben, z. B. Krankenlühne für die Arbeiter, Acker-Entselädigungen, Burvenkesten etc.; ferner die von dag;
Grüse der Förderung unabhängigen Abgahan von der
Grebe, endlich die Wasserhaltungskosten, diese mögen
duch Unterhaltung und Fostbatriab eines bereits ins
Reid gebrachten Stollne, oder durch Unterhaltung einer
Wasserhaltungs - Maschine versalafst werden.

Wenn sich die Grube ihre Wasserlosung nicht selbst verschafft, sondern durch eine fremde benachbarte Grebe bewirkt, so muß nach Umständen und je nachdem hierüber mit dem Stöllner ein Uebereinkommen getroffen werden konnte, der ganze oder halbe Neunte, oder wo nur ein Wasser-Einfall-Geld entrichtet wird, dieses in Ansatz kommen.

Die zweite Abtheitung schließt die wirklichen oden die Special-Betriebskosten in sich, welche durchaus von dem zu fördernden Kohlen-Quantum abhängig bleiben und mit letzterem in gleichem Verkältnis fallen und steigen.

Die dritte Abtheilung umfast endlich alle anderen Augaben, unter dem Namen: Neben-Kosten, welche auf theilweise von der Größe des Förderungs- und Debits-Quantums abhängig erscheinen und nicht durch den Betrieb selbst veranlasst werden. Dazu werden unter anderen diejenigen Steuern zu zählen sein, welche von der Größe der Förderung abhängig gemacht worden sied.

Rine solche Trennung sämmtlicher Kosten, durch welche die speciellen Betriebskosten ersichtlich werden, ist zur Ausmittellung des Ertrages durchaus nothwendig, weil sich daraus ergiebt, dass die Betriebs - und Neben-Kanten Archiv VIII. B. 1. R.

Kosten sich auf ein gewisses Quantum Koblen durchschnittlich berechnen lassen, während die GeneralKosten sich mehr auf eine bestimmte Zeit beziehen,
wodurch sich mit größerer Bestimmtheit nachweisen
läßt, ob die allgemeinen Kosten mit dem zu erwartenden Debits-Quantum im richtigen Verhältniß stehen,
und ob das Unternehmen überhaupt einen glücklichen
Erfolg verspricht.

Die hier folgende Uebersicht der derchschnittlichen Betriebskosten, wie sich dieselben in den Waldenburger Revieren nach den Resultaten des Jahres 1830 ergaben, bedarf nun keiner weiteren Erläuterung und wird hoffentlich für die anzulegenden Ueberschläge ein genügendes Anhalten geben.

# 1. General-Kosten, durchschnittlich auf den Zeite raum eines Jahres berechnet:

| , <b>a</b> .` | An fixirten Löhnen, für Schichtmeister,<br>Steiger, Kohlenmesser, Maschinen-Wär- |     |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|               | ter etc. durchschnittlich                                                        | 360 | Thir. |
| ъ.            | An Gruben - Krankenlöhnen etc                                                    | 50  |       |
| <b>6.</b>     | An jährlichen Acker-Entschädigungen .                                            | 50  |       |
| :             | (in Gegenden, die nicht so fruchtbar wie                                         |     | ٠. ٠  |
|               | die hiesige, wird mit einer weit geringe-                                        | -   |       |
| •             | ren Summe auszureichen sein).                                                    | :   | •     |
| d.            | An Bergwerkssteuern die nicht von der                                            |     | •     |
|               | Größe der Börderung äbhängig sind                                                | 59  | -44   |
| e.            | An Wasserhaltungskosten überhaupt                                                | 250 |       |
| f.            | An unverherspachenden Ausgaben und zur                                           |     | •     |
| ٠.            | Abrundung der Summe                                                              | 31  |       |
| •             | Summe der General-Kosten auf 1 Jahr                                              | 860 | Thir. |

# 2. Special-Betriebs-Rosten, auf 100 Tonnen Kohlen berechnet:

| 4.         | An Gewinnungs- und För-      |      |       |     |            | *    |     |
|------------|------------------------------|------|-------|-----|------------|------|-----|
|            | dernoge - Kosten durch-      |      | ٠,    |     |            |      |     |
|            | schnittlich                  |      | Thir. | . 9 | Ser.       | 7.   | Pſ. |
| ь.         | An Versuch-Aus- und Vor-     | ,    |       | Ţ   |            | •    | ;   |
|            | richtangs - Arbeiten         |      |       | 13  | :          | 11   |     |
| G,         | An Schmiede-Arbeiten, au-    |      |       | ,   |            | -    |     |
|            | feer desn Gedinge            |      | _     | 7.  | _          | 7,78 |     |
| d.         | An Holz-Materialien-Ver-     | ,    | ,     | •   | -          |      | - , |
|            | baanch                       |      |       | 5   |            | 7,6  |     |
| e.         | An Mauerungs-Materialien     |      |       | Τ.  | _          | .,0  | _   |
|            | Verbrauch                    |      | _     | 1   | _          | 3,5  | . ' |
| f.         | An Anschaffung und Un-       |      | •     |     |            | 0,0  | _   |
|            | techaltung von Utensilien.   |      | _     | 17  | _          | 1,9  | _ , |
| 24         | An allerhand Holz - Ar-      |      |       |     | _          | ~, w |     |
| 0-         | beiten                       |      | (     | 3   | , _        | 3,6  |     |
| <b>A</b> . | An unverherzusehenden        |      | _     |     | _          | 0,0  |     |
|            | Ausgaben und zur Abrun-      |      |       |     |            |      |     |
|            | dung der Summe               | _    | ì     | 1   | _          | 5,62 | _   |
|            |                              |      |       | *   |            | 0,02 |     |
|            | Summa Special - Betrielts-   |      |       |     |            |      |     |
|            | kosten, durchschnittlich auf | 400  | 700 S |     | <b>a</b> . |      |     |
|            | 400 Tonnen                   | 4:7- | Thi-  |     | Z./w.      |      | Pρ  |

## 3. Neben-Kosten, auf 100 Tonnen Kohlen berechnet:

der Größe den Förderung abhängig sind, durabschoittlich: für 180 Tannan Kohlen.... 4741r., 5 Sgr. 8,9 Pt.

| Transport 4Thlr.                    | 5 Sgr.  | 8,9 Pf |
|-------------------------------------|---------|--------|
| b. An Bureau-Kosten und zur         |         |        |
| Abrundung der Summe                 | 6 -     | 3,1 -  |
| Summa Neben - Kosten, durch-        |         |        |
| schnittlich auf 100 Tonnen          |         |        |
| Kohlen 4 Thir.                      | 12 Sgr. | — Pt   |
| Hierzu die Betriebs-Kosten mit 17 - |         |        |
| Summe der Special-Betriebs- und     | ٠.      | · .    |

Neben-Kosten auf 100 Tonnen 21 Thir. 12 Sgr. — Pf. Hat man auf ähnliche Weise bei Aufnahme neuer Steinkohlen-Gruben die Betriebskosten möglichst genau stermitteln gesucht, so giebt deren Vergleichung mit der zu erwartenden Einnahme den Ertrag oder Verlust des Unternehmens.

Die jährliche Einnahme wird überschlagen, wenn, mit Berücksichtigung auf die äußeren Verhältnisse und nach der Bescheffenheit und der Güte der Kohle, deren Werth festgestellt und hiernach das zu bestimmende jährliche Förderungs-Quantum, dem wahrscheinlich statt findenden Verkauf angemessen, berechnet wird. Ehe ich auf die Art der Ausmittelung des Ertrages weiter eingehe, kehre ich zurück:

Zu 3., wobei zu bemerken ist, dass sich die Frage: auf wie viele Jahre ein gewisses Förderungs Quantum den ausgeschürsten Flötzen entnommen werden kann, durch eine Berechnung beantworten läst, bei welchet die ausgesundenen Lagerungs - Verhältnisse, die Pfeilerhöhe der Flötze, welche durch den Stollen oder durch Maschinen zum Abbau vorgerichtet werden können und die Ausdehnung des Flötzes nach der Richtung des Streichens, innerhalb des der Grube zusutheilenden Feldes, mit Berücksichtigung der Mächtigkeit und der Beschaffenheit der Flötze, zum Grunde gelegt werden missen.

Twell indele die Versuch-Arbeiten zu stelchen Berechnungen selten ein ganz zuverlässiges Anhalten geben, indem sie gewöhnlich nur am Ausgehenden der
Legerstätte vorgenommen werden können, wo die Kohle
in der Regel von schlechterer Beschaffenheit ist, als in
grüserer Teufe; so müssen auch hier wieder solche stlugemeine Erfahrungssätze aushelfen, welche man bei den
schon im Betriebe befindlichen Gruben zu sammeln Gelegesheit hatte.

In den hiesigen Revieren wird, vielfältig erprobtent Erfehrungen und angestellten Untersuchungen zufolge, für 1 Quadrat-Lachter des Effitzes und für jeden Zoll der Michtigkeit desselben, nachziehabzug von etwa vorhandenen Bergmitteln, durchscheittlich in der Regel i Tonne Kommals Leistung des Flötzes angenommen. Um dem Ueberschläge aber nuch einen größeren Grad von Zuverlässigkeit zu geben, bringt man von dem auf die eben angegebene Weise berechneten Förderungsquante, je nachdem der! erlangte Feldes-Aufschluß größere oder geningere Sicherheit gewährt, für die wehrscheinlichem Unregelmäßigkeiten in der Lagerung der Flötze, so wie für die theilweise zu erwartende Unbeuwürdigkeit für Verdrückungen und Verwerfungen, nach Umständen, 10 bis 30 Procent in Abzug.

Wo ein völlig genügender Ausschlus des Feldes, duch bereits völlig ausgeführte Vorrichtungsarbeiten, erfolgt ist, da bedarf es eines solchen, fast willkührlich schwienden, Absugs nicht. Aber bei neu aufzunehmenden Gruben im unverrizten Felde, wird man der Sicherheit wegen diesen Abzug nicht übersehen dürsen, weil ein Flötz selten ununterbrochen in gleicher Bauwürdigkeit aushält. Ohne diesen Abzug, über welchen sich, wie leicht zu ermessen, im Allgemeinen keine genaueren Bestimmungen angeben lassen, würde sich die Leistung

eines Flötkes für ein Kubik Lechter anstehendes Koh-Ionfeld, jenet durchschnittlichen Annehme nach, zu 49 Tonnes Kohlen ergeben. Nach dem wahren kubischen Inhalt würde des Flötz eigentlich 41,66 Tonnen (die Tonne zu 12,288 Kebik Zoll gerechnet) liefern. Nimmt man jedoch des gäumliche Verhältniss det abstehenden Kohlen zu dem der geförderten, der Erfahrung gemäß, und bei dem hier üblichen Aufmaalse von 3 Processe, in dem Verhältniss von 4:5 an; so würde ein Kubik-Lachter der Flötzmasse, mit Berücksichtigung der Zunahme des Volumens bei der nicht zusammenhängendes Kohlenmasse der geförderten Kohlen, sogar 52,07 Tennen schütten. In der Praxis bewährt sich jedoch jean 12,07 Tonneh gesingere. Abnahme vollkosimen, theils weil ein Flötz selten so rein an Kohlen und chas Bergmittel ist, dals es durchweg gute und brauchbate Kohlen giebt, theils weil durch den Betrieb der Autund Vorrichtungs Arbeiten, bei denen nicht se sorgfältig auf eine Stückkohlen Gewinnung Rücksicht genommen werden kann, ebenso durch den Abban selbst, nach Boschaffenheit der Kohle ein größerer oder getingeret Theil derselben an Gruss (staubartigen Kohlen) verlohzen geht. Endlich verlangt auch das Fördermaafs geget das Verkaufsmaafs ein angemessenes Aufmæde, um me vermeidliche Defecte zu decken, welche jiber Tage, durch das Aus- und Aufstürzen der Kohlen zu oft bedeutenden Halden, so wie durch das Verwitters und Verwehen der Köhlen, veranlaßt werden. Die geringe Differenz, welche bei jener durcherhnittlichen Annahme dann noch verbleiben mögte, wird um so mehr set übersehen sein, als man bei der Berechaung der Leistung des Feldes, um die Hoffnung auf einen glücklichen Befolg des Unternehmers nicht zu hoch zu spennen, von sehr mälsigen Sätzen ausgegangen ist.

Die Berechnung des Ertreges wird sich nun am übersichtlichsten durch ein allgemeines Beispiel darstel-

Bei den vorhin mitgetheilten durchschnittlichen Betriebs-Resultaten ward der Werth von 100 Tonnen
Kohlen angenommen zu ... 33 Thlr., 7 Sgr. — Pf.
Bis Special-Betriebs- und Nebenkosten betrugen für ein gleiches Kohlen-Quantum ... 24 - 12 - ...
daher wird, unter jenen Voraussetzungen, die Einnahme letztere
Kosten, bei jeden 100 Tonnen
Kohlen, um ... 11 Thl. 25 Sgr. — Pf.
übersteigen.

Nimmt man an, dass eine Grnbe jährlich ein gewisses Kohlen Quantum von x hundert Tonnen fördert
und veskaust, so müssen von x. 11 Thir. 25 Sgr. die Gemeral-Kosten, welche oben zu 800 Thir. jährlich veransehlags wurden, bestritten werden, und je nachdem erstere Summe gegen letztere größer oder kleiner erscheint,
utgiebt sich hiernach der Ertrag oder Verlust des Untersehmens. Aber es soll durch die Einnahme aus dem
Verkaus der Kohlen nicht bloß die lensende jährliche
Ausgebe gedeckt, sendern es soll, damit das Unternehmen ein günstiges sei, auch nach und nach nicht allein
die Anlage-Kapital nebst den Zinten wiedererstattet,
sendern es muß außerdem noch ein resper Gewinn ersielt werden.

Um zu erfahren, wie groß des Förderungs - und Debits-Quantum mindestens sein muls, um die General-Kosten übertragen zu können, setze man den Britrag = 0, und es ergiebt sich dans

0 = x (11 Tblr. 24 Sgr.) — 800, also x = 67,6 4. h. eine Grube muse jährlich mindestens 6760 Tonnen Kolilen verkaufen, um neben den Betriebe- und Meber-Kusten, auch ihre General-Kosten zu bestreiten.

Auf den im Jahre 1830 im Betrieb gestandenen & Gruben der hiesigen Reviere kam durchschnittlich auf Jede ein Förderungs-Quantum von etwa 30,600 Toman. Der Werth defür betrug durchschnittlich für 100 Toman 33 This. 7 Sgr., also zusemmen 10,169 This. 12 Sgr. Die Special Betriebs – und Neben – Kosten wie oben, zu 6548Thl. 12 Sgr.

Die General-Kosten

angenommen, giebt

sammten Betriebs-

Grube ein reiner Ertrag von jährlich 2,812 Thir. — Sgaergeben haben, wenn jede derselben unter obigen güestigen Voraussetzungen hätte betrieben werden könnes.

In der Wirktichkeit konnte dieser Ertrag im Genzen nicht wilkommen erweicht werden, weil mehrers Gruben noch mit ihren ersten Ausrichtungs Arbeiten beschäftigt wurden und daher einen kostspieligeren Betrieb führten! Begogen wurde der Betrieb anderer Greben, durch größere Förderungs. Quanta wieder günstiger geführt und diese konnten dann einem noch hähers Ertrag geben. Be ist nämlich einleuchtend, daße der Ertrag mit jedem Hundert Tonnen geförderter Kohlen in steigender Progression wächet, in gleichem Verhälteils aber auch abnimmt, indem die General-Kosten in beiden Fällen niemlich dieselhen bleiben. Man kann daher mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daße eine Grube, welche jährlich 30,090 Tonnen fördert und verkauft, auf eine Ausbeute von eine 2,800 Thalern rechass

lege, wenn ein ihmn Betrieb unter den angeführten Vormesetzungen zu führen im Stande ist. Dies günstige Reseltat, lälst; sich judels nur mit der Zeit erreichen, weil jede Grube in der Regel, ahe sie zu einer solchen güştigen Betriebsführung gelangt, vorher ein appehnliebes Kapital: auf die nöthigen Ausrichtungs - Arbeiten verwenden muss und die allmälige Ahtragung desselhen den Ertrag oft bedeutend schmälert. Auch wiederholen sich die Arbeiten zu den erforderlichen neuen Ausrichtagen hauwürdiger Lagerstätten nicht selten, und machen dedurch den Betrieb kostbarer. Deshalb kann auch eine Gube, welche früher Ausbeute schlos, nicht selten wiedes Zubulse exfordern. Lälst man die Zinsen für das Anlage-Kapital unberijcksichtigt, so erzeheint die Ausbotte als der reine Gewinn einer hergmännischen Unternehmung, Dann ist aber die Ausbeute wesentlich von dem Ertrage bei einem anderen Erwerbzweige verschieden indem der Ertrag von dem letzteren in der Regel meh der Höhe der Zinsen berechnet wird, welche aus den engelegten Kapital zu gewinnen sind.

Ist der erste Unternehmer einer Grabe (der erste Finder) so glücklich, sein Werk durch Schließsung, einer Ambeute gekrönt zu sehen, so ist anzunehmen, daß er sein angelegtes Vermögen endlich auch mit dessen Zinsen surück erstettet erhalten wird. Anders verhält es sich, wann die Grube später in eines Anderen Besitz geleegt, entweder durch Vererbung oder durch oneröse Vertäge. Für die Grube selbst bleibt der Bagriff einer Asshaute zwar auch dann noch derselbe, aber in Rücksicht auf den Besitzer wird die Ausbeute mehr oder weniger nur eine Verlags-Erstattung sein, in so fern der Erbe des ersten Finders oder Aufnehmers des Bergsebäudes, die Grube für einen gewissen Werth überkommes, oder ein Käufer solche gegen eine bestimmte Summe

en sich gebrecht hat. In diesen Pallen wird die Andbeute mit dem gewöhnlichen Ertrage einer anderen Utternehmung näher verwandt, und weil eine im Bettich stehende Grube sich häufig in den Händen eines zweiten Besitzers befindet, so wird nicht selten unter Ausbeute: die Benutzung eines beim Bergban angelegten Kapitals verstagden. Der zweite Besitzer einer Große wird nämlich von der Ausbeute wiederum die Zienen seines angelegten Kapitals in Abzng bringen, und ent wenn ihm diese nebst dem Kapital nach und nach destattet sind, wird für ihn die Ausbeute das sein, wat sie früher dem ersten Unternehmer war. Mit den einzelnen Anthellen einer Grube, (Kuxen) hat es dieselle Bewandnifs. Es ergiebt sich daraus, dais das Anlege Kepital des ersten Unternehmens, Welches zur Aufnabme der Grube, bis solche zur Förderung und durch diese zur Geld-Einnahme gelangt, verwendet werden muste, dem Kapitale fast gleich zu achten ist, mit welchem ein zweiter oder folgender Besitzer etwa die Grube erkaufte, und darauf begründen sich die Grundsätze Weit die Bestimmung des Werthes einer Grube.

Es sollen entweder das erste Anlage-Kapitel eder der spätere Kaufpreis für eine Grube, und zwar beide mit den laufenden Zinsen, durch den Ertrag der Grube wieder erstattet werden, so das der Untersuchung der Frage: ob das Anlage- oder das Erwerbungs-Kapitel gesichert erscheinen, und welchen Werth eine aufsnushmende oder eine bereits im Betrieb befindliche Grube besitzt, ganz dieselben Grundsätze, nach welchen der Ertrag auszumitteln ist, zum Grunde liegen:

Der Ettrag läfst sich aber nur durch Aufstellung genauer und vollständiger Betriebs-Pläne und Kosten-Amschläge ermitteln, und ehe diese nicht übersehen werden können, sollte man kein bergmännisches Useerdieser Vorsicht der einzige Grund des Mistlingens und die Ursache wechalb die Unternehmer ihr Vermögen einbüllsten, wederch nicht selten der Bergbau seltet fin Misteredit kam, indem oft ein größeres Anlage-Kapital eufwein Unternehmen verwendet ward, als die Grube wieder zu erstatten im Stande war. Bleiben die Anseitäge auch mehr oder weniger von dem wirkliches Befolge entfernt, wie dies bei der Natur des Gegenstandes nicht füglich miders zu erwarten ist, eo ist mich dech in den zur Beurftweilung des Erfolges des Unternemens erforderlichen Hältelsettentsteten so weit worgesennen, dass die Veranschlegungen der Wahrlieit weicht. Hele sahe gebrieht werden können.

Betragen a Bridie ersten Verstehlicheiten, die Akhet Rutschädigunge und Gruben. Wege Bu - Konten,
wie die Kosten zur Erwerbung der bergmännischen
Rigentlinus, zusammen etwa 2000 Thir. so bilden diese
mit den veranschingten Kosten der ersten AusrichtungsAsbeiten, welche hier Beispielsweise in runder Summe
m 6000 Thir. angenommen werden sollen, das Anlage
Kepital von 6000 Thir. welches bis dahlin, wo die erbitte Ausrichtung zu einer Geldeinnehme führt, ünversinet bieibt.

Zur weiteren Austührung des hier gewishlich Beisepiele mese zurof nicht die Frage besintwortet werden! wie wie viel Procent seit das auf den Bergbau angelegte Kapital sich verzinsen, um die Verwendung als eine Geschielt sichtige Spetulation anschäß ku können? Zwar, wird er dem Unternehmer übetlassen bisten mültsen, wie bech er sich dem Zinden Erträg von denichte dem Kapitale rechnen will; weil aber die Bestimmung des Giesen Satzes undittelbär mit der Wertlächnichen die Geschausen Geben-Gebäude zusennehmen kängt, der ist so nöthig, über

die efektige Bestiftmang diese Batzes gufvelne eil meine Regeterung gindagehene die der die der der

Herr v. Oeyabeuseh-ist in seiner-schätzlis Abhandlong: üher die Bestimmung des Kapital-We won. Steinkohlen-Zochen: (Archiv für Borgbau- und l sen-Kunde V. 306.) welche hier theil weise benutztent den ist, der Meinung, dass der Britag eines eclehen pitala nur an .5 .Proceet angenemmen werden kei Uhm has unstraitig hier, der Pall vor Appen, gestat dale die abzuschätzenda Grube vellständige und ist gende Anfachlisse dashietet tunda dels adaher kelat magica Unternehmen worhanden acidat Diese Wil agtoupe director andels mus selten satett alledent under weriger ist sie als der allgemeine Hallmanzuneh waii bei neu gufgunghmenden Grebeti gewöhnlich wagande Anfechlüsse mangels, und weil tiei einer be ing Betrieb stehenden Grabe in der Regel ein boch enfreschiessenes Feld vorhanden ist, dessen Ausricht alcht ohne neue Kosten erfolgen kann. Erwägtht ansgerdem, dass sich ein Kapital zu einem Zinst von 5 Procent weit sicherer anlegen läfst, als dies bergminnischen Uuternehmungen möglich ist, ao w sich schwerlich Jemand finden, der geneigt wäre auff ungewisse Aussichten des Erfolges sein Vermögen Bergbau anzulegen, wenn er nicht Hoffaung heg könnte, dasselbe mit böherem Ertrage zu mpizen, dadurch gegen Ungliicksfälle gesichert zu sein unde Kapitel mit der Zeit wieder zurück zu erhalten.

Der Besitzer von Steinkohlen-Gruben muß siehe so mehr einen höheren Ertrag von dem angelegten mit berechnen, als der Abban auf den Flötzen strach fortschreitet, folglich der Werth der Gruben gleichem Verhältniß schnell abnimmt, und aus diese Grunde auch die Aus - und Vorrichtungs-Arbeiten der

Abbut schwanghaft vorengehen missen. Dedurch wird des Betrieb, wegen des häufig vorkommenden Abteufens von Schächten, wegen der öfteren Versetzungen von Maschinen, wegen Verlegung der Gruben-Wege, wegen der häufig hedeutenden Acker-Entschädigungen und üherhaupt wegen solcher Ausgaben, die mit einem schnelles Vorrücken der Baue verbunden sind, oft uegewöhnlich kesthar. Auch verdient noch erwogen zu werden. dell' die Einnahme aus dem Grubenhetriebe won einem-Preducte gezogen wird, das selbst schon vor seiner Gewinnung, durch die Bigenschaft der Selbetentwindung. und noch mehr über Tege, durch eine beld erfolgende Verwitterung, dem Verderben ausgesetzt ist. Nachtheilen und diesen eigenthümlichen Hindernissen bei dem Bau auf Kohlenflötzen, au welchen sich noch! die bösen Wetter, vor Allem die Gefahr drohenden schlagenden Wetter gesellen, mit denen der Steinkolt-Mabergmann allein nur zu kämpfen hat, mögte sich par in günstigen Fällen der Vortheil entgegen setzen lassen, den der Betrieb der Steinkohlen-Gruben gegen den Bergbau auf andere Mineralerzeugnisse dadurch etwavarious hat, defs das Product ohne weitere Unkosten versilbert werden kann, sobald es über die Hängebank: gebracht ist und dort sogleich Abnahme findet.

Unter diesen Umständen wird es nicht zu hoch erscheinen, den Zinssus bei der Werthschätzung von Steinkohlen-Gruben, wie auch in hiesigen Revieren allgemein üblich ist, zu 10 Procent anzunehmen. Geht man daher bei dem oben gewählten Beispiel von einem öjährigen Zeitraum aus, nach welchem eine Grube ihre eesten Ausrichtungs-Arbeiten zu vollenden erwarten kann; so werden die zu jenem Zweck angenommenen 2000 Thaler nach dieser Zeit, durch die entbehrten Zinsen, zu einem Kapitale von 3542 Thir. angewachsen sein.

Es bedarf nicht der Erwähnung, dass dieses Kwital immer stärker anwächst, je längere Zeit man sat jene Betriebs-Anaführungen verwandet, und dass dehet die möglichst schnellste auch die vortheilbasteste Verwendung bleibt. Ist das Anlage-Kapital ermittelt, se muse ein weiterer Betriebs-Plan und Kosten-Anschlegüber den wirklich auszusührenden Abbau der Lagerstätte entworsen werden, und erst aus diesem wird es sich ergeben, ob jenes Anlage-Kapital gezichert erscheint. Zur Bestimmung des Zeitplans ist vor alles Dingen eine genane Berechnung des abzubauenden seides, erforderlich.

Wie diese anzulegen, ist schon oben erwähnt worden und es bleibt nur noch zu untersuchen, mit welchem Umfange die abzuhauenden Flötze, sowohl nach ihrem Bestatzeischen als nach ihrem Niedersetzen in die Teufe, in Rechnung gebracht werden dürfen: ob nach aatärlighen Gränzen, so weit sich diese derch geognestische Beobachtungen und durch die Resultate der vorangegangenen Versucharbeiten ergeben haben; oder ob die Gränzen his zu einer gewisten Teufe, zu beschänken sied.

welche man durch Herenbringung eines Stollne oder durch Maschinen Kräfte zu erlangen hoffen darf; oder, oh, sin noch beschränkter zu Feld augenommen werden mels, welches dem Unternehmer als Eigenthum für sei-, nen künftigen Ban überwiesen verplen ist.

Streng genommen, werden allerdings nur diese letztesen Grenzen ein Aphalten bei der Berechnung geben.
Aber eben so wenig wie bei den Veranschlagungen die
ewige Teufe berücksichtigt werden kann, indem diese
ewige Teufe durch menschliche Kräfte nie zu erreichen
ist, eben so wenig können die Gränzen des Abbaues
nach der atreichenden Erstreckung des Feldes so weit
ausgedehat werden, als der ausgedehnteste Betriebsplan
gestattet, weil auch hier Umstände eintreten, welche eine
Beschränkung des Feldes veranlessen.

Gestatten es die Verhältnisse nicht, sogleich durch die ersten Ausrichtungserbeiten die Lagerstätte innerhelb der dem Besitzer des Bergwerks-Eigenthums zustehenden Gränzen völlig lösen zu können, z. B. wenn der Stolln nicht gleich das Tiefate erreicht und wenn dieses später, entweder durch Heranholung eines noch tieferen Stollens, oder durch Maschinen gelöst werden malete: so beginnt mit diesen erneuerten Ausrichtungsarbeiten ein neuer Betriebs-Angriff, und will man die Kosten desselben gleich Anfangs ebenfalls mit in Anschleg bringen, ag müssen sie gleichfalls veranschlagt: warden, wobei auf ähnliche Weise, wie bei Aufaahme, neger, Gruben zu verfahren ist. Das ausgemittelte für spätere Zeit erforderliche Kapital, kann durch Schmälerung des Ertrages aus der früheren Betriebs-Periode. aleg darch Ansammlung eines Betriebsfonds aus dem Ermerbe den Grobe selbet, und durch seinen Zinsen Ertrag, bei der rechnnugsmälsigen Darstellung zusammen-: zebracht werden, und in welcher Zeit dies geschehen, mus, ergiebt sich aus dem Zeitplas, nach welchem dies aweite oder jede folgende Haupt-Betriebs-Periode beginnt, und aus den Kosten, welche eine tiefere Lösung erfordert.

Für die Beurtheilung des lohnenden Betriebes einer bergmännischen Unternehmung durfte es jedoch genügen, das Feld zu veranschlagen, welches mit den ansliegliches Aubrichtungsarbeiten 'aufgeschlossen werden kann; ' dens wenn sich diese Ausführung nicht belohnend zeigt, wird noch weniger von einer späteren, tieferen, in der Regel kostbaréren Lösung zu erwarten sein. - Es ist übrigens einleuchtend, dass es am vortheilhaftesten sein wie, den ersten Angriff gleich Ansangs durch den möglichst thefen Stolln auszuführen, selbst dann, wenigstens mit seltenen Ausnahmen, wenn derselbe größere Kesten als die Anlagen von Wasserhaltungsmaschinen veranlakt. Unter mehreren anderen dadurch zu erlangenden Votheilen wird der Stolln später, auch wenn der Abbet über dessen Sohle erfolgt sein sollte, zur Erleichterung des treferen Raues wesentlich beitragen; weil die küntigen Wasserhaltungs - Maschinen ihre Wasser auf deselben abheben können, wodurch bedeutende Kräfte #spart und diese künstig zum weiteren Niedergeben is die Tiefe verwendet werden können.

Sind dergleichen Berücksichtigungen erwogen wit ist das wahrscheinlich anstehende Kohlenfeld seisem Inhalt nach berechnet worden, so ergiebt sich leicht auf wie viele Jahre ein bestimmtes Förderungs-Quantum davon entnommen werden kann.

Nimmt man letzteres abermals jährlich zu 30,990 Tonnen an, so läfst sich jetzt angeben, zu welcher Zeit eine Grube, bei der oben vorausgesetzten Betriebsführung, sich von dem veranschlagten Anlege-Kapital frei bauen, und wann sie zur Ausbeute gelaegen, send den

Unternehmer die Zinsen seines: Kapitals versprachen wird. Nur in seltenen Fällen wird jedoch eine Grube. gleich nach erfolgter Ausrichtung, zu einer so bedeutenden Kohlenförderung als in dem gewählten Beispiel angesommen worden, gelangen, indem gewöhnlich noch Geld und Zeit raubende Vorrichtungsarbeiten dem Abebes vorangehen miissen. Erfordern diese noch ein bewaderes Betriebs-Kapital, so muss solches mit bei dem Aslege-Kapital berücksichtigt werden, wogegen die Grabe gleich als Freibau-Zeche erscheint, wenn die zum Abbeu vorzunehmenden Arbeiten sich durch die debei elwa za gewinnenden Kohlan hezahlt machen. Um nicht zu weitläußig zu werden, nehme man an: dals die Verrichtungs-Arbeiten unbedeutend sind und dals die Grube gleich im ersten Jahre nach den beendigten Ansrichtungsarbeiten das angenommene Förderungs-Quentum beschaffen und hierdurch zu dem jährlichen Edrage von 2800 Thir. gelangen kann.

Unter so günstigen Umständen wird eine Grube durch den Ertrag das oben ausgemittelte für eine 5jährige Zeitperiode erforderliche Anlage-Kapital von 12,030 Thalern schon in etwa 4½ Jahre erstatten und dann einen wirklichen Gewinn abwerfen. Der Unternehmer wird sich jedoch von diesem Gewinn erst die Zinsen des Anlagekapitals für die 4½ jährige Periode der Verlagserstattag abrechnen und da diese im vorliegenden Fall 6010 Thir, betragen, so werden solche nach 2½ Jahre erstattet sein und hiernach erst nach 6 Jahren und 5 Monaten ein ganz reiner Gewinn von dem Unternehmen erwartet werden können.

Das abzubauende Grubenfeld muß daher mindestens ein Kohlen-Quantum von 192,500 Tonnen enthalten, wenn das Unternehmen gesichert erscheinen soll. Auiserdem aber müssen jährlich 30,000 Tonnen abgesetzt

12

werden können, und nur in dem Fell, dels eine Grube noch auf eine längere Reihe von Jahren einen gleichmäßigen Betrieb zulässig mecht, wird mit jedem jährlichen Förderungs- und Debits-Quanto von 30,000 Tonnen, auf einen reinen Gewinn von jährlich 2,800 Thalern zu rechnen sein-

Auch hier wird der Vortheil eines möglichst schwunghaften Abbaues recht einleuchtend, obgleich derselbe natürlich von den Debits-Verhältnissen abhängig bleibt. Je ungünstiger sich diese aber gestelten, desto mehr tritt die Hoffaung auf reinen Gewinn zurück. Diese Hoffaung wird indels außerdem noch geschmälert durch geringere als die angenommene Mächtigkeit der Flötze, durch deren Unregelmäßeigkeit in der Lagerung, durch das Verschlechtern der Güte, folglich auch durch die Verminderung der Verkauspreise der Kohlen, und flurch andere ungünstige Verhältnisse, deren sich eine große Menge denken läßet.

Der Waldenburger Steinkohlenbergbau hat, z. B. mit dem sehr fühlbaren Nachtheil zu kämpfen, daß die Stückkohlen-Gewinnung im Allgemeinen nicht bedentend ist, indem mehrere Flötze nur kleine Kohlen schütten, welche nicht allein in einem viel geringeren Preise stehen als die Stückkohlen, sondern außerdem auch noch einen geringeren Absatz finden. Dieser geringere Absatz der kleinen Kohlen ist hier vorzüglich den unzureichenden Mitteln des Transportes zuzuschreiben, indem sämmtliche Kohlen durch Landtransport von den Gruben weiter geschafft werden müssen. diese theure Versendungsart verschwindet nämlich die Verschiedenheit des Verkaufspreises beider Kohlensorten in dem Verhältnis der zunehmenden Entsernung fast ganzlich, oder wenigstens in dem Grade, daß der geringere Verkaufspreis der kleinen Kohlen gegen den

höbern Preis der Stückhohlen kahm mehr in Betracht kommt, weshalb die kleinen Kohlen, mit größerem Vantheil für die Käufer, nur en den nächsten Umgebungen der Gruben verbraucht werden. Weil jedoch der größte Theil der Förderung aus kleinen Kohlen besteht, so tritt ein Misverhältnis des Verbrauchs zur Förderung ein, obne dass es thunlich ist die letztere zu beschränken. weil sie von der Gewinnung der Stückkohlen fast gang abhängig ist. Soll ein solcher, auf den Ertrag mancher Gruben sehr ungünstig einwirkender Uebelstand, bei Aufnahme neuer Zechen weniger fühlbar werden, so mögte es rathsam sein, keisen Unterschied zwischen Stückund kleinen Kohlen zu machen, sondern beide Sorten gemeinschaftlich zu fördern und zu verkaufen, und dem Käufer selbst diese Trennung zu überlassen, je nachdem er für seinen Bedarf die eine oder die andere Sorte mit Netzen verwenden kann. Der Käufer sowohl als die Grubenbesitzer würden von solchem Verfahren gleiche Vortheile geniessen, indem durch diese Mengung die Stückkohlen durch den Transport webiger leiden, während sie bei weiten Versendungen, besonders durch benages Umladen, nicht selten so zerkleint an ihrem Be-Mamungsort anlangen, dass sie sich ganz im Zustande Str kleinen Kohlen auf den Gruben befinden.

Nimmt man au, dass eine in hiesiger Gegend aufzunehmende Grube auf solchen Flötzen zu bauen genöttigt ist, von denen nur kleine Kohlen oder überhaupt Kohlen von geringer Beschaffenheit, welche daher auch einen geringeren Werth haben, erfolgen; so werden sich dadurch die General-Kosten gar nicht, und die besonderen Betriebs – und Neben-Kosten nur allenfalls durch den geringeren Betrag der Bergwerkssteuern, außerdem etwa vielleicht noch durch niedrigere Haugelder bei einer milderen und daher leichter zu gewienenden Leger-

stätte, vermindern. Alle endere Ausgaben werden dagesen ziemlich unverändert bleiben, und der Kostenaufwand für 100 Tonnen wird sich durch jene Minder-Ausgeben höchstens nur um 3 Thlr. 10 Sgr. ermäßigen lassen. Nimmt man nun den Werth der kleinen Kohlen wie oben, durchschnittlich für 100 Tonnen kleine Kohlen zu 234 Thir. an, so wird eine unter solchen ungünstigen Umständen bauende Grube jährlich mindestens 15,000 Tonnen Kohlen fördern und verkanfen müssen, um nur die General - Kosten aufzubringen. Sollte sie dabei auch eines eben so bedeutenden Anlagekapitals bedürfen, wie oben voransgesetzt ward, so würde ein Verkaufs-Quantum von über 30,000 Tonnen erfordert werden, um die Zinsen dieses Kapitals zu decken. Es ergiebt sich hieraus, dass eine Grube unter solchen Verhältnissen, wenn nicht ganz besonders günstige Nebenumstände vorhanden sind, durch welche die Generalkosten etwa ermäßigt werden, in der hiesigen Gegend nicht mit Vortheil zu betreiben sein wird, in so ferne nicht etwa ein stärkerer Abeatz möglich gemacht werden kann.

Diese Betrachtungen führen unmittelbar zu dem Verfahren, welches bei den Bestimmungen des Werthes der Steinkohlengruben zu berücksichtigen ist; indem alle Bedingungen und Voraussetzungen, welche für die neu aufzunehmenden Gruben angedeutet wurden, auch bei der Uebernahme von bereits im Betrieb befindlichen Gruben, Anwendung finden und bei der Abschätzung zum Grunde zu legen sind.

Rs ist debei jedoch nicht zu verkennen, dass die Ausmittelung des Werths eines im Betrieb besindlichen Grubengebäudes mit noch größeren Schwierigkeiten verbunden ist, als die Beurtheilung des Werthes oder Unwerthes einer neuen Unternehmung, und dass in man-

chen Fällen gar kein Urtheil mit einiger Zuverlässigkeit gegeben werden kann, wenn nämlich die dazu erforderschen Angaben ganz oder theilweise fehlen, wie in der Regel in solchen Fällen, wo die Baue längst verlassen wurden, altere Nachrichten über den Betrieb und die Ergiebigkeit der Lagerstätten mangeln, und wo man nicht meht im Stande ist, sich ohne unverheitnismäßig große Kosten zureichende Nachrichten darüber zu verschaffen: Deshalb besteht auch im Preußsischen die Vorschrift. das es der gerichtlichen Taxen und Anschläge, in der Art wie bei Subhastationen und Veräußerungen anderer unbeweglicher Güter, bei Berge und Hütten Werken nicht bedürfe, vielmehr in solchen Fällen eine genaue Beschreibung des Werkes genüge. - Zuweilen ist es aber wünschenswerth, wenligstens näherungsweise dissen Worth in Gelde angegeben zu sehen, weil auch die genauste Beschreibung des Werks hänfig weder dem Käufer noch dem Verkäufer von solchem Nutzen ist, dass daraus auf den Werth der Grube geschlossen werden kann. Soll z. B. eine Grube taxirt werden, welche unter den oben angegebenen Voraussetzungen betrieben werden kann, welche nämlich jährlich ein Porderungsund Verkaufs-Quantum von 30,000 Tonnen Kohlen, mit einem durchschnittlichen Verkaufspreise von 33 Thir, 7 Sgr. für 100 Tonnen, erwarten läßt, und welche debei keinen größeren Kosten-Aufwand als den von 21 Thir. 12 Sgr. für 100 Tonnen Betriebs- und Neben-Kotten und von jährlich 800 Thir. General-Kosten erfordent; so wird eine solche Grube einen Werth von 25,421 Thir. 17 Sgr. 4,8 Pf. besitzen, wenn von dem ausgerichteten Felde derselben noch 1,500,000 Tonnen Köhlen anstehen, so dals die Grube noch 50 Jahre laug in dem angenommenen Betriebe fortgeführt werden kann.

| Zur Ausmittelung dieser Angabe wür<br>schleg nöthig sein, der sich im vorliegend<br>50 Betriebs-Jahre ausdehnen und generell a<br>gestalten wird: | lea Fall 🦸                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Die Einnahme beträgt für 1,500,000                                                                                                             | 4                                      |
| Tonsen Kohlen, (zu 33 Thl. 7 Sgr.                                                                                                                 | Thir. Ser.                             |
| für 100 Tonnen)                                                                                                                                   |                                        |
| 2. Die Betriebs-Kosten werden betregen:                                                                                                           | •                                      |
| . a. Die Special - Betriebs - und                                                                                                                 | :                                      |
| Neben-Kosten, (für 100 Ton. Thir.                                                                                                                 | .!                                     |
| **Kohlen, 21 Thi. 12 Sgr.). 321,000                                                                                                               |                                        |
| 15. An General-Kosten auf 50                                                                                                                      | , i                                    |
| Jahre (jährlich za 800 Thl.) 40,000                                                                                                               |                                        |
| susammen 3                                                                                                                                        | 61,000 -                               |
| Deher bleibt Ertrag auf 50 Jahre 1                                                                                                                | 37,500 -                               |
| oder an Ausheute auf 1 Jahr                                                                                                                       | 2,750 -                                |
| Von dieser jährlichen Ausbeute muß nach                                                                                                           |                                        |
|                                                                                                                                                   | ไขดส ้าปัง                             |
| 1. Die Ausbeute von 6                                                                                                                             |                                        |
| Freikuxen zu 21 Thl. 14 Thl. Sgr. Pf                                                                                                              |                                        |
|                                                                                                                                                   |                                        |
| 2. Die hier üblichen, von                                                                                                                         | 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| der Quantität der Förde-                                                                                                                          |                                        |
| rung nicht abhängigen lan-<br>desherrlichen Abgaben . 54 18 22                                                                                    |                                        |
| zusammen                                                                                                                                          | 183. 1                                 |
| Rs bleibt daher für den Unternehmer sine                                                                                                          |                                        |
| jährliche Ausbeute von                                                                                                                            | 2.566                                  |
| oder in runder Summe, von                                                                                                                         | 2,566 TM                               |
| Es mus daher ein Kapital gesucht wer                                                                                                              | den, weld                              |
| bei einem Unternehmen, das jährlich einen                                                                                                         | Brireg !                               |
| 2566 Thir. abwirft, nach 50 Jahran, nebe                                                                                                          | t 10 Prof                              |
| Zinsen, völlig zurückerstattet wird.                                                                                                              |                                        |

le Anzahl der Jahre n und die jährlichen Procente r de setzt die Summe der jährlichen Rückzahlungen auf de Capital S, so hat men nach der gewähnlichen Rechng über Amortisation:

$$3 = \frac{100 \text{ b}}{r} \left[ \left( 1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right] + a \left[ 1 - \left( 1 + \frac{r}{100} \right)^n \right]$$

the same sur Erfüllung der obigen Bedingung S = a, so that man für a =  $\frac{100 \text{ b}}{r} \left[ 1 - \left( \frac{100}{100 + r} \right)^n \right]$ .

Substituirt man in dieser Formel die obigen Zahlenfathe, so ergiebt sich, daß ein Capital von 25,441 Thl. ågr 7 Pf. durch einen Ertrag von 2566 Thir. jährlich Alfrocent verzinst werden kann und dabei in 50

Belarf die Grube zu ihrer etwanigen Wieder-Aufline, oder überhaupt zu neuen Ausrichtungen, noch
line besonderer kostspieliger Betriebs-Ausführungen,
lie sie zu der im vorliegenden Beispiel gewählten Belieblichrung gelangen kann, so müssen diese, mit Belieblichtigung des Zeitaufwandes, wie früher angegeben,
lieblichtigung des Zeitaufwandes, wie früher angegeb

Mission solches Anlage – und Betriebs – Kapital ist oben 1030 Thir. veranschlagt worden. Bedarf daher die 1030 Thir. veranschlagt worden. Bedarf daher die 1030 Thir. veranschlagt worden. Bedarf daher die 1030 Thir. 1030 Fruit eine Summe zu 1030 Wieder – Aufnahme, so würde sich deren Werth auf 13,391 Thir. 17 Sgr. 5 Pf. ermäßigen, und auf 13,391 Thir. 17 Sgr. 5 Pf. ermäßigen Umständen wielch weise wird es unter günstigen Umständen 1031 Fruit eine unverschiebt veranschlich sein, auch den ungefähren Werth eines unverschlich sein, auch den ungefähren Werth eines unverschlich sein.

zitzten Feldes anzugeben, um hlernach den Erfolg neuer bergmännischer Unternehmungen beurtheilen zu können.

Aus dem Mitgetheilten ergiebt sich auch, das Kapitalien, ohne Theilnahme an dem Verlust oder Gewinn auf dergleichen Unternehmungen, gegen bloßen Zinsenbetrag geborgt, durch den Werth der Grube nur auf eine bestimmte Zeit gesichert erscheinen, wie dies bei allen unbeweglichen Gütern der Fall ist, die durch Verbrauch allmählich an Werth verlieren, — und dass zur Bestimmung des Zeitraums, in welchem ein solches hypothekarisch aufgenommenes Kapital durch eine Grube hinlänglich gedeckt ist, oder in welchem dasselbe, etwa nach Verhältnis des abnehmenden Werths der Grube, zurück gezahlt werden mus, gleichfalls eine Abschätzung des Werthes der Grube ersordert wird.

## II.

## Notizen.

1.

Bemerkungen über den Bergbau und Hättenbetrieb in Portugal.

V o m

Herrn W. v. Eschwege.

Die alte Geschichte des Portugiesischen Bergbaus verliert sich in die Geschichte der Carthaghenset, Römer
und Mauren. Spezialien aus jenen Zeiten sind unhekannt; Strabo und Tacitus erwähnen nur oberflächlich
der großen Reichthümer dieses Landes. Mehr als alles
sprechen aber dafür die große, für Jedermann leserliche
Schrift, welche aus jenen Zeiten den Gebirgen eingedrückt ward, und die an den Ufern der Flüsse zu lesen ist.
Ganze Gebirgszüge sind aus jenen Zeiten, in welchen
noch kein Pulver die Arbeit des Bergmanns erleichterte,
nicht nur mit Stollen und Schächten durchlöchert, sondern man findet auch dieselben oft durch den reinen
Abbau der Gänge, von oben bis unten gespalten. Mas

steuet solche nie zu vertilgende Deukmale der Vorzeit au, und erinnert sich unwillkührlich der fabelhaften Sagen der Giganten, welche Felsen spalteten und die Stükken gegen den Himmel schleuderten. Weniger findet man aus diesen Zeiten noch Reste von gewesenen Schmelzanstalten, und man sollte deshalb vermuthen, dass Portugal schon damals von Wäldern entblößt war und ein großer Theil der rohen Produkte, so wie sie aus den Bergwerken kamen, nach anderen Ländern geführt and daselbst zu Gute gemacht werde.

Eben so auffallend wie die Monumente des Berbaues, sind die der Goldwäschereien jener Zeiten, dem selten findet man einen Flus oder Bach in den Gebirgthälern, der nicht von langgezogenen Haldenzügen augewascheper Geschiebe begleitet wird. Ununterhauche scheint man viele Jahrhunderte hindurch sowohl den Bergbau als die Goldwäschereien betrieben zu haben, bit alles erschöpst war, denn es giebt kein Bergwerk, dessen Gänge man nicht bis auf den tiesaten Stollen ausgebaut, kein Flusthal, dessen Geschiebe man nicht umwählt hätte. Ob man nun aus Mangel an Wasserlösungsmaschinen nicht tieser unter der Stollensohle abhaven konnte, oder oh die Gänge nicht tieser niedersetzten, bleibt noch zu ergründen.

Welche Metalle in diesen ausgedehnten Bergweken der Alten, die men vorzüglich in den Provinzen Minho, Tras os Montes, Alemtejo und Algarbien findet, gagraben wurden, ist noch ein Räthsel; ob Silber oder Gold, oder beides zugleich. Andrada behauptet, Silbereuse und namentlich Hornsilber in dem Hangenden und Liegenden der ausgebauten Gänge der Serra de Vallango, entdeckt zu haben. So sehr ich Andradas Wort und Kenntnisse schätze, so muß ich doch daran zweiseln, nicht nur weil er sich oft durch die äußeren Kennthen der Minerelien zu einem übereilten Urtheile beiten liefs, sondern weil, so viel Mühe ich mir begeben eine Spur von Silbererzen aufzufinden, dieses nie hat gelingen wollen, denn das was die beste, anf Andrada's Ausgage gestützt, für Silbererze heep, welche in den alten Stollen gewonnen worden wur, war nichte anderes als erdiges Schwarzhraunstein-

Migiel von den Bergwerken der Alten. Ueber die lettes Jehanunderte finden sich schon mehrere Aufhim in den Akten des Staats-Archivs, so wie der städtischer Archive; so auch bergmännische hungen,; allein über den yrahren bergmännischen hit befriedigen sie nicht. Man erkennt aus ihnen in den meissen Provinsen bergmännische Undamen zu verschiedenen Zeiten begonnen wursliein bald winder ins Stocken geriethen. Bald as Raivat hald Steets - Unterpehmunger, and the wide imper durch Verfolgung der Unternehmer der Vorgesetzten derselben herbeigeführt. Akten sind jinteressept und bezeichnend für den tier der Portugiesen; besondere der Pronels eines en S. Jago mit der Krone, der beinahe in allen zen bergmännische Unternehmungen anflens ge-Melche aber, wenn er auf dem Runkt stand Vor daraus zu ziehen, das Volk aufgehetst und aledann wa Grund aus zeretögt, wurde. Dies Schicksal seine Kupferwerke in Algarbien, die Zinkwerke es Montes und die Bleiminen in Alemteje. Der terlor dedurch nicht nur sein ganzes Vermögen, In schmachtete auch einige Zeit im Gefängnife, Recht erhalten zu können. Erst später, als des remement günstiger für ihn gestimmt war, entstand ein langwieriger Prozels, dessen Ende er aber nicht erlebte.

Die ältesten metallurgischen Etablissements der letzfen Jahrhunderte, die zuweilen ganz vernachläßigt wurden, aber immer von Neuem wieder auflebten, sind die Eisenhütten, welche im 17ten Jahrhundert erbadt warden, und von denen eine östlich von Figueiro do Vinhos lag und den Namen Machuca führte, die andere be-Thomar (in der Provinz Estremadura) unter dem Namen Prado bekannt war, and die dritte bei Foz d'Alge, zwei Stunden westlich von Figueiro am Zezer-Fins. Die beiden ersteren wurden von einem Franzosen, Remens Dufour, der Lieutenant der Artillette war und den Titel Superintendent der Eisenhütten führte, erbift. Im Jahr 1654 erschien das erste Reglement für die Administration dieser Anstalten und von jeher Zeit an mbelieten dieselben bald für Rechnung des Staats, bill für Rechnung von Privatpersonen, indem daseillet von žugsweise Kanonen gegossen und Schiffshägel verlätige wurden.

Tim Jahre 1692 erschien unter der Regierung des Königs D. Pedro III. das zweite Regiement für die Eisenhütten, worans hervorgeht, dass indessen die Hütte von Foz d'Alge erbaut worden war und den Name Neue-Artillerie-Fahrik führte. Von dieser Zeit is zum Jahre 1750 kann man wieder die Kürzen historischen Nachrichten verfolgen, dann aber findet sich nichts mehr vor. Mündliche Traditionen sagen nur, dass gleich nach dem Tode des Königs Joseph, unter der Herrschaft des Marquiz de Pombal, die Eisenhütten, wegen persönlichen Hasses dieses mächtigen Ministers gegen Bento de Moura, den damæligen Superintendenten derselben, diese aufhörten zu arbeiten; die Gebäude zersielen nach und nach in Ruinen. Die, der Eisenhütten von

Res d'Alge, die ganz massiv waren, erhielten sich noch sun besten, so dass bei der neuen Aufnahme derselben im Jahr 1801 nur ihre Däcker und das große steinerne Wehr wieder herzustellen waren.

1. Neuere Geschichte der Eisenhütte von Poz d'Algeund deren Betrieb. - Andrada's erste Sorge, als er ins Jahre 1801 zum Oberberghauptmann ernannt wurde, war die Wiederherstellung dieser Eisenhütte, wozu ihn basonders das neue bergmännische Gesetz ermächtigte, welches, nach portugiesischer Art, so großertige Verfügangen verordnete, wie für eine Eisenfabrikation, die gans Europa mit diesem Metalle zu versehen bätte. Man setzte zu diesem Zwecke ein sehr vollständiges Bergamt ein, oder wie es dort hiefs, eine Junta da Administração. Ein Milsgriff der die traurigsten Folgen nach sich zog, nicht nur wegen des Aufwandes an Besoldungen, sondern weil die Behörde, aus Mangel anderer, aus Personen zusammengesetzt werden mußte, die schlechterdings von einer solchen Administration nichts verstanden. Um ein Bild von den Grundsätzen zu geben, nach welchen man in Portugal bei der Auswahl der Beamten verfährt, welche die Verwaltung der Gruben und Hütten führen sollen, sei es mir erlaubt, die Mitglieder anzuführen, aus welchem die Junta für das Eisenbüttenwerk zusammengesetzt war. Andrada war der Präsident derselben, so lange er auf der Eisenhütte gesenwärlig war. Nach demselben hatte ein Forstmeister (guarda mor dos Bosques) den Vorsitz. Dieses war ein armer, dabei guter aber aufgeblasener und dummer Landedelmann aus der Nachbarschaft, dessen forstmännische Kenntnisse sich nicht weiter erstreckten, als die systematischen Namen der Bäume und Sträucher Portugals, aus Brotero's Handbuch der Botanik, memorirt zu haben. Das dritte Mitglied der Junta war der

Hüttenschreiber (escrivat Secretario da Junta), seines Auftes Schulmeister in Figueiro und öffentlicher Noter, welcher das Protokoll in der Sunta zu führen hatte. 4te war der Factor der Eisenhütte, welcher den techaischen Betrieb der Hütte leitete. Diesen Platz versah ein aus einem irländischen Kloster entsprungener Mönch, der sich nach Portugal geflüchtet hatte, der zwar vorher niemals auf Eisenhütten gewesen war, allein manche theoretische Kenntnisse davon hesals und wohl manchen Rath hatte geben können, wenn er nicht stets betrunken gewesen ware. Der 5te Beamte war ein Berg-Inspektor (inspector des mines). Hierzu war ein verderbener Englischer Mechaniker angestellt. Der sechste endlich war der Schatz- und Zahlmeister, ein invalider Lieutenant, der nicht rechnen konnte. Als untergeordbete des Bergamtes waren angestellt: Zwei Gerichtsdiener (Meirinhos), zwölf Forstläufer (goarde coudeiros), swei Steiger (mestre mineiros), ein Magazin - Verwalter (goarda dos armazems), mehrere Aufseher (olheiros), und um dem Ganzen den gehörigen Respekt zu verleihen, stand unter den Befehlen der Junta ein Commando von 12 Mann, mit einem Unteroffizier, von einem der Artillerie - Regimenter.

Dieses war die Versassung der Eisenhütte, als ich im Jahre 1808 mit meinen Gefährten zuerst nach Portugal kam. Der Eindruck den diese fremdartigen Verhälthisse in Verbindung mit der sterilen Lage der Eisenhütte auf uns Fremdlinge machte, war unbeschreiblich. Jeder unterdrückte aber seine Gefühle, um den andern nicht muthlos zu machen. Aus den fruchtbaren Thälern des Tsjus und Nabo hatten wir, auf dem Wege zu dieser Hütte, die unwirthlichen Thonschiefergebirge des Gebirgszugs, der von der großen Serra de Estrella herabkommt, erstiegen. So weit das Auge von den höchsten

Gipfein, die sich über 2000 Fost erhoben, reichte, erblickte men nur beumlose, grave, mit kurzen Sträuchern bewachsene Berge. Cyste, Myrthen, Lavendel und Heide überdeckten die Bergwände; pur hier und da in den feuchteren tiefen Bergechluchten grünte ein einzelft. stehender Kastanienbaum hervor, oder eine kleine Pflanzung von Olivenbäumen, mit ihrem dunklen unerfrenlichen Laub, geb zu erkennen, dass in diesen öden Bergen auch Menschen wohnen. Der Weg schlängelte sich meistens auf dem Gebirgsrücken hin; kein Schatten, kein Obdach schützten vor der drückenden Hitze, die Maulthiere krächzten unter-ihrer Last, und es herrschte eine Todtenstille in der Natur, die nur durch das beständige er burro! ar mula! ar macho! der Arrieiros unterbrochen ward. Endlich kommt man um einen Bergkopf; es erscheint wie eine Oase in der Wüste ein kleiner Wald von Immergrün und Korkeichen-, Feigen-, Kastanienund Lorbeer-Bäumen und zwischen diesen versteckt, unter hoch sich über die Strasse rankenden Weinreben, kleine niedere Häuser von unbehauenen Steinen ohne Fenster, die mehr Ställen als menschlichen Wohnungen gleichen. Nachdem wir uns in einem solchen Dorfe gerüht, setzten wir uns wieder in Marsch über die öden Berge hin. Menschen und Gegend mussten bei uns eine unaussprechliche Sehnsucht nach dem Vaterlande erwecken, beconders wenn wir bedachten, mehrere Jahre in diesen Binfiden leben zu müssen. Je näher wir der Eisenhütte kamen, desto wüster erschienen die Berge und Thäler, ' und wir hofften immer vergebens in eine waldigte Gegend zu gelangen, welche die Hütte mit Brennmaterial versähe. Als aber diese Hoffnung unerfüllt blieb, indem wir unter uns, in Vogelperspektive, die Hüttengebände in einem sehr engen baumlosen Thale erblickten, konnte ich nicht unterlassen, einen der Bauern durch unseren

Dollmetscher fragen zu lassen, woher die Hütte ihr Brennmaterial erhalte, worauf der Bauer, der, wie ich später erfahr, ein Forstaufsichter war, plötzlich auf dem schmalen Wege stehen blieb, seinen langen Stock erhob und eagte: Senhores! alle Berge die Sie hier sehen, und beschrieb einen Kreis durch die Luft, liefern so viel Brennmaterial, dass die Hütte nicht alles verbrauchen kann. Sehen Sie diese herrliche Cepa an, - und stieß dabei mit seinem Stocke auf einen Heidenbusch, unter welchem ein dicker Wurzelklotz halb aus der Erde hervorragte, - diese Cepa ist nun 30 Jahre alt und so stark dass sie schon gerottet werden kann; alle Berge sind davon überfüllt. Allein es ist Zeit, dass das Buschwerk einmal abgebrannt werde, damit die Wurzeln noch mehr Stärke erhalten, und damit schlug er Feuer und zündete das trockne Gesträuch an; bald rasselte es in den Büschen, dicke Rauchwolken stiegen zum Himmel und bevor wir noch die Hütte erreichten, stand die halbe Bergwand in Flammen, die sich immer weiter erstreckten und die Nacht hindurch den ganzen Horizont erleuchteten. Für Forstmänner ist diese Art Wald-Cultur gewifs interessant.

So sehr, der Anblick der traurigen Lage der Eisenhütte uns entmuthigt hatte, so flösste uns doch Andrada;s
freundliches Benehmen wieder neuen Muth ein. Er
entschuldigte den engen Raum einiger dunklen Kammern,
die uns zur Wohnung angewiesen wurden und vertröstete uns auf bessere Zeiten. Es mus hier bemerkt
werden, dass derselbe nur gemeine Arbeiter und keine
gebildete Leute erwartet hatte, so dass er eigentlich nicht
wusste, was er bei den vielen Beamten mit uns ansangen sollte, bis endlich folgender Ausweg gefunden
wurde: Man übertrug mir die specielle Leitung der
Hohosensrbeiten, und den anderen Beiden die Einrich-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

tungen der Frischfeuer und Hammerwerke. Darneben erhielten wir Sitz und Stimme in der Junta, und ein junger Deutscher, den Andrada bei sich hatte, diente uns zum Dollmetscher.

Der Umstand, dass wir einen höheren Gehalt wie die anderen Bergbeamten hatten, erweckte gleich anfänglich Neid und Eifersucht bei den Herrn Collegen. Als Ketzer wurden wir zwar von ihnen bemitleidet, aber micht geachtet, und von dem gemeinen Volke verachtet und geflohen. Die Unbekanntschaft mit der Sprache, so wie auch der schlechte Charakter unseres Dollmetschers. der geflissentlich unseren und den Worten Anderer manche verkehrte Auslegungen gab, brachte viele unangenehme Missverständnisse hervor, die uns unseren Aufenthalt noch trauriger machten; dieses gieng so weit, dass Niemand uns bedienen wollte; auch das Clima wirkte nachtheilig auf unsere Gesundheit; wir alle bekamen das kalte Fieber, eine Krankheit, die selten Jemand in den Flussthälern Portugals verschont. Ohne Arzt und Pflege lagen wir mehrere Wochen lang darnieder, viele Tage selbst ohne warme Speise zu geniessen, weil Niemand für die Ketzer kochen wollte; bis endlich Andrada, der längst die Hütte verlassen hatte und sich auf dem Kohlenwerke von Buarcos aufhielt, von unserer traurigen Lage unterrichtet wurde und strenge Befehle an die Junta ertheilte, uns nach dem 2000 Fus höher gelegenen Städtchen Figueiro dos Vinhos bringen zu lassen, und für unsere Pflege Sorge zu tragen. In diesem kranken Zustande wurden wir nun auf einem zweirädrigen Ochsenkarren, dessen plumpe Walzenräder nach dortiger Sitte ein fürchterliches stundenweit zu hörendes Knarren und Pfeifen machten, über die felsigten Gebirgshöhen nach jenem Orte transportirt. Bei jedem Stofse des Karren glaubte ich den

Geist aufgeben zu müssen, und wir kamen zwar lebend allein in einem höchst gefährlichen Zustande an. Jugend, gesunde Luft, bessere Pflege und ärtztliche Hülfe zeigten aber bald ihre wohlthätigen Wirkungen und nach 6 Wochen waren wir völlig hergestellt und konnten auf die Hütte zurückkehren, woselbst nun alle Anstalten zu einer Schmelz-Campagne gemacht wurden. Schon früher hatte ich neue Gestelle, nach Harzer Zustellungsart in die alten Hohofen gesetzt, Brennmaterial, aus Eichen-, Kastanien- und Heidewurzel-Kohlen bestehend, hatte man den ganzen Sommer hindurch zusammengeschleppt, und in einem feuchten Kohlenschuppen angehäuft, und im October, wo nun die große Sommerhitze schon nachgelassen, fieng man mit dem Abwärmen des Ofens an, welches 3 bis 4 Wochen lang fortgesetzt wurde. Bei dieser Arbeit ergab sich schon, dass man wohl auf kein glückliches Resultat der Schmelzung rechnen konnte, denn je tiefer man in die angehäuften Kohlen drang, je zerkleinter, feuchter und stockigter erschienen sie und waren überdem mit so unzähligen Steinen gemengt, welche die Köhler bei den Köhlereien mit zusammengeracht hatten, dass das Gestell beständig voll Schlacken war. Auch die Gestellsteine hielten, ungeachtet der größten Vorsicht, schlechte Probe, indem große Stücken davon lossprangen. Doch der Versuch musste gemacht werden, da er einmal begonnen war. Weitläuftiger habe ich des ganze Verfahren schon vor vielen Jahren in Jordans und Hassens Hüttenjournal bekannt gemacht; deshalb beschränke ich mich jetzt nur. so viel darüber zu sagen, dass, nachdem man das Gestell für gehörig abgewärmt hielt, Erze aufgegeben und das Gebläse angelassen wurde. Zwei Schmiede, ein Schneider, ein Schuster nebst zwei Bauern, dienten als Hohöfner, und mussten von uns durch den Dollmetscher

in den Manipulationen unterrichtet werden. Unter solchen Umständen war es unmöglich, einen guten Ausgang zu erwarten, wozu außerdem noch die öftere stundenlange Ausbesserung des schlechten ledernen Gebläses das größte Hinderniss in den Weg legte. Zweimai musste der Osen völlig ausgekratzt und von den sich darin festgesetzten Massen von Schlacken und halbgeschmolzenen Eisensteinen mit untermengtem geschmolsenem Eisen gereinigt werden. Bei dem deittenmal aber waren sowohl unsere Kräfte als die Geduld erschöpft. Sechs Wochen lang hatten wir uns unter den angestrengtesten Arbeiten Tag und Nacht vergebens bemüht; ein Arbeiter nach dem andern war entweder fortgelaufen oder wurde krank und immer neue wurden. dazu mit Gewalt herbeigeschleppt. Wir waren endlich frob, dass der Himmel so wie die Politik ins Mittel traten, diese Versuche ganz einstellen zu müssen; ersterer dadurch, dass er unaufhörlich Regen schickte, welcher den Fluss Alge so hoch ansteigen machte, dass er in die Hüttengebäude drang, und den Heerd des Gestelles unter Wasser setzte; die andere dadurch, dass auf königlichen Befehl alle Arbeiten eingestellt werden mußten. Re erschien ein Justizbeamter, dem nicht nur die Hütte ühergeben werden sollte, sondern der auch von ihrem ganzen Zustande Bericht zu erstatten hatte. Letzteres war eine schwierige Aufgebe für einen Mann, der nichte davon verstand. Ein Portugiese weils sich aber leicht zu belfen; die unglücklichen Schmelzversuche hatten in der ganzen Gegend Aufsehen und Schadenfreude erregt, kein Wunder also, dass man verschieden derüber prtheilte. Einige behaupteten, dass schon in älteren Zeiten auf dieser Hütte nie hätte Bisen geschmolzen werden können, Anders beschuldigten uns Deutsche, dass Wir: nichts davon verständen, und unter diesen Anklägern

zeichnete sich besonders ein Glockengießer aus, der Enkel eines Franzosen, der früher Schmelzer auf dieser Hütte gewesen war. Von dieser bewahrte derselbe noch alte Nachrichten über das vormalige Schmelzwesen und glaubte sich als competenter Richter hervorthun zu können. Dieses war der Mann, welchen der Justizbeamte sich ausersehen hatte, um die Beiträge zu seinem Berichte zu liesern. Wir verstanden damals das wenigste von dem was gesagt und uns zur Last gelegt wurde, indess begriffen wir doch so viel, dass uns alle Einsicht abgesprochen wurde. Verschiedentlich legte man uns die unsinnigsten Fragen vor. z. B. ob wir die Abzugs-Canale nicht mit Kalk und Oel hätten ausmauem lasen, warum das Balgenrad rechts und nicht links herumlaufe, ob men die Erlaubniss gegeben, dass Frauenspersonen während der Schmelzversuche zusehen konnten u. s. w. (man schreibt diesen in gewissen Perioden & nen üblen Einfluss auf das Schmelzen zu). Ich will mich hierbei nicht weiter aufhalten, sondern nur noch anführen, dass wir uns alsbald zu Fuss auf den Weg nach Lissabon (28 Port. Meilen davon) begaben, um dem Könige unsere Klage vorzubringen. In allen Dörfern, die wir passirten, wurden wir von den Bauern verhöhnt und geschimpft, ja selbst an dem Orte, wo wir uns zu Schiffe auf den Tajus begaben, flogen Steine nach uns und wir konnten froh sein, unbeschädigt davon zu kommen. So stark war damals der Hass gegen die Administration der Eisenhütte, ja ich glaube, man würde sie von Grund aus zerstört haben, wenn nicht die Besetzung Soldaten daselbst geblieben wäre.

Neun Monate dauerte der Stillstand der Arbeiten, bevor altes wieder ins Geleise kam. Eine der Hauptsachen, die wir als unumgängliche Bedingung eines guten Fortganges derselben feststellten, war die Herbei-

schaffung ordentlicher Berg- und Hüttenleute, zu welchem. Behufe ich endlich auch im Sommer 1804 nach Deutschland geschickt wurde, von wo ich am Ende des Jahres 1805 mit Arbeitern wieder nach Portugalizurückkehrte. Während der Zeit hatte mein College, der jetzige: Oberstlieutenant v. Varphagen, alles zweckgemälser zu neuen Schmelzversuchen vorbereiten und besuideri dazu als Brennmisterial die unverkohlte Cepa in geböriger Quantität zusammenbringen lassen, um sich derielben, so wie es die Alten gethan, in ihrem roben Zustande zu bedienen. Auch ohne das hätte man endikh zu diesem Mittel schreiten missen, weil man auf 6 Meilen in der Umgegend beidabe alle Kastanienund Richbäume, zum großen Verdruß ihrer Eigenthümer, abgehaven hatte, und kein anderes Brennmaterial vorhanden war. Da auch ein neuer Kernschacht in einen der Hohofen eingesetzt worden war, so konnte:man sich um so mehr nun einen vortheilhafteren Ausgang versprechen. Andrada wohnte diesen Versuchen selbst bei, 'und kam wenige Tage vor der Rüllung des Ofens as; es gieng alles ausnehmend gut; das Gestell füllte sich mit Eisen. Eine Menge Menschen aus der Nachbarschaft war herbeigekommen um dasselbe laufen zu sehen; die einen mit schadenfroher Miene, dass es wie früher missingen sollte, die andern in gespannter Erwartung den Feuerstrom zu sehen; alle Weiber wurden aber wiffältig von dem geschäftigen Hüttenschreiber in gehöriger Entfernung gehalten. Der Heerd war endlich voll, ich ergriff das Spett und machte den ersten Abstich. Als nun der feurige Strom hervorquell und sich in die Form eines großen Kreuzes ergoß, entstand ein allgemeiner Jubel; Raketen stiegen, die Hüttenglocke wurde gezogen, die Soldaten gaben drei Salven und Andrada umarmte, in der Freude seines Herzens, einen

um den andern. Das glühende Kreuz mußete nun auch Wunder thun; Weiber mit ihren Kindern, die Bruchschaden hatten, wurden von dem frommen Hüttenschreiber eingelasses, mußeten das Kreuz beschauen und dreimal mit den Kranken Kindern über dasselbe schreite. Man versicherte später, daß alle die Kinder gesund geworden wären.

Auf diese Art war also die Bahn zu den künftiges Schmelz-Campagnen gebrochen. Diese erste deserte nur 4 Wochen, weil es sowohl an Brennmaterial als an Risenstein fehlte. Da überdem noch vieles auf de Hütte zu vervollkommnen und zu bauen war, wom man zum Theil das Nöthige in dieser kurzen Schmel-Campagne hatte gielsen müssen, so gewann man di gehörige Zeit, um nun alles zu einer längeren Compage vorzubereiten, welche, in dem derauf folgenden Jahr 1807, drei Monate dauerte. Längere Campagnen, we auch die späteren Erfahrungen bewiesen haben, könne und dürfen aus folgenden Gründen nicht gemacht werden. 1. Wegen klimatischer Verhältnisse. Die Hitst ist im Frühjahr, Sommer und Herbst so unerträglich, daß es die Arbeiter bei dem heißen Ofen gar nicht ertregen können. 2. Im Sommer und Herbst wüthen die kalten Fieber, die selten auf der Hütte Jemand verschenen. 3. Die Gestellsteine sind selten länger als 3 Monate au gebrauchen; und 4. muß man besonders daras bedacht sein, keinen größeren Aufwand an Brennmaterial zu machen, als" die Gegend 4 Stunden im Umfang der Hütte hervorbringen kann.

Man ersieht daraus, daß die Eisenerzeugung nut sehr beschränkt sein kann, worauf ich auch gleich anfänglich den Andrada ausmerksam machte, und verselasste, daß die Berge bei der Hütte mit Pinus maritima und Pinus sylvestris besäet wurden, denn die allerstärkste

Heidewurzel erhält erst nach 40 Jahren einen Durchmesser von 1 Fuss, eine 40jährige Pinie dagegen würde mehr als das 20fache Brennmaterial in eben der Zeit liefern. Dreifsig Jahre sind nun beinahe verflossen, wo jener Grund und Boden angesäet wurde und jetzt bedeckt ihn der herrlichste Wald. Leider wurden von jener Zeit an die Saaten wieder ganz vernachläßigt, nun aber von Neuem, seitdem ich die Intendanz übernommen hatte, jährlich fortgesetzt. Während des Ruhestandes der Hütte in den Jahren 1804 und 5, und der neuen Einrichtung, waren verschiedene Veränderungen in dem Personal der Junta vorgegangen: Der Englische Factor und der Berginspector waren versetzt worden. Varnhagen hette die erste und ich die zweite Stelle erhalten, nebst dem Auftrage, durch das ganze Reich mineralogische Reisen zu unternehmen und metallurgische Untersuchungen zu machen, was mir natürlich die angenehmste Stellung gab. Ich machte auch sogleich verschiedene belehrende Reisen, allein die Invasion der Franzosen im Herbst 1807 machte diesen, so wie allen bergmännischen Arbeiten bis zum Jahre 1812, in welchen Jahren fortdaurende Kriege das Land zerrütteten, ein Ende. Durch meine und v. Varnhagens Abreise am Ende des Jahres 1809 nach Brasilien, so wie durch den Tod als auch Suspension der Stellen mehrerer Hüttenbeamten, war nicht nur die Junta ganz aufgelöst, sondern es fehlte ganz und gar an tauglichen Subjecten, um die Leitung der Arbeiten zu übernehmen, so dass sich Andrada wirklich genöthigt sah, den früher erwähnten Glockengielser als Hüttenfactor anzustellen und demselben einen gewesenen Gesandschaftssekretair als Hüttenschreiber beizugeben. Zum Glück existirten noch ein deutscher Schmelzer und ein Hammermeister auf der Hütte, und es stellten sich also sowohl in Hinsicht des Schmelzens als

auch des Frischens keine Hindernisse in den Weg, um die Arbeiten sogleich wieder zu beginnen; selbst die Anstellung des Glockengielsers hatte sein gutes, da er von seinen Vorfahren in dem Besitz der Recepte war, welche die Orte benannten, wo die Alten den Eisenstein genommen und in welchen Verhältnissen die Mengung derselben vorgenommen werden müsse, um das beste Eisen zu erzeugen. Beiläufig muß hier bemerkt werden, daß wir in den zwei kurzen Schmelzperioden dar-über nicht hinlängliche Erfahrungen machen konnten, und lauter kaltbrüchiges Eisen erhalten hatten.

In den Jahren 1812 und 13 wurde beständig Munition für die Artillerie gegossen, der Glockengieser starb, der diplomatische Hüttenschreiber wurde Factor und hatte bei den wenigen Mitteln, die ihm gereicht wurden, den Betrieb recht gut regulirt, jährlich 3 bis 4 Monate lang den Hohofen in Gang gehabt und das Eisen größtentheils verfrischen und denn zu Ackerbaugeräthen verschmieden lassen. In diesem nur vegetirenden Zustand fand ich im Jahr 1824 die Hütte, und da alle Räder so wie die Gebläse in dem traurigsten Zustande waren und nicht Mittel genug weder zu neuen Rädern noch zu kostspieligen neuen Gebläsen; so liefs ich ganz einfache Wassertrommeln sowohl für die Hohofen als Frischfeuer anfertigen, welche weit bessere Dienste thaten wie die ledernen Bälge. Besonders aber richtete ich mein Augenmerk darauf, die Hütte für alle Arten von Förmereien einzurichten und nur so viel Schmiedeeisen zu erzeugen als der nothwendigste Bedarf der Nachbarschaft erforderte. Das Hüttengebäude wurde deshalb für die Förmereien erweitert, ein Kupolo-Ofen gesetzt, eine Trockenstube angelegt und ein Krahn zum Transport der Formen und schweren Gusswaaren aufgestellt. Ein geschickter Förmer aus Lissabon, welcher

in einer englischen Gielserei gelernt, mulste, die Förmerei leiten, und sowohl in Lissabon und Coimbra, so wie in allen benachbarten Markt-Flecken, errichtete ich Niederlagen zum Absatz der Fabrikate, so dass man sich einen guten Absatz versprechen konnte; allein leider fiengen nach dem Tode des Königs, im Jahre, 1826, gleich die politischen Unruhen in den Provinzen an welche allen Verkehr störten, und später kam das böswillige Ministerium, eines Bischoffs von Vizeu und eine Grafen Bastos hinzu, unter denen nichts gedeihen konnte, und die Arbeiten auf der Hütte würden im Jahre 18 ganz aufgehört haben, hätte ich nicht einige Rücksicht auf die Arbeiter genommen, die dadurch ganz brodlos geworden wären. Später als ich der Berghauptmannsstelle entsetzt worden war, hatte mein Nachfolger nicht mehr diese Rücksichten. Jahr und Tag blieben die Arbeiten eingestellt, bis endlich D. Miguel Munition nöthig hatte, die von England vergebens erwartet wurde, um Porto zu beschiefsen.

Man ersieht hieraus, wie schwierig ein Unternehmen in Portugal durchzusühren ist, wenn auch das Gouvernement viele Tausende zum Emporkommen verwendet hat. Seit dem Jahre 1802 bis zum Ende des Jahres 1828 haben die Ausgaben dieser Hütte 246666 Thaler betragen und die Einnahme von erzeugtem Eisen betrugen in der ganzen Zeit kaum 40000 Thaler; rechnet man noch dazu, was die massiven Gebäude mit dem Ofen und den gewölbten Canälen gekostet haben, welche vor 50 Jahren gebaut wurden, so wird ein Sachverständiger bei Pröfung der Rechnungen und der Administrations – Berichte, leicht die Mängel erkennen, woran die Hütte von jeher gelitten hat, und fernerhin leiden wird.

Es dürfte wohl Interesse gewähren, etwas Näheres über das Brennmaterial, die Heidewurzel (Cepa) und

deren Wirkungen, sowohl im Hohofen als bei den Frischfeuern zu erfahren. In den Portugiesischen Gebirgen, so wie in manchen flachen Gegenden der Provinz Alemtejo, ist der größte Theil des Grundes und Bodens mit Buschwerk von Heidekraut bewachsen, unter welthem besonders die Erica arborea bis zu 10 und 12 Fuß Höhe aufschiefet, ein dickes, fest undurchdringliches Gebüsch erzeugend, und den Wölfen zum sicheren Aufenthalt dienend. Es ist jedoch nicht diese, deren Wurzel das Brennmaterial hergiebt, sondern einige andem Kurzstrauchigte Arten, besonders die Erica umbellet, deren Knollen, wenn sie 30 bis 40 Jahre alt sind, oft einen Fuss Durchmesser erhalten. Diese unterirdischen Hölzer werden aun auf folgende Art benutzt: All mehrere Stunden in Umfang von der Hütte hat min diese! en, so wie es bei der Wald-Cultur gebräuchlich, Sinstait in Schläge, in Ausrottungen getheilt, die in Jahren herumkommen, weil man diese Zeit als dieseige angenommen hat, in welcher die Wurzel (Cepa) ihre vollkommene Stärke erhalten kann. Während dieser Zeit wird verschiedentlich das Buschwerk angezündet, meistens in der Absicht, um junges Futter für die großes Ziegenheerden, welche in diesen Gebirgen weiden, hetvorzulocken, ungeachtet dieses bei Strafe der Verweisung nach Afrika verboten ist. Diese Brandstiftungen, welche oft meilenweit um sich greifen, gewähren zwa den Vortheil, dass die Cepa dadurch stärker wird, weil die Vegetations-Krast in den Wurzeln bleibt; allein sie haben den großen Nachtheil, daß kein Baum aufkommen kann, und oft die schönsten Wald-Ansaaten dedurch zerstört werden. Will man aber in dieser Hinsicht forstmännisch zu Werke gehen, besonders went der Arranco (die Ausrottung) vorgenommen werden soll; so haut man erst in der Breite von 20 Schritt um das

genze Revier herum, das Buschwerk ab, und zündet abs. denn im Monat August oder September, des in 'det' Mitte stehen gebliebene an, wodurch das Feuer in seinen Grenzen gehalten wird. Sebald nun die Regenzeit begint und das Erdreich erweicht, fängt man mit dem Auretten der Cepa an. Die ausgerofteten Klötze biels ben einige Zeit ausgebreitet liegen, wodurch die deren bingen bleibende Erde durch die Regengüsse abgespülk wird. Darauf bringt man sie in Haufen susammen und beginnt das Spolien derselben, welches sehr schnell geht, wal das Holz sehr sprode ist, with mit einem Hiebe der Axt in mehrere Stücken, bis zer Größe einer Paust, zerspeingt. Durch das Zerhauen fallen die noch übriges anbängenden Erdtheile ab, und der Regen thut the Usbrige, um das Zerkleinte völlig rein zu waschen, indem die Warzelm die genze Regenzeit über an Ort und Stelle bleiben. In der trocknen Jahreszeit, wenn diese Wesselstücke nun secht von der Sonne ausgedörrt wind. Wetden sie auf Hütte augefahren, und unter Dach gebracht. Des Hola derseiben ist sehr dicht und specifisch behweirer als das Wasser; es brennt mit wenig Flamme und eneugt eine Hitze, die beinabe der von den besten Steinkohlen gleichkommt. Es eignet sich also vorzliglich sum Gebrauch in Hohöfen, wenn man kein enderes Brennmaterial kat, in welchen es überdem noch den Vortheil gewährt, dals, wegen der eckigen und unregelmälsigen Gestelt, das ganze Haufwerk im Ofen locker aufeinander liegt und dem Winde einen freien Durchzug gestattet, so dass kein Hängenbleiben der Gighten und keine Bühnen im Ofen entstaben können. Weniger gut eignet sich dieses Brennmaterial, aus denselben Gründen, für die Frisch- und Reckseuer, weil es zu viel Wind durchgehen läßt, wodurch die Hitze verloren geht nad inicht nur det gasse Prozais verzögert) sondein auch wiel Eisen verbraat wird,

..... Ich habe in dieser Hinsicht sehr viele Verauche anmestellt, um diese Hinderwisse zu beseitigen, sindem ich hald die rohe Cepa allein, beld mit verkohlten Cepa gemangt, oder auch bles verkolike Gepanenwestlete, jedoch ohne merklich besseren Erfolgy denn der Abgeng im Frischleuer, betrug stillen unter 160 Procent. ha., In den Schmiedefeuern werden bles Cena - Kohlen nerhrancht. Da. die Verkohlung: derselben er was Eigenthimliches hate an idarf ich sie histomisht unberühr lesees: Es bedarf, wohl kaum der Bemerkung, defside Nerkohlung in großen werdeckten Meilern unstreitig die morthoilhafteste ist; tim die meisthe Kulden zu gehm allein die Erfahrung in Portugal zeint an dass die suf Misse Art erhaltenen Kehlen ston der Cepa ger nicht an mehraythen syarenous Sia erachiebens voller Risse wi 20 mie die Keyer kamen; nersprangen sie mit sin kem Geprassel in možehlig: wiele kleine Stückchen, die aledann als glübender Erinken umberfahren und den Atbeitern lästig wurden Diese Verkohlungentethode muste also ganzlich aufgegeben und degegen diejenige beibehalten werden, welche dort von allen Schmieden angemendet wird. So glaubt der Mensch oft in seinem Er gendünkel, die Weisheit seines Vaterlandes nach fremden Regionen zu verpflanzen und muß am Ende beachämt vor der hergebrachten Methode zurücktretes. Um die Cepa-Kohlen gebrauchen zu können, müssen dieselben in offenem Eeuer erzeugt werden. Man gräht \_2u dem Ende Gruben von 3 bis 4 Fuss im Quadrat mit ainer Tiefe von 12 Fuse in die Erde, zündet darin ein Feuer an und legt nach und nach immer mehr Cops hinzu, bis des Loch voll ist und die ganze Masse sich in voller Kohlengluth befindet; darauf bedekt man diesen

glähenden Haufen mit Erde und dämpft ihn. Ein Köhler versieht auf diese Art 10 bis 12 Gruben zugleich, harkt dann die todten Kohlen aus, und am Ende der Woche bringt er seinen ganzen Vorrath, in Säcken, welche ihm geliefert werden, nach der Hütte. Die auf diese Art erzeugten Kohlen haben selten mehr als 3 Zolt im Durchmesser, und größtentheils sind sie nur von der Größe einer Welschen Nuß. Sie sind sehr compact, zerknistern nicht im Feuer und geben eine außer-ordentliche Hitze, haben aber bei dem Frischen dem Nachtbeil, daß sie wegen ihrer Kleinheit nicht gehüg den Wind durchgehen lassen.

Von der ganz ausgetrockneten Cepa wiegt das gebäufte Maas 288 Pfund, und kostet, nebst der Ansfuhr auf die Hütte, 196 Reis = 7 Ggr. 12 Pf. Das eben gestrichene Maas Kohlen wiegt nur 111 Pfd. und kostet der Hütte 8 Ggr. 10 Pf.; das Maas Eisenstein & 32 Pfd. bezahlt die Hütte mit 2 Ggr., den Kalkstein als Zuschlag mit 1 Ggr. 4 Pf.

Das mittlere Durchschnittsverhältnis der Beschikkung zum Brennmaterial ist, nach dem Gewichte, während einer ganzen Campagne gewöhnlich wie 1:2, woraus hervorgeht, dass die Gichten nicht so viel tragent
können als Holz oder Steinkohlen. Das auszubringende
Guseisen verhält sich zur Beschickung wie 1:3,4. Der
Kalkzuschlag zum Risenstein wie 1:3,9.

<sup>2.</sup> Steinkohlen - Bergwerk von Buarcos. Dieses Werk liegt am Cap Mondego nicht fern von dem kleinen Marktflecken Buarcos, wo sich der Rio Mondego ins Meer ergiefst, an dem Abhange eines isolfrten Berges, der sich gegen 1000 Fuß über das Meer erhebt, einen Gebirgsrücken von 4 Stunden Länge von O. nach W. bildet, und in O. mit dem hügligten Lande, welches

sich am Rio Mondego, aufwärts bis Coimbra erstreckt, susammenhängt. Das Grundgebirge des Caps, so wie die Hügelkette nach Coimbra zu, bestehen aus einem rothen Sandstein, welcher auch die vorherrschende Gebirgsart ist, die sich sowohl auf dem rechten Ufer des Mondego, bis zu den Ufern des Rio Vouga und der Serra de Busaco erstreckt, als auch auf dem linken Ufer des Mondego hinauf bis an die hohe Gebirgskette, die von der Serra de Estrella herabkommt, hinzieht. hohe Cap Mondego besteht aber aus Kalkstein, worin vier übereinander liegende Steinkohlenflötze vorkommen, wovon das mächtigste 3' 4" stark ist, und das geringste pur 8" misst. Das Streichen der Gebirgsschichten dieses Kalksteins ist von SO. nach NW., das Einfallen derselben in 35° nach SW. Die Kohlenflötze laufen parallel mit den Gebirgeschichten und sind nur durch echmale Kalklager, wovon das mächtigste 2' (3 Palmen) milst, von einander getrennt.

Die Kohlen bestehen größtentheils aus Schweselkieshaltigen-Blätterkohlen, weniger aus Glanz- und Pechkohlen, die nur auf dem untersten Flötze von geringer Mächtigkeit vorkommen, so dass der größte Theil dieser Kohlen dort als Brennmaterial nicht benutzt werden kann.

Dieses Werk scheint in den 1750 Jahren zuerst durch den Artillerie-General Bartholomen da Costa in Aufnahme gebracht worden zu sein, und so lange dieser am Leben war, wurden auch die besseren Kohlen in den Arsenal-Werkstätten verbraucht.

Drei hohe und weite, mit den schönsten Quadersteinen ausgemauerte, auf den Kohlenflötzen hinabgetriebene Schächte, die nur einige 20 Fuß von einander atternt liegen und bis zu einer Tiefe von 348 Palmen (3 Palmen == 2 Fuß) gelangt sein sollen, und zwar unter der Meeresfläche; führen zu den seitwärts getriebenen

Specken und sind das Werk jenes genannten Generale, welchem damals wahrscheinlich größere Mittel zu Gebote standen, einen so kostspieligen und verschwenderischen Bau zu unternehmen. Nach dem Ableben dieses Mannes scheint das Werk eine geraume Zeit liegen geblieben zu sein, und erst in den 1790ger Jahren wurde es von Neuem auf den höheren Strecken betrieben, wobei man aber die Unvorsichtigkeit begieng, diese nach SO. bis dahin fortzutreiben, wo das Ausgehende der Kohlenflötze in dem Meere ist, so dass dieses mit einemmale, durchbrach und alle Gruben unter Wasser setzte. diesem Zustande fand Andrada im Jahre 1801 dieses Werk uud ungeachtet der großen Schwierigkeiten, die aun zu überwinden waren, um die alten Gruben aufzuwältigen, liefs er sich durch dieselben nicht abechrekken, Der Durchbruch im Meere, welcher bei eintretender Ebbe immer zum Vorschein kam, wurde mit einem. im Wasser erhärtenden Mörtel vermauert, große Ochsengöpel, vor welchen 4 Paar Ochsen gespannt wurden, legte man vor die Schächte und das Wasser wurde in großen. verschlossenen mit Ventilen versehenen Kasten, die auf Rädern liefen, aus den Gruben gezogen. 50 Paar Ochsen waren zu dieser Arbeit angeschafft und zur Erhaltung. demelben Futterkräuter auf dem Gebirge angesäet worden, indem die Verwaltung dieser ökonomischen Anstalt einem besonderen Faktor oblag. Um die schlechten schwefelhaltigen Kohlen zu benutzen, wurde eine. große Vitriolsiederei angelegt, wie auch Kalk- und Backsteinofen erbaut, um Handel mit diesen Produkten zu treiben. Auch eine große Dampfmaschine, welche, 20,000 Thaler kostete, liefs man aus England kommen. um durch diese mit der Zeit die Ochsen zu ersetzen. Alle diese Anstalten wurden nach Portugiesischer Art

großartig angefangen, um alsdann wieder in ihr Nichts

"Die im Jahre 1803 erfolgte Einstellung aller Arbeiten bei den Berg- und Hüttenwerken, äußerte aus besonders auf dieses kaum von Wassern befreite Werk den nachtheiligsten Einfluss. Nach 9 monatlichem Stillstand aller Arbeiten musste Andrada, weil die Seesturme die Felsenparthie, worin die Vermaurung des Durchbruchs bewerkstelligt worden war, weggerissen hatten, wieder von Neuem anfangen. Die Kohlen, ausgenommen die wenigen für die Schmiede geeigneten, die mu in der Nachbarschaft zum Theil verbrauchte, fanden keinen Absatz; die Arsenale, welche nur englische Kollen verbrauchten, wollten von diesen keine haben mi die übrigen, größtentheils Blätterkohlen, die man foderte, lagen in großen Haufen im Freien und verwilleten. Nun trat im Jahre 1807 die Invasion der frambsischen Armee ein, wodurch abermals alle bergmänpischen Arbeiten ins Stocken geriethen. Andrada beschränkte sich bei diesem Werke daher nur darauf, dasselbe frei von Wasser zu halten; indem die dadurch verursachten Angaben aus dem Fonds, welchen das Kohlenwerk von Porto geliefert hatte, bestritten wurden. So blieb es bis zum Jahre 1812, in welchem die Arbeiten wieder mit mehr Thätigkeit betrieben werden konnten. Andrede kam nun auf die Idee, zur Benutzung der schlechteren Kohlen mehrere beieinander gelegene Kalkofen in Lisabon zu pachten, und den Kalk für den Verbrauch der Stadt daselbst brennen zu lassen. Diese Spekulation war gut, und das Kohlenwerk würde sich dadurch auch erhalten haben, besonders wenn, anstatt der kostspieligen Förderung und Wasserhaltung durch Ochsen, die Dampfmaschine aufgestellt worden wäre; allein es fehlte an einem Maschinenmeister, der 'sie hätte auf-

stellen können, und Andrada konnte die Regierung nicht dazu bewegen, einen kommen zu lassen. Ein anderer Uebelstand trat noch ein, dass die Regierung keine eigene Schiffe hergeben wollte um die Kohlen nach Lissebon zu transportiren, weshalb Contrakte mit Privaten abgeschlossen werden mussten, um den Transport zu übernehmen; allein an Regelmäßigkeit ist kein Portugiese gewohnt und so trug es sich oft zu, dass wenn die Kalkofen in vollem Brande waren, die Kohlen pletzlich fehlten und mitten in der Arbeit das Feuer augeben musste. Aus welchen Gründen Andrada aber die Vitriolaiederei, deren Anlage so sehr viel gekostet hatte, und wozu sowohl Ofen als Kessel fertig waren. sicht in Gang bringen konnte, habe ich nie erfahren können. Wahrscheinlich fehlte es ihm an brauchbaren Arbeitern. Nach Andrada's Abreise nach Brasilien kam die Grube dergestalt in Verfall, dass sein Stellvertreter sich nicht anders zu helfen wußte, als das Werk gänzlich eingehen zu lassen, was im Jahre 1823 erfolgte. Auch dieses verlassene Werk wurde im Jahre 1825 an Kohlenpächter überliefert, sammt dem großen dabei hefindlichen Inventarium, von welchem dieselben nur das besahlen durften was sie für sich brauchbar erklärten.

Des Kohlenbergwerks von S. Pedro da Cova bei Perto habe ich schon früher in dieser Zeitschrift erwähnt.

<sup>3.</sup> Goldwäschereien von Adiça. Die alten Nachrichten von Adiça, an der Meeresküste, zwischen der
Müsteng des Tajus und dem Cap Espiehel, welche unter der Regierung des Königs D. Diniz vorzüglich ihren
Anfang nehmen, und bis zur Zeit des Königs D. Manoel
betrieben wurden, spornten unseren Andrada an, diese
Arbeiten von Neuem aufzunehmen. Von einem Brasilianischen Mineiro unterstützt, wurde im Jahre 1814
Karsten Archiv VIII, B. 1. H.

hiermit der Anfang gemacht. Ungeachtet dieser Atten ebenfalls schon in einer früheren Abhandlung: die geognostischen Vehältnisse der Umgegend von Abon, erwähnt wurde, so verdienen sie doch noch näheren Beschreibung; vorzüglich in der Hinsicht die Geognosten darauf aufmerksam zu machen, das durch Alluvionen zusammengeführte Gold sicht zugsweise, und vorzüglich auf dem Grunde wo meteste Grundlage findet, ablagert.

Von dem kleinen Fischerdorfe Trafaria an der dung des Tajus, erstreckt sich gegen Süden auf 3. den Länge bis zur Lagoa de Albufeira, (einem kleinensee, wo der Tajus vor Jahrtausenden seine dung hatte) und dem Vorsprung des Cap Repiehe steile beinahe senkrechte Küste von 60 bis 80 Fuft aus lauter locker zusammengebackenem Sande best welcher sich von da aus zu einem 200 Fufs hoher abgerundeten oder sich verflächenden Wall erhebt sen Höhen zum Theil mit schönen Pinien bett sind, zum Theil aber auch ganz kahl, und eines von aller Vegetation entblößte Sandwüste dat deren lockerer Sand dem Spiele der Winde ausgebeständig die Gestallt des Bodens verändert.

Dieser hohe Sandwall zeigt sich durchaus goldstallein in einer so geringen Quantität, daß men in Proben kaum eine Spur davon entdeckt. Der worauf diese Sand-Alluvionen ruhen, ist ein durch plastischer Thon, zuweilen ganz rein, oder auch wie hich mit Muschelversteinerungen erfüllt. Vorwisten darunter Cassidarien, Terebateln, Mytthites in traciten, Chamiten, Myaciten. Dieser Thon steller steilen Küste bis über die Meeresfläche empositionen Neigung. Ein schmaler Saum sandiger Ein

von 50 bis 100 Fuls Breite, tritt längs der steilen Küste bei eintretender Ebbe hervor, und während dieser karzen Zeit ist dieselbe der Gegenstand der Bearbeitung auf Gold. Sobald die Fluth eintritt bespült dieselbe die ganze niedere Küste, und die Brandungen gehen hoch, selbet bei dem ruhigsten Meere. Geseilen sich noch dazu stürmische Südwinde und hebe Fluth, so stürzen die Wellen mit ungestümen Toben gegen die steilen lockeren Sandwände, unterwaschen dieselben so. dafs große Massen davon herabstürzen, die zerschlagen und alsdann durch die Wellen in einer ewigen Bewegung gehalten werden, indem der Sand mit jedem Andrang einer Wetle nach der Küste zu geschleudert, und inft dem Rückzug, derselben auf der schiefen Pläche wieder in den Meeresgrund geführt wird. Durch diese fortwähreaden An- und Abspülungen; des auch durch Wind und Regengüsse herabgeführten Sandes, entsteht eine natürliche Wäsche; das in dem Sande enthaltene Gold nebst dem Lisensande, sinken vermöge seiner größeren Schwere immer tiefer, his zu einer unbeweglichen Sandschicht, oder, je nachdem das Meer sehr störmisch wer, his auf die Thonschicht herab und sammelt sieh. War das Meer nicht stürmisch genug; um die angespill tes Sandmassen in Bewegung zu setzen, die zuweiten die Thonunterlage 10 bis 15 Fufe boch bedecken; so findet man zuweilen 3 auch 4 soleher Schichten goldbeliger Ablagerungen, die sich wegen des Eisensandes dain einen schwarzen Streifen von dem anderen Sande uttiecheiden und gewonnen werden können; jedoch ist diese Goldgewinnung: weniger ergiebig, als eine auf der Oberfläche des Thons gelagerte Schicht, die um so productiver int, je öfter die darauf liegende Sandmasse se- und abgespült wurde. Dieser Abestzungsprozuls des Goldes jet ganz déreche wie derjenite in den gold-14 \*

haltigen Flusbetten, wo auf den langen geneigten Flusheerden das Gold durch die leichteren bewegten Theile der Anschwemmungen ebenfals niedersinkt, und sich aus diesem Grunde absetzt und anhäuft. Je öfter nun neue goldhaltige Anschwemmungen durch eintretende stärkere Strömungen wieder abgewaschen werden, je reicher muß die unterste Grundlage sein.

Das auf diese Art sich an der Küste sammelnde Gold wird auf folgende Art gewonnen: zur Zeit der Ebbe, die hier alle 6 Stunden eintritt und in welcher des Meer gegen 6 Fuss fällt, folglich von der steilen Küste immer mehr zurücktritt, wird in größter Eile mit flachen Stechschippen eine 4eckige trichterförmige Grube von 50 bis 100 Fuss im Quadrat, je nach der Zahl der Arbeiter, bis auf den Grund, der gewöhnlich 6 his 10 Fuls, zuweilen auch 15 Fuls tief liegt, ausgegraben, und der Sand nach der Meeresseite zu aufgeworfen, so dass er einen Wall bildet. Findet man während des Abteufens goldhaltige Ablagerungen, die sich durch einen schwarzen - Zoll dicken Streifen unterscheiden, and die waschwürdig sind; so werden auch diese Ablagerungen sorgfältig entblößt und gewonnen, wenn nicht so fährt man ungestört mit Ausgraben fort bis auf den Grund. Hat man diesen erreicht, so stölst men gewöhnlich auf eine Lage großer nebeneinander gelagetter Felsblöcke eines porösen Kalksteins oder sandigthonigen Mergels von 1 bis 4 Fuss Durchmesser, mit vielen Versteinerungen, mitunter auch Knochenbreccien, die wahrscheinlich von dem linken Ufer des Tajus oberbalb Trafaria, wo dieser Kalkstein in Bänken hervorsteht, abgerissen und durch die Fluthen an dieser Küste angespült wurden, sich auf dem Thonlager verbreitend. Diese Steinmassen werden pun wenn sie vorkommen zur Seite gewälzt und da sie vell von Poren and Unebenheiten sind, worin das sicht zwischen ihnen abgesetzte Gold hängen bleibt, ganz rein abgewaschen. Ist dieses geschehen so wird alsdenn das darunter liegende Thonlager mit besonderen Kratzen rein abgeschabt und das was man hier gewinnt, nach der Wäsche transportist. Dieser von dem Grunde zusammengekratzte Sand, der Eisenglimmer, Titaneisen, viele Granaten und Oliviu enthält, ist oft so reichhaltig, daß man in der Probe mit der Waschschüssel, die ungefähr † Cubikfuß Sand enthalten kann, † Quentchen Gold erhält.

Da die Thonunterlagen der Sand-Alluvionen dem Meere zufallen, und man so tief wie möglich die Goldabsetzungen zu gewinnen sucht, so werden, wenn es nothig ist, einige liegende Handpumpen in die Grube zelegt, um dieselbe von den eindringenden Wassern zu befreien. Sobald das Meer seine tiefste Ebbe erreicht hat, muss man auch mit der Grube fertig sein um die unterste goldhaltige Lage zu gewinnen und in Sicherheit bringen zu können, denn bei wieder eintretender Muth steigen die Wasser schneller an, und die Grube mufs verlassen werden. Die Wellen überspülen bald wieder die sandige Niederung und füllen die Grube mit Sand an, so dals man bei einer abermaligen eintretenden Ethe oft keine Spur mehr von der vorhergegangenen Arbeit sieht, weshalb man sich Merkzeichen an der steilen Rüste macht, um nicht an derselben Stelle noch einmil zu graben.

Die Grundablagerungen sind nicht alle gleich reichhaltig an Gold, weil an manchen Stellen weniger goldhaltiger Sand zugeführt ward oder der Wellenschlag seine
hatürliche Wäsche weniger thätig betrieb; man baute
daher von jeher nur die reicheren Stellen ab, und grub
deshalb hier und da kleine Löcher um den Grund zu
untersuchen. Erreichte men diesen in einer Tiefe von

3 bis 4 Puss, und zeigte dérselbe in der Waschschüssel die upgefähr 16 Pfund Sand enthielt, einen Goldgehalt von 5 Heller oder 4 Pfennige Werth, so hielt man die Stelle für bauwürdig; war aber bal einer größeren Tiele des Sandes der Gehalt nicht größer, so wurde die Stelle jibersprungen und eine reichhaltigere aufgesucht, und man fand zuweilen solche die in einer Probe für 1 Thaler Gold lieferter. Man ersieht hieraus, dass der vottheilhafts Betrieb dieser Arbeiten vorzüglich von den großen Vorarbeiten der Meereswellen abhängig ist. Bei lang anhaltendem ruhigem Meere häuft sich der Sand an der niederen Küste immer böher an, folglick wird die Arbeit schwieriger; bei stürmischem Meer bisgegen, besonders bei SW. Stürmen, wird die Niederen fast ganz von Sand entblößt, und die Arbeit dadurch sehr erleichtert und Gewinn bringend.

Als ich die Bergheuptmannschaft übernahm, hate man schon einige Jahre lang mit Verlust gearbeitet, weil keine Stürme gewüthet, und die Küsten-Niederung zu sehr mit Sand angehäuft war, 15 bis 20 Fuse hoch; ich besehlos daher, diese Arbeiten so lange einzustellen, bis die Küste durch Stürme wieder gereinigt sein würde. Meiner Ueberzeugung nach war dieses wohl das Zweckmäsigste was man thun konnte, um einer ohnedem erschöpsten bergmännischen Cesse nicht Schaden zu beschöpsten bergmännischen Cesse nicht Schaden zu besehn, allein auch diese Maasregel diente meinen Feinden als einer der Anklagpunkte gegen mich. Es geschah diese Einstellung im Jahr 1826.

Um diese Zeit erhielt ich nun Nachricht durch sinen Brasilianer, welcher sich erboten hatte gewisse Gegenden auf Gold zu untersuchen, dass auf der Nordseite
der Mündung des Tajus, die Küste eben so goldreich
als auf der Südseite bei Adiça sei; ich stellte deshalb
auch gleich gründlichere Untersuchungen an, und fand

aush wirklich eine kleine Bucht, neben dem Wasserkastell von S. Julie da Barra, die Ausheute zu geben vemprach. Im Jahre 1827 wurden die Arbeiten begonnen.

Die Bucht worin des Gold angeschwemmt war, batte angefähr 200 Schritt Länge und 80 Schritt Tiefe, und lag bei eintretender Ebbe fast ganz im Trocknen. Der hier angeschwemmte Sand bedeckte die goldhaltige Schicht nur einige Fuss hoch, die ebenfals auf einer thenigten Unterlage ruhte, welche sich auf Kalkstein abgelagert hatte, der hier mit horizontalen Bänken ansieht, und eine sehr schroffe dech nicht sehr hohe Küste bildet. Da am dieser nördlichen Küste weiter hin aber kaum eine Spur von Gold aufzufinden ist, so ist es wahrscheinlich, dass das in der kleinene unmittelbar au der Mündung des Tajus gelegenen Bucht zusammengeführte Gold, aus dem goldführenden Tajus seinen Ursprong nimmt, indem der aus dem Strome fortgerissene Sand mit dem Golde hier von den Wellen zurückgeworfen und angespült wird. Da in diesem Orte keine. Außehlagewasser zum Verwaschen des Sandes existirten; so musste ich das Meerveasser zu Hülfe nehmen, und dieses durch Pumpen auf die Waschheerde bringen, wodurch die Arbeiten, bei dem hohen Tagelohn, viel kostspieliger wurden, iedem beständig. 8 Mann zu den Pempes erforderlich waren. Das ausgebrachte Gold. dekte jedoch die Kosten. Sieben Monate war man hier betshäftigt gewesen; die Ausgaben hatten 1750 Thaler beimgen, und der Werth des ausgebrachten Goldes being 1900 Thaler. Es war demnach ein Gewinn von 250 Thaler erfolgt.

Da auf dieser Nordküste keine weitere Hoffnung verhanden war die Arbeiten fortzubetreiben, so ging ich wieder auf das audliche Ufer des Tajus über, und fieng die Arbeiten nicht fern von dem Fischerorte Traferja an,

allein diese waren wenig lohnend und mussten bak wieder verlassen werden. Der jetzt eingetretene Winter von 1828 war sehr stürmisch, und hatte die Küste von Adica von seinen hohen Sandbänken größstentheils befreit, so dass man hossen konnte die Arbeiten daselbst wieder mit Vortheil betreiben zu können, was dann auch im Mai des Jahres 1829 bewerkstelligt wurde. Etwa in einer Höhe von 30 Fuß über dem Meere sprudelte eine starke Quelle unter dem Sande auf dem Thonleger hervor, die hinreichendes Aufschlagewasser für einen Waschheerd gab. Dieses Quellwasser wurde von da an auf dem Thonlager sowohl südlich als zördlich mehrere hundert Schritte weit an dem steilen Abhange his zu den Waschheerden in Graben geleitet, und nur dass wenn diese Quelle, so wie weniger starke Quellen die vielfältig an der Küste zum Vorschein kommen, nicht hinlangliches Wasser gaben, musste man mit Pumm -zo Hülfe kommen, und das schon gebrauchte Wasse wieder in die Höhe bringen.

Der gewonnene goldhaltige Sand wurde auf Tregbahren in Kasten, die grade einen Cubikfus Sand enthielten, nach den Waschheerden transportirt, so das
der goldhaltige Sand nur nach Cubikfus berechnet werden konnte. Dieser Transport war in dem tiesen und
losen Sande, worin man immer bis an die Knöchel eissank, und bei der außerordentlich drückenden Hitze auf
dem dürren Boden, äußerst mühsam und dabei kestspielig, allein es war dieses auf keinerlei Weise zu ändern, als vielleicht durch den Gebrauch von kleines
Lasteseln, welchen Versuch ich auch zu machen gedachte, denn an Anwendung von irgend einer Art Fuhrwerk in dem tiesen Sande, war nicht zu denken, und
eben so wenig kennte man in demselben Transportbahner anlegen, da diese mit jeder eintretenden Fluth ent-

weder weggerissen oder mit Sand überdeckt worden wiren.

Die Verwaschung des Goldsandes geschah auf ganz einfachen Rührheerden (bulinetes) von 10 Fuss Länge und 3 bis 32 Fuls Breite am Kopfende, mit 1 Fuls Tiefe, worin 2 Mann nebeneinander Platz hatten, die den neben den Heerden angehäuften Sand in kleinen Portionen. unter den Wasserfalt ziehen und denselben beständigmit eisernen Kratzen der Strömung entgegenarbeiten. Es gehört besonders dazu, dass das Wasser ganz gleich-, förmig über den Kopfrand des Heerdes, vor welchem. es eingeteicht ist, herabfällt. Die leichteren Sandtheile. worden dadurch über den Heerd gespätt, und die schwa+[ reren, besonders der Eisensand, setzen sich mit dem Golde auf dem Boden des Heerdes unter dem Wasser-; fall ab. Die vorzüglichste Geschicklichkeit des Wäschers. besteht darin, das was sich einmal abgesetzt hat nicht; wieder aufzurühren, weil dedurch nicht nur viele Golde. theilchen mit weggeschwemmt, sondern auch die Arbeit verzögert werden würde. Hatte sich auf diese Art die gauze Bodenfläche mit schwererem Sande bedeckt, - na-, türlicherweise lag derselbe am Kopfende höher wie am Ausfulse, — so setzte man an letzterem ein Querbrettchen von 1½ Zoll Höhe vor, um diese nun einmal abgesetzte Lage zurückzuhalten, und fuhr nun mit der Arbeit auf die beschriebene Art fort, so dass, sich abermals eine neve Schicht mit goldhaltigem Eisensand ablagerte. Dieses Korsetzen der Querbrettchen trieb man so lange, bis endlich der ganze Heerd voll schwereren Sandes war; alleia in diesem Zustande war das Haufwerk noch zu groß, das Gold mulste mehr concentrirt werden. zog also keinen neuen Sand mehr auf den Heerd, sondern das oberste Brettchen wurde hinweggenommen. und der Sand bis zu dem unmittelbar derunter liegen-

den Brettchen unter den Wasserfall heständig so lebte dem Strome entgegengearbeitet, bis aller leichtere weg. seachwemmit, und die ganze Masse desselben sich bis zem zweiten Brettsben vermindert hatte. Jetzt wird auch dieses hinweggenommen, und nach und nach so fort gearbeitet bis zu dem: untersten Brettchen. Hier bleibt stedann nichte übrig als eine geringe Portion des schweraten Eisensandes mit Gold, welchen man nun hätte sikehren und in das Amalgemir-Kübel bringen könnes. allein gewöhnlich geschah dieses nicht, sondern es blieb danalbe auf dem Heerde um keigen Aufenthalt zu vermasches, und man verarbeitete darüber einen neue Heard voll Sand auf die beschriebene Art, so dass aut wee zwei zu zwei Tagen der Heerd gereinigt wurde Hierzu gehören aber sehr geachickte Arbeiter, die Usgrechickten würden bei der Reichhaltigkeit viel Gold iber die Heerde wegschwemmen. Man kann diesen zwar dadurch vorbeugen, dass man unter die Rübheerde noch Planbeerde vorlegt, ellein bei dem Alluviskgolde, welches nie so fein wie das Formationsgold ist ist diese Vorsicht überflüssig, wenn man geschickte Ar-Damit von den Heerden beimlicherweise beiter hat. nichts entwendet werden koente; wurde mit einer bülzernen Form, nach beendigter Tagesarbeit, jedenmal des Königszeichen auf dem feuchten Sande im Heerde 🖖 gedruckt. Das Kübel worin die Amalgamation geschah, hatte 21 Fuls im Durchmesser und war 2 Fuls tief. Michr wie his zum vierten Theil der Höhe des Kübels dorfte der zu amelgemirende Sand darin nicht angehäuft sein. Man gols hierzu etwa so viel Wasser, dals at 2 Zoil hoch den Sand bedeckte und setzte alsdann das Osecksilber zu, etwa in dem Verhältniss zu dem dans enthaltenden Golde wie 1½ zu 1. Des Kübel erhielt daranf eine schiefe Stellung, um das Gold durch das

Pathren nach einer Stelle bin zu concentrigen, und mite telst einer eisernen Kratze wurde, diese Masse nun immer von der Rechten zur Linken aus der Tiefe herauf-Diese Arbeit dauerte gewöhnlich 17 bis 2. Standen. Fand man nun, durch öfter genommene Proben, dass sich alles Gold amalgamirt hatte, so wurde, das Amalgam mittelst einer trichterförmigen runden Waschschüssel in Gegenwart der beiden Betriebs-Offi-, cianten nach und nach ausgewaschen, und dann unter Verschluss gebracht. Jedesmal nach 14 Tagen, wurde. des Amalgam durch Leder gapreist, und in kleinen Pores, tionen alsdann in Läppchen eingebunden, so daß lauten kleine Kugeln entstanden von der Größe einer, Flintener Diese wurden auf einem eisernen Teste mit. kagel. dezüber gesetzten Retortenhalse ausgebrannt, und alsdann in die Minen.-Intendanz abgeliefert, welche deen! selbe gegen baare Bezahlung an die Münze verkanste.

Des Gold der Alluvionen von Adiça ist ziemlich feinkörnig; selten findet man ein Körnchen von den Größe eines kleinen Stecknadelknopfes darin; ich glaubter daber, dass ohne vorgelegte Planheerde ein beträchtlichen Verlust statt finden müsse, und führte dieselben hiet erst ein, allein es fand sich bald, dass das wenige dag durch ausgefangene Gold den Auswand an Planen nicht erentzte. Die Feinheit des Goldes betrug über 22 Karati

<sup>4.</sup> Antimonium Werk von Vallenge bei Porte. Lat dem Jahre 1812 entdeckte eine deutscher Bergmenn an dem Abhange der Serra da Sa Justa nahe bei Vallenge, einen ziemlich bedeutenden Antimonium-Gang der zu Tage ausgieng; allein Andrada glaubte, daß daraus kein Nutzen zu ziehen sei, weil in Portugal dieses Metall nicht benutzt werden konnte und ließ daher die Entdeckung unbeachtet. Erst später, im Jahre 1821, wo man

ansieng in der Königlichen Buchdruckerei zu Lisseber die Lettern selbst zu gießen, ließ man einige hunder Arroben (a 32 Pfund) mit leichter Mühe davon gewisnen und verkauste die Arrobe davon zu dem Preise von 1 Theler 8 Gr. Weil sich aber keine Nachfrage weiter zeigte, so blieb die Arbeit wieder liegen bis zum Jahre 1826, wo durch die Uebergabe des Steinkobleswerkes von S. Pedro da Cova die dabei angestellten Officienten, welche die Compagnie nicht übernehmen wolke, ohne Beschäftigung blieben. Ich beschloß also die Antimonium-Gänge, deren mehrere nachher entdeelt worden waren, regelmälsig zu bearbeiten, und de h Portogal nur ein äußerst geringer Absatz dieses Metalls zu erwarten war, so suchte ich dafür einen Markt England zu eröffnen, und schickte zur Probe 500 Amben dahin ab, so dass ich einen 3 jährigen Lieserung Contrakt abschliefsen konnte.

So gesucht des portugisische Antimonium antagnich war, so sehr bereute es doch das Handelshaus en enthrere Jahre die Lieferung abgeschlossen zu haben, weil durch die Einfuhr des vielen Antimoniums aus Getändien, der als Ballast mitkam, die Preise so hersbesetzt wurden, dass das Mineral nur mit Verlust verkauft werden konnte. Indess noch vor Ablauf der Jahre machten politische Unruhen in den nördlichen Provinzen den Arbeiten ein Ende, worüber das Handelshaus sehr sich war.

Man hatte nach und nach 4 verschiedene Gänge in der Entfernung von wenigen Schritten von einander erschürft, die verschiedenes Streichen in der 11ten und Sten Stunde hatten und senkrecht niedersetzten, mit einer Mächtigkeit von 1 bis 5 Fuß. Einer dieser Gänge war gleich an der Oberfläche so reich, daße er Centnerschwere reine Stuffen lieserte; ein anderer aber enthieft

seinen Reichthem erst in 5 bis 6 Lachtern Tiefe. Mit einem Stollen von 50 Lachtern Länge wurden die Wacser auf allen 4 Gängen gelößt. Die Gebirgsart worin die Gänge aufsetzen, ist Schiefergestein und die Gang masse Quarz.

. 5. Zinnseifen und Wäschereien von Rebordeza. Ein längerer Aufenthalt auf dem Antimonium-Werke von Vallonge gab Gelegenheit zu vielfältigen bergmännischen Untersuchungen der benachbarten Geganden, und da fallher schon einige kleine Proben Zinnstein aus diesen Gegenden nach der Intendanz geschickt worden waren, ge späirte ich denselben grändlicher nach, und fand bei daus Dorfe Reberdoza, 2 Stunden nordöstlich von Velengo, injam ausgawaschenen Sande eines kleinen Baches, eine beträchtliche Menge Zinngraupen, von der Größe eines Stecknadelknopfes his au der einer Erbse. Der Ursprung dieses Brzes war nicht schwer zu errathen da die genze benachbarte: Gegend aus Granit, bestand, der zum Theil sehr verwittert bist. Ich untersuchte den verwitterten Grazit selbet, und es zeigte sich bald, dess dieser an manchen Stellen voll von Graupen war, Um winch größeren Versuch zu machen, beschloß ich sogleich eine. Meine Wäscherei hier einzurichteng und stellte in einem Wassergreben einen Rührheerd nut, grade so wie ibn die Brasilianer bei den Goldwäschereien gebrauchen und liefs einen der Goldwäseher von Adiga kommen un andere in dieser Arbeit zu unterrichten. Der. in den Gruben angesammelte granitische Sand wurde durant zusammengeschippt und verwaschen. Das Resultat hiervon war so günstig, daß ich beschloß immen mehr Arbeiter annulernen, und im Verhältnis dieser die Waschheerde zu vermehren. Diese Arbeiten nahmen im September 1827 ihren Anlang, und wurden bis im

den Spätherbst 1828 fortgesetzt, indem bis dahn 4 Heerde nach und nach in Gang kamen. Die eingetetenen Uaruhen zu dieser Zeit, machten diesen Arbeiten aber plötzlich ein Ende.

Bleibergwerk von Ventozelo in der Provinz Tras os Montes. Nachrichten über das Vorkommes von Bleierzen in dem Districte von Mogadoure in der Provinz Tras os Montes, veranlaísten, dass ich auf Andrade's Beschk im Jahre 1806 eine Reise in jene Provinz unternehmen musste, woraus das Resultat hervorgieng, das die Bleigunge von Ventozelo, an der spanischen Grenn, ungeachtet ihres geringen Silbergehaltes, für bauwüng gehalten wurden. Sie durchsetzen sowohl den Guis als einen in Thonschiefer übergehenden Glimmerediefor. Obgleich die bergmännischen Arbeiten schlecht geleitet wurden, so dass schon deshalb die kaum autnommene Grube wieder hätte auflässig werden müssen: so zeigte sich doch auch später, dass die nur 1 bis 3 Fuß mächtigen Gänge in größerer Tiefe immer ärmer wurden, und daß der Erzgehalt sich nur auf die bere Tenfe beschränkte.

Allgemeine Uebersicht über das Vorkommen von mietallischen Erzen und von breanbaren Mineralsubstrauen in Portugal. — Die hier folgende Zusammenstellung gewährt eine Uebersicht von denjenigen Fundorten, wo bisher metallische Erze und Kohlen in Portugel, angetroffen worden sind. Wenn auch alle angeführten Fundorten worden sind. Wenn auch alle angeführten Fundorte nicht bauwürdig sind, so befinden sich doch viele darunter, die bearbeitet zu werden verdienen. Besonders würde, weil der größete Thuil der Oberfläche Bottugule, wegen seiner vielen sterilen Gebirge, zum Azierbeu nicht geeignet ist, die Besutzung der metalbische

Reichthämer dem genzen Lande und vorzüglich solchen Gegenden, einen unzuberechnenden Vortheil gewähren. Volk und Regierung müßten aber Sinn dafür haben, allein diesen Sinn hervorzurufen, dazu ist keine nahe Hoffnung vorhanden; denn in einem Lande worin man selbst das Bedürfniß der Kunststraßen noch nicht fühlt (Portugel hat auch nicht eine einzige) ist eine vortheilhafte Benutzung der metallischen Reichthümer noch weniger zu erwerten.

- 1. Gold. a. Prov. Estremadura. S. Julius du Barca: Trafaria. Adiça. Carvalhos. Arega. Rosmanichal. Bornes. Rio Sezere. Rio Tejo. b. Prov. Beira. Goes. S. Pedro de Folgues. Serra de Estrella. Rio Mondego. Ribeira de Feijuô. Monforte. Rio Alva. Rio Paiva. Villa Cova. Piscanscio. Cernalhoso. c. Prov. Minho. Rio Poste de Feira. Ribeira Murta. Serra de Sa Justa. Roria. Serra de Vallongo. Santa Comba. Ponteiro. d. Prov. Tras os Montes. Rio Sabor. França de Bragança. Villa Real. Arnellas. Rio Tamega. Rio Douro.
- 2. Silber. a. Provinz Estremadura. Alvare. b. Prov. Minho. Serra de Sa Justa. Roriz. Villarinho. c. Prov. Tras os Montes. Paramio. França de Brasança. V. de Castanbede. Serra de Marrao. Chaçim. Oszia. S. André. S. Miguel de Cham. Comlellas. Serra Sabreza. Serra de Monforte. Agrixa. Quintenilha. d. Provinz Alemtejo. Folgorido. Serra de Gaviso.
- 3. Blei. a. Provinz Estremadura. Alvaro.
  b. Prov. Minho. Penafiel. Villarinho. c. Prov. Beira.
  Mosforte. Lamego. Vizeu. V. Coja. Castanheira. Pampilhoss. Piodaô. Gunduffo. Castello Branco. S. Christovaô.
  S. Joaô da Pesqueira. Rio Caima. d. Prov. Tras os
  Montes. Mursa. Montesinho. Venlozelo. Mogadoure.
  Checim. Parmazaô. S. Miguel de Cham. Villar de Rey.
  Quintanilha. Estevaes. Castellinho. Ouzia. S. Andréi

Cambellas. Serra Subroza. Bragança. Serra de Monferte. Agrixa. Paramio. e. Prov. Alemtejo. Sa. Anna de Cambas. f. Algarbien. Melides.

- 4. Kupfer. a. Prov. Beira. Rotoês. b. Prov. Tras os Montes. Ventozelo. Louzellos. c. Algarbien. Lugar de Altor. Ribeira de Folques. Ribeiro Vozello.
  - 5. Zinn. a. Provinz Estremadura. Alqueida.
    b. Prov. Beira. Vizeu. S. Pedro de Sul. Serra de Estrella, Lamego. Ve. Murim. Va. Vouzella. c. Prov. Minho. Amazente. Rebordoza. d. Prov. Tras os Montes. Bragança. Monforte. Montezinho. Lafota. França. Louzellos. Pinheiro Velho. Castanheira. Leboça. Mursa. Sabroza. Bemposta. Serra do Rio Roriz. e. Provinz Alemtejo. Arronches. f. Algarbien. Vozella. Belmonte. Carvalho.
- 6. Eisen. a. Prov. Estremadura. Espinheçt de Ceô. Serra de Cintra. Thomar. Agoas Altas, Barases, Cetapereiros, Corte d'Ordem, Sobral, Lomba, Loureiros, Vel do Sego, Val de Ladrees, Venda da Serra, zur Eisenhütte von Foz d'Alge gehörige Minen. b. Provinz Beira. Coimbra. Serra de Busaco. Penella. Serra de Retrella. c. Provinz Minho. District v. Vallosgo. d. Prov. Tras os Montes. Moncorvo. Montesinho. Villa da Moz. Caraviçaes. Serra de Maraô. Luzo. Estevan. e. Prov. Alemtejo. Moura. f. Algarbien. Penes.
  - 7. Quecksilber. a. Prov. Estremadura. Coins. Almada, gediegen. b. Prov. Beira. Castello Branca. C. Prov. Tras os Montes. Galafuro.
  - 8. Kobalt. s. Provinz Beirs. Monte Lafors. b. Prov. Trasos Montes. Louzellos. Villar da Comba. Labogac. Castanheira.
  - 9. Antimonium. a. Prov. Beira. Castello Branco. b. Prov. Minho. Vallongo. Cavello. Serra de S. Juste.

e. Pròv. Trac os Monses. Mures. Viller Chem. Lamas de Orelhac. Pardelhos. d. Algarbien. Serra da Assor.

- 10. Wismuth. a. Prov. Beira, Lamego. Vizeu. b. Prov. Tras os Montes. Mursa.
- 11. Arsenik. a. Prov. Beira. Serra de Estrella. Goes. Roriz. S. Josô da Pesqueira.
- 12. Zink. a. Provinz Beira. S. Padro do Sul. b. Prov. Minho. Serra de Vallongo.
- 13. Mangan. a. Prov. Estremadura. Anciac. Alcohega. Louzac. b. Prov. Tras os Monges. Mursa. Ventoselo.
- 14. Stein- und Braunkohlen. a. Prnv. Estremadura. Leiria, Ourem, N. S. do Cabo, Porto de Mos,
  Esteril, Caldas, Obidos, Torres Vedras, Coadaxa, Cabeça
  de Mouachique, Betalha, Santarem. (Braunkohlen und
  bitum. Holz). b. Provinz Beira. Coimbra, Louzeo,
  Aveiro, Boarcos. (Steinkohlen). c. Provin ho. S.
  Pedro da Cova. (Steinkohlen). d. Provin Trae os Mose.
  tes. Torre de Moncorro. (Steinkohlen). Villa Verde. (Bitum. Holz). e. Algarbien. S. Fims. (Steinkohlen).
  Quinta do Amparo, Carapinheira, Carvoeira, S. Martinho,
  (Braunkohlen).

## 2.

Auzug aus einem Schreiben des Herrn Bergrath Zimmermann zu Eisleben an den Herausgeber: über Feldspathbildung in einem Kupferschmelzofen.

<sup>—</sup> Im Ofenbruch auf der Kupferhütte zu Sangerhausen ist eine merkwürdige krystallinische Bildung vor-Karsten Archiv VIII, B. 1. H. 15

gekommen, welche der hiesige Gewerkenprübige !! Heine für Feldspathkrystalle erkannt, und diese H muthung durch eine chemische Analyse vollkomme stätigt gefunden hat. Herr Heine wird über das A kommen und über die nähere Prüfung der Kryg dem Publikum eine ausführliche Arbeit vorlegen. hier folgende Notiz, welche ich von Herrn Heine weiteren Mittheilung für Sie erhalten habe, mög ein Vorläufer des zu erwartenden ausführlicheren. satzes angesehen werden. Die ausgezeichweisten ataile, welche dem Herrn Fakter Ulich auf der St häuser Kupferhütte vorgekommen sind, hat dersell den gewerkschaftlichen Deputirten Hrn. Bergrath Fri l'eben abgegeben; ich füge indels ein anderes Stüt diesem merkwürdigen und höchst interessanten H produkt bei, welches zwar eine nähere Bestist der Krystalle, wegen der Kleinheit derselben, nich lessen, aber doch vollkommen geeignet sein wird, die Bestätigung von der auf der Sangerhäuser K hütte gemachten Entdeckung vor Augen zu legen

"Notiz über das Vorkommen eines künstlichen "stallisirten Feldspaths, als Ofenbruch." "Die Krystalle befanden sich an einer Seiten "des oberen Hohofens der Sangerhäuser Kupfen

wechseln herstallinische Schreiben beigefügten Hüttenp wechseln herstallinische Schichten von Feldspath nachwachen Kohlenschichten, auf dem Querbruch, fünfmal ab. Auf dem Längenbruch, parallel mit den ten, sind wenig gefärbte Krystalle, die, dem äußeren Anach, mit Adularkrystallen ganz übereinstimmen, sehr lich wahrzunehmen. Ich habe dies merkwürdige Hütte dukt dem Herrn Prof. VV eifs, zur Aufbewahrung in biesigen K. Mineralienkabinet, übergeben.

"welcher mit gewöhnlicher Erz- und Schieferbeschickung "wie immer gearbeitet hatte, und wurden bei dem letz-,ten Ausblasen dieses Ofens, im Quartale Trinitatis d, "J., unter den Ofenbrüchen gefunden. An den Ofen-"steinen fand sich eine Lage von dichter Kohle, welche "dem Graphit nicht unähnlich, doch etwas lockerer und "abfärbender als dieser war, und zuweilen aus mehreren "Schaalen bestand. Theils auf solchen Graphitlagen, , theils aber auch mit zinkischen Ofenbrüchen und Ofen-"steinmassen verwachsen, bauptsächlich aber in Drusen-"ähnlichen Räumen, salsen die, mehrentheils von etwas "Kobalt und Mangan violett, zuweilen auch von mecha-"nisch eingemengter Kohle schwarz gefärbten selten , mehr ins Weisse sich ziehenden Krystalle. Die Feld-"spathmasse fand sich jedoch auch unkrystallisirt, doch "sparsam und stets späthig.

"Obgleich die zur Mischung erforderlichen Körper, "namentlich Kieselerde und Thonerde in hinreichender "Menge stets in der Beschickung enthalten sind, so ist "diese Bildung doch darum merkwürdig, weil die "nöthige, nicht unbeträchtliche Meuge Kali höchst wahr-"scheinlich nur aus der Asche der Holzkohlen hinzugestreten sein mag. Es scheint übrigens, als ob nicht bei "allen Krystallen ein gleicher Kaligehalt bestehe, viel-"mehr ist eine Quantität Kali durch Kalkerde ersetzt. .Der Kali- und Kalkgehalt sind daher in verschiedenen "Krystallen zwar ungleich, doch stets so vertheilt, dals Alie Summe der Sauerstoffmengen von Kali und Kalk-"erde immer gleich erscheint. Hiermit hängen vielleicht "die beobachteten verschiedenen Combinationen der Kry-"stalle zusammen. Höchst interessant ist es, wie sich "die Bestandtheile so zusammengefunden haben, dass sie "diesen krystallisirten Körper bilden konnten. Es müs-"sen bei der Bildung alle nöthigen Bedingungen vor-

nichtenden gewesen sein; namentlich muss die Temperate profesend und ein drusenartiger größerer Raum entstand in der Beschickung im Ofen mit sausgesetzt war."

"Die Krystalle scheinen vierseitige schiefe Prism "zu sein. Gewöhnlich aber werden 2 Kantenabstumpfin "zu sein. Gewöhnlich aber werden 2 Kantenabstumpfin "gen bemerkt, die dann den Krystallen das Auselt "von sechsseitigen Prismen geben; bisweilen schein "die 6 prismetischen Flächen einerlei Größe zu hat "Oefters finden sich Krystalle die wie Rhombu "aussehen; jedenfells mögten aber die Krystalle zu "und 1gliedrigen System gebören".

Die Analyse ergab mir folgende Bestandtheile: mit koblens. B mit kohlens. Nat. aufgeschlosse aufgeseblossen. Sauerstoff. Sauers 64,533 33,52 65,953 34,26 Kieselerde 18,501 8,64 19,200 8,97 Thonerde 1,333 0,37 4.282 1.20 Kalkerde 0,27 0,685 1,200 0,16 Eisenoxydul  $0,266 \quad 0,05 \ 2,97.$ Kupferoxd 0,128 0.03 Kali mit Spu-13,468 2,28 ren von Natron 10.466 durch den Ver-100,015 lust bestimmt.

100,000

<sup>\*)</sup> Sollte, — wie wahrscheinlich, — der rothe Gandstein Material für die Wände des Ofenschachtes gedient is so würde der Feldspathgehalt des dortigen Rothlies zwar mit in Betrachtung gezogen werden müssen: würde die Bildung des Feldspaths, in und zwischen den len, deshalb nicht minder merkwürdig und immer das Beispiel einer künstlichen Feldspathbildung bleiben.

"Nulserdem Spurez von Mangan und Kobelt?".
"Ob das Eisen als Oxyd zu berethnen sein: mögte,
"muß ich für jetzt nech dahin gestellt sein: lessen".
"Das specifische Gewicht der Krystelle ist bei 46?
R. = 2,56".

Eisleben, dem 12ten November 1834.

Section 12 Co. J. Heisteri

Ż.

## Ueber den Oerstedtite book

(Aus einem Schreiben des Herrn Forch hammer an den Herrn Prof. VV eifs. Kopenhagen, 4. November 1834.)

Sie wünschen, einige nähere Nachrichten über den Oerstedtit zu erhalten. Dies Fossil ist, wie Sie längst beobachtet haben werden, dem Zirkon in seiner Form so ähnlich, dass ich jetzt, nachdem ich so glücklich gewesen bin, mir vollkommen mefsbare Krystalle zu verschaffen, in den Dimensionen heider Mineralien gar keinen Unterschied finde. Sehr übereinstimmende Messungen geben den Winkel 123° 16' 36" für die Polkanten der stumpfsten Pygamide; außerdem habe ich bis jetzt zwei andere quadratische Pyramiden, eine Sseitige Pyramide und zwei quadratische Pyramiden beobachtet. Die Härte ist zwischen Apatit und Feldspath; das specifische Gewicht (am Pulver beobachtet) an 3,629, wel-The behon sehr vom Ziekon abweichte. Die chanische Beschaffenheit. unterscheidet dem Oerstaditt vollatindis von diesem, denn 31 Procent seiner Bestandtheile sind atch der Formel: The same of the same of

Mg Si<sup>2</sup> T Aq<sup>2</sup>

zusammengesetzt; des übrige ist titansaure Zirkonerde. Bin Mineral; welches 5½ Procent Wasser enthält, welches mit jedem Messer geritzt werden kann und desse specifisches Gewicht 3,6 kaum übersteigt, ist gewils kein Zirkon. An Isomorphie nach den gewöhnlichen Begriffen ist hier gar nicht zu denken, und so glaube ich, in dem Oerstedtit ein neues Beispiel jener Isomorphie zu finden, die, unabhängig von der chemischen Beschaffenheit, in einem höheren, vielleicht rein mathematischen Gesetz, ihre Erklärung finden wird.

Recht bald hoffe ich Ihnen Exemplere eines, meiner Meipung nach, gleichfalls neuen Minerals aus Norwegen schicken zu können, welches zwei und eingliedrig ist und zwar einige Aehnlichkeit mit dem Augit besitzt, aher wesentlich von demselben verschieden ist.

4.

Silberproduktion und ökonomische Verhältnisse der Gruben von Veta grande.

V o n

Herrn Burkart \*)

## 1. Im Jahre 1832.

Die Erzförderung betrug 469,789 Gentner und de Silberproduktion 282,527 Mark 77 Unzen.

<sup>\*)</sup> Bei der Angabe des Geldwerthes und der Anabeute oder des Ertrages im Jahre 1831, muß, im Band VI. Seite 430 des Archivs, nicht Pid. und Loth, sondern Pesos und Reales selesen werden.

B.

| Der Werth der Produktion                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sten, welche 2 Reales für die                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
| hung der gewöhnlichen Rechte)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 2,221,048 Pesos 1 Real.                                                                                                                                   |
| su, für verkaufte Erze und                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| aterialien                                                                                                                                                                                                                                     | 68,547 — 7 <del>*</del> —                                                                                                                                 |
| felglich die ganze Einnahme                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| Gruben - Hütten - und                                                                                                                                                                                                                          | • •                                                                                                                                                       |
| makingskosten, mit Ein-                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
| die einer Kriegesteuer von                                                                                                                                                                                                                     | 2 1 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                    |
| Peros, sind gewesen:                                                                                                                                                                                                                           | 1,296,189. — , 3 —                                                                                                                                        |
| verblieb daher ein Ertrag                                                                                                                                                                                                                      | 993,415 Pesos 51 Real.                                                                                                                                    |
| Im Jahre 1833. Kin Au                                                                                                                                                                                                                          | fstand unter den Berg-                                                                                                                                    |
| Ma beschränkte die Betriebez                                                                                                                                                                                                                   | ait dieses Jahres auf 11                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| the an arrange of the                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |
| wurden 380,950 Centn                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| wurden 380,950 Centn<br>1830 Mark 67 Unzen Silber                                                                                                                                                                                              | dargestellt.                                                                                                                                              |
| 480 Mark 67 Unzen Silber<br>400 Werth des Silbers, nach                                                                                                                                                                                        | dargestellt.                                                                                                                                              |
| wurden 380,950 Centre<br>1880 Mark 67 Unzen Silber<br>1997 Werth des Silbers, nach<br>Ler gewöhnlichen Rechte,                                                                                                                                 | dargestellt.<br>Abzug der Münzkosten                                                                                                                      |
| wurden 380,950 Centre<br>1630 Mark 67 Unzen Silber<br>169r Werth des Silbers, nach<br>Ler gewöhnlichen Rechte,<br>Lettagen:                                                                                                                    | dargestellt.<br>Abzug der Münzkosten<br>1,791,838 Pesos 2 <sup>‡</sup> Real.                                                                              |
| wurden 380,950 Centra<br>1660 Mark 67 Unzen Silber<br>Mer Werth des Silbers, nach<br>der gewöhnlichen Rechte,<br>Lieusgen:                                                                                                                     | dargestellt.<br>Abzug der Münzkosten<br>1,791,838 Pesos 2 <sup>2</sup> Real.                                                                              |
| Mark 67. Unzen Silber Mark 67. Unzen Silber Morth des Silbers, nach der gewöhnlichen Rechte, thetagen:  Materialien aind außgerdem                                                                                                             | dargestellt.<br>Abzug der Münzkosten<br>1,791,838 Pesos 2½ Real.                                                                                          |
| Mark 67 Unzen Silber (Der Werth des Silbers, nach der gewöhnliches Rechte, thetagen:  Materialien aind außerdem memmen                                                                                                                         | dargestellt.  Abzug der Münzkosten  1,791,838 Pesos 2½ Real.  4,752 — 6 —                                                                                 |
| Mark 67 Unzen Silber wier Werth des Silbers, nach der gewöhnlichen Rechte, betragen: Materialien aind aufsardem men die betrug die ganze Ein-                                                                                                  | dargestellt.  Abzug der Münzkosten  1,791,838 Pesos 2½ Real.  4,752 — 6 —                                                                                 |
| Mark 67 Unzen Silber wier Werth des Silbers, nach der gewöhnlichen Rechte, betragen: Materialien aind aufsardem meemmen die ganze Ein-                                                                                                         | dargestellt.  1. Abzug der Münzkosten  1.791,838 Pesos 2½ Real.  4.752 — 6 —  1.796,590 Pesos 6% Real.                                                    |
| Mark 67. Unzen Silber der Werth des Silbers, nach der gewöhnlichen Rechte, thetragen:  Materialien aind außerdem Materialien aind außerdem wesommen die ganze Ein-                                                                             | dargestellt.  Abzug der Münzkosten  1,791,838 Pesos 2 <sup>±</sup> / <sub>4</sub> Real.  4,752 — 6 —  1,796,590 Pesos 6 <sup>±</sup> / <sub>8</sub> Real. |
| Mark 67 Unzen Silber Merk 67 Unzen Silber Merk 67 Unzen Silber Merth des Silbers, nach der gawöhnlichen Rechte, thetagen:  Materialien aind aufsardem memmen ich betrug die ganze Einfen Gruben - Hütten - und Verstangskosten, mit Einschlufs | dargestellt.  1. Abzug der Münzkosten  1.791,838 Pesos 2½ Real.  4.752 — 6 —  1.796,590 Peaos 6% Real.                                                    |
| Mark 67 Unzen Silber wier Werth des Silbers, nach der gewöhnlichen Rechte, betragen: Materialien aind aufsardem mesommen die betrug die ganze Einsch betrug die ganze Einschwassen, mit Einschlufs Kriegssteuer von 36,503                     | dargestellt.  Abzug der Münzkosten  1,791,838 Pesos 2½ Real.  4,752 — 6 —  1,796,590 Peaos 6½ Real.                                                       |
| Mark 67 Unzen Silber Merk 67 Unzen Silber Merk 67 Unzen Silber Merth des Silbers, nach der gawöhnlichen Rechte, thetagen:  Materialien aind aufsardem memmen ich betrug die ganze Einfen Gruben - Hütten - und Verstangskosten, mit Einschlufs | dargestellt.  1. Abzug der Münzkosten  1.791,838 Pesos 2½ Real.  4.752 — 6 —  1.796,590 Peaos 6½ Real.                                                    |

5.

Ueber die Bestrebungen der Schlesier, die Flora der Vorwelt zu erläutern.

Von

## Herrn Göppert.

Unmittelbar nach der durch Otte Brunfels bewiekten Begründung der Botanik in Deutschland herrschte in dieser Hinsicht ein lebhaftes literarisches Treiben in Schlesien, und durch die zu ihrer Zeit musterhalten Schriften von Schwenkfelt 4) ward ein allgemeint Interesse für diesen Zweig der Naturkunde angeregt; des auch später, so ungünstige Verhältnisse immerhin hemmend auf die Entwickelung dieses geistigen Streben bin Wirkten, dicht ganz erlosch. Se h wenk felt's Schriften erstrecken sich nicht nur auf Botanik, sondern auch auf vaterländische Mineralogie und Zoologie. Zu seinet Zeit war aber an eine besondere; die Versteinerungen allein abhandelnde Lehre noch nicht zu denken. läugnete entweder überhaupt die Versteinerungen, indem man sie als Brzeugnisse der bildenden Kraft der Natur. oder als Naturspiele tietrachtete, oder rechnete zu den selben allerhand Körper, die durch ihre ausere Gestatt nur eine entfernte Ashnitchkeit mit Thieren offer Pflatzen zeigten. Wenn wir erwägen daß man in der die millebar darauf folgenden Zeiten, bis zum Anfange des 17ten Jahrhanderts, sich noch weiter durch falsche An-

<sup>\*)</sup> Zu Greisenberg d. 1. Mai 1563 geboren, studirte in Basel, ward 1590 Leibarat des Grafen v. Schafgotsch, später 1601 Physikus in Görlitz, wo er den 9. Septhr. 1609 starb.

sichten fortreilsen hols und die Versteinerungen bald durch einen Weltgeist oder Archaeus, wie Lachmund. oder durch einen steinmachenden Geist, wie Sperling oder endlich gar durch einen wirklichen Saamen, der in die Erde gelauge und daselbst die verschiedenen Kräuterfiguren erzeuge, wie Plots meinte, entstehen liefs; so wird man leicht begreifen, dass wir bei Schwenkfelt nur äußerst wenig Ausbeute für die Versteinerungskunde Schlesiens finden und uns schon begrigen müssen, bei ihm keinen Zweisel über die wirkliche Existenz derselben anzutreffen. Im 3ten Buche S. 377 (Stirpium et fossilium Silesiae catalogus 1604) erwähnt er dreier verschiedener Arten versteinerten Holset: 1) Dryites, in Stein verwandeltes Eichenholz, gefunden in alten Silbergruben bei Zischdorf am Beberg eingehüllt von schwarzem Kiese; 2) Ebenum fossile. Erdstöcklin; schwärzliches oder fast purpurfarbenes in Stein verwandeltes Holz, aus einer Thongrube bei Hirschberg; und 3) Elatites, in Stein verwandeltes Tannenbolz, obse/nähere Angabe des Fundortes. S. 371. führt er die Steiskohlen, carbones fostiles oder carbones bituminosi duri, auf (bitumen sunt, induratum et coctum sub terre, pici simile, friabile, facile ignem concipient) die zu Golftesberg und Schatzler an den Quellen des Bobers gebreiben würden; ohne aber der Pflanzenabdrücke, die sich auf den sie begleitenden Schieferthon finden, zu gedenken, worauf man aber überhaupt erst sehr spät aufmerksam ward. Im J. 1664 schrieb Joh. Daniel Major, Priffisor zu Jene, später in Kiel, ein geborner Breslauer, seine Lithologia curiosa, sive de animalibus et plantis in lapides versie, in welcher Schrift zuerst von Pflanzenahdrücken die Rede ist, über deren Werth ich jedoch kein Urtheil zu fällen vermeg, da ich dieses ohne Zweiiel sehr seltene Buch noch nicht einzehen konnte.

Eduard Luidius \*) lieferte aus den englischen Steinkohlenwerken die ersten Abbildungen dieser Pfine Wahrhafte Verdienste erwarb sich um zenabdrücke. diese Zeit Scheuchzer, der, nachdem er zugleich mit Woodward \*\*) die hie und da selbst noch von Luid vertheidigten Ansichten von den Naturspielen durch schlagende Beweise widerlegt hatte, durch sein Herbarium dituvienum \*\*\*) eine neue Epoche begründete. In demselben stellte er die Unterschiede zwischen zufälligen und wesentlichen Kräutergestalten oder den sogenannten Dendriten und Phytolithen fest, verglich die fossilen Abdrücke mit den nach lebenden und versuchte sie sogar nach dem damals allgemein angenommenen Paanzen - Systeme von Tournefort anzuerdnen. Die von ihm gelieferten Abhildengen sind vortrefflich heut noch zu entziffern und in dem vergangenen Jahrhunderte an Treue und Schäfe des Ausdruckes kaum übertroffen worden.

Scheuchzer's Beispiel scheint ungemein erregend auf seine Zeitgenossen eingewirkt zu haben, da unmittelber darauf, in sehr verschiedenen Gegenden, Naturforscher sich mit Untersuchung der Petrefacten beschäftigten und ale in eigenen Werken abbildeten; wie Lange in der Schweiz, Bayer und Gräfenhahn in Nürnberg, Mylius in Bachsen, Welfart und Liebknecht in Hessen,

<sup>\*)</sup> Ed. Luidii Lithophylacii britannici Ichnographia etc. London 1699. mit 17 Kupfertafeln. Von diesem sehr seltenen auf der Bibliothek der Königl. Bresl. Universität befindlichen Buche wurden nur 120 Exemplare gedruckt, 1760 veranstaltete man eine neue Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Woodwardii historia natur. telluris, in englischer Sprache London 1695, in lateinischer 1714, in deutscher 1744.

Prof. Tigur. Tiguri 1709. fol. p. 42 tab. X. Die 2te wermehrte Ausgabe erschien zu Leyden 1723.

mekmann in Braunschweig u. v. Andera; Kundnekmann in Braunschweig u. v. Andera; Kundne, Burghard, Herman und Volkmann \*) Schlesien.

Kundmann lieferte in seinen Werken Verzeichnisse Lien in Breslau und in anderweitigen Sammlun-

Kindmann', geboren zu Breslau 1684, gest. daselbet 175f. ikka sehr gelehrter Arist, der über-verschiedene Gegenstände in noch schätzenswerthe Schriften hinterliefs. (Veggl. Chr. Kundmannisches Geschlecht und Ehrengedächterifs in mis Kund. jubil. p. 120. Fr. Börner's Lebensumständ. tet lebend, Arzte. Vol. I. P. II. p. 223. Leuschneri specileg. Runge histor. historic. Siles. P. I. Sect. II. Cap. VI. 5.8. 109. §. 10. p. 172:) Gottfr. Heinr. Burghard, geboren za thenback 1705, 1730 - 40 Doctor der Medicin zu- Bres-1783 Professor der Mathematik und Physik au Bries Bost er den 16, Juli 1771 starb. Unter seinen zahlreichen mischen und physikalischen Schriften ist sein Iter sabeicum die bekannteste. Leonhard David Herman, geboren 70 zu Massel im Fürstenthum Oels, studirte in Leipzig. Vard 1705 Nachfolger seines Vaters im Pfarramte zu Massel. te mit der 2ten Auflage seines Werkes die Beschreibung aud's betreffend, beschäftigt war, übereilte ihn der Tod 1. Mai 1736. Seine schätzbaren antiquarischen und napuhistorischen Sammlungen kamen auf die Kunstkammer hach Oels, wo sie bis auf die neuesten Zeiten blieben, in den man aher sich veranlasst sah, diese für Schlesien in vielther Beziehung wichtigen Sachen nach VVarschau zu versten. Georg Anton Volkmann, geboren zu Liegnitz, prakber Arzt daselbst, starb 1721 in einem Alter von 58 Jahren. seinem Vater batte er gemeinschaftlich ein botanisches erk mit vielen Zeichnungen in 10 Folio Bänden ausge-Mitet, für welches er aber keinen Verleger fand. imingte das Manuscript in die damalige kurfürstl. jetst kglsichs, Bibliothek nach Dresden, woselbst es noch aufbewahrt Milere Nachricht hierüber in meinem Aufsatze über Milere schlosische Pflanzenkunde, Schles, Provinzialbl. 1832. Ir Bd. Monat August und September.

gin b) vorlandenen Petrefacten und giebt zwar nur einige Abbildungen von Dendriten \*\*), äufsert aber sehr richtige Ansichten über die Versteinerungen. Burghart und Hettman \*\*\*) beschäftigen sich fast nur mit thierischen Versteinerungen. Letzterer liefert tab. 14. f. 6; des unten genannten Werkes in rohen Umrissen die Abbildung etwa Stückes versteinerten Holzes. Höchst wichtig ist dagegen Volkmenn's mit Recht heut noch im In- und Auslande geschätzte Silesia subterrance. †)

Da die in diesem heut noch in Schlesien sehr verbreiteten Werke enthaltenen, die Vegetabilien betreffenden Abbildungen größsientheils sich noch erkennen lassen, so will ich die Bestimmungen hier beifügen, um Frauden der Petrefsctenkunde damit vistleicht einen Dienst zu erweisen. Cap. III. handelt: Von denen figurirten Steines, die entweder selbst eine Figur angenommen oder mit Figuren bezeichnet sind, Dendritae, saxa nemotosa, abgebildet auf Tab. II und III, die er aber eben so wesig für wirkliche Versteinerungen hält, als die auf Tab. IV

Promtuarium rerum naturalium et artificialium ratislaviense praecipue quas collegit Dr. J. Chr. Kundmuhnus, Vrat. 1727. 4, 364 S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Rariora artis et naturae, item in re medica; oder Schenbeiten der Natur und Kunst des Kundmannischen Naturalien-kabinets, wie auch in der Arzneiwissenschaft. Nebst vielen Kupfern und eingedruckten Figuren von Dr. J. Chr. Kundmann. Breslau und Leipzig 1737. Fol. S. 140. tab. VI. und tab. VII. f. 11, 13 und 14. Abbildungen von Dendriten.

von L. D. Herman, Pfarrer in Massel. Brieg 1711, 4. 329 S.

<sup>†)</sup> G. Anton Volkmann, Phil. et Med. Dr., auch Practicus su Liegnitz, Silesia subterrantés, oder Schlesien mit seinen unterirdischen Schätzen, Seltsamkeiten etc. nebst vielen Athildungen und Kupfern. Leipzig bei Chr. G. VVeidmann. Anno 1720. 4, 344 S.

und V abgebildeten, den Erbeen und Bohnen übnliche Steine von Messel (Phaseolithen und Piselithen) Cap. IV. S. 78: Von denen petrifichten oder in Stein verwandelten Vegetabilien, als Bäume, Holz, Kräuter, Blumen, Sagmen, Früchten; die er hinsichtlich ihres Ursprunges genau von den vorigen unterscheidet und richtig würdigt. eben so wie er auch inkrustirtes von wirklichem angeblich, in der Sündstuth untergegangenem und versteipertem Holze streng sondert. Auf der Tafel VII. VIII. IX. werden Versteinerungen abgebildet, die auf dem Kirchherge bei Landshut entdeckt wurden, auf deren Wichtigkeit wir später noch zurückkommen. Tab. VII f. 1 v. 3 seiner Meinung nach versteinertes Eighenholz. gehört in die von Sternberg aufgestellte Gattung Lepidodendron (Schuppenhaum), deren Arten in der gegenwärtigen Schöpfung nicht mehr existiren und hipsicht, lich ihres Aeulseren mit unsern heutigen Coniferen oder Zapfentragenden Gewächsen (wornster sämmtliche Fichten und Kiefer-Arten gehören) entschieden große Achun lichkeit zeigen. Fig. 5 und 6 Stigmeria ficoides nach Brongniart, oder Variolaria ficoides nach Sternberg, eine ausgestorbene Gattung, die allerdings upseren heutigen Cactus - Arten sehr verwandt erscheint. Noch sind jedech die Untersuchungen liber diesen merkwürdigen, in Schlesien in ungeheurer Menge, und in großen Stämmen verkommenden Bürger's der Vorwelt nicht geschlossen! Fig. 2 und 4 wage ich nicht zu bestimmen, f. 7 ist dagegen und sehr entschieden Galamites approximatus, eine untergagangene Gatteing, die zwar mit den größeren Gräsern (Robr) einige Acholichkeit zeigt, auf der andern Seite sich aber mahr zu den Schaefheuerten (Equisetacese): binneigt. Sie ist gleichfalle in sehr vielen Arten ini Schlesien verbreitet. Tab. VIII. f. 1 - 17 mit Augnahme der f. 6, welches ein Calamit, sind wir geneigts:

zefolge der Untersuchungen, die wir selbst an dem von Volkmann oben bezeichneten Fundorte anstellten, za einer und derselben Art der Gattung Lepidodendron zu rechnen. Die Abweichungen, die sich bei den einzelnen Stücken zeigen, betrachten wir als verschiedene Alterszustände einer und derselben Species. Tab. IX. Fig. 1, 5. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, gehört noch zu den vorigen; Fig. 2, 3, 10, 11, 12, 17 zu Galamites cannaeformis, der in diesem aus Conglomerat bestehenden Felsen außerordentlich häufig vorkommt; Fig. 4 ist wahrscheinlich ein Abdruck des Fruchtzepfens dieses Baumes, Tab. X der Stamm, welchen später 1730 Gottfried Langhanfs, Conrector zu Landshut, in einer eigenen Gelegenheitsschrift "in welcher ein so genannter versteinerter Baum als ein Zeuge der allgemeinen Sündfluth betrachtet wird" beschrieb and abbildete. Noch heut ist er deutlich zu sehen sis eine der größten naturwissenschaftlichen Merkwürdigkaiten Schlesiens.

Obschon ich glaube im Besitze der Aeste und Früchte dieses Baumes zu sein, werde ich doch erst später eine ausführlichere Nachricht über alle dabei obwaltenden Verhältnisse mittbeilen.

Die bisher erwähnten, sämmtlich, wie schon oben angeführt wurde, auf dem Kirchberge oder in dessen Umgebung gefundenen Versteinerungen, betrachtet er ihrem specifischen Charakter nach als unbekannte und derch die großen Fluthen aus fremden Ländern hergespühlte Hölzer, deren Arten nicht nur degenerirt, sondern wohl ganz und gar verloren gegengen sein möchten, giebt ihnen aber demohnerachtet, je nach ihrer Achnlichbeit mit bei uns noch existirenden Vegetabilien, verschiedene Namen. Tab. XI. f. 1: Die oben schon erwähnte Stigmaria ficoides Brongn., hält Volkmann für indischen

Unprungs und für ein Blatt der Opuntia major (Cactus Opuntia). Man konnter sich um jene Zeit noch nicht mit der Ansicht vertraut marhen, dass alle Versteinerungen einer untergegangenen Schöpfung angehören und nshm dahen, um das Vorkommen dieser unserem Klima völlig fremden :organischen Reste zu erklären, zu großed Ueberschweminungen seine Zuflucht, die abgeblich diese interessanten und wahrhaft bewaadernswerthen Gegene stände aus tropischen Gegentlen zur ans geführt hätten! Joloch war man schon früh auf die tropische Natur der fosilen Pflanzen aufmerksam. Leibnitz\*) fand das Vorkommen der Abdrücke von Indischen Pflanzen höchet meskwürdig, aber Jussiou '\*\*) eprack es zueret ganz bestimmt aus ; dass die Originale der fossilen Pflanzen, namentlich der Farrenkräuten, entweder blos in den südlichen Erdstrichen, vorzüglich in Ost- und Westindien, zu finden sein müßten, oder daß sie ger nicht mehr vorhanden wären. Zur Gewissheit ward die letze tere jetzt allgemein verbreitete Ansicht durch Schlot+ heim's \*\*\*) treffliche Arbeit erkoben, nund wirklich,:se entschieden auch oft die Aehnlichkeit eines fossilen Farenkreutes mit einem der Jetztwelt erscheint, so wird man bei näherer Untersuchung doch bald entsäuscht und finde vorher kaum genhale Abweichungen. b i d Bag So viel steht aber fest, dass die meisten von ihnen nicht mit decieli-duseres Klima's, sandern nur mit dec nen der tropischen Regionen verglichen werden können. den die kolossate Größe der einzelnen Wedel, die oft 4 - 6 Fuls Breite zeigen, exintert an baumartige! Gestellen, nicht an die niedrige Krautform unserer Faren.

<sup>9)</sup> Hist. de l'Acad. royale des scienc. Paris an. 1706. p. 11.

<sup>&</sup>quot;) Memoir. de l'Acad. roy. An. 1718. p. 287.

Nach diesen Bemerkungen, die wir zum Verständeist den nun folgeeden enderweitigen Abbildungen für nöthig hielten, kehren wir wieder zu Volkmann zurück und awar zu der oben schon citirten Tefel XI. f. 2 und 3 ist ein Farrakraut zu der von Brongniart aufgestellten Gattung Pecopteris gehörend und ähnlich Sternberg's Flora der Vorw. Fig. 1 Tab. XX Heft 5 und 6. Bei dem Mangel oder vielmehr wagen der Seltenheit det Früchte in den fossilen Farrakräutern, hat man sich gesöthigt gesehen, zu endern Kennzeichen seine Zuflucht zu nehmen, um die zahlreiche Formen derselben zu unterscheiden, und in der Vertheilung der Blattnerven ein zu diesem Zwecke dienliches Merkmal gefunden, websches wir für die drei Gattungen, die in unserem Auter netkommen, hier kürzlich angeben wollen.

- Sphenopteris Brongn. Der Wedel (so heifst bekanntlich bei den Farrnkräutern der Verein von Steugel
  und Biättern), zwei oder dreifach gefiedert, die Fiedenblättehen kegelförmig, gelappt, die Nerven handförmigaufsteigend und auseinandergehend, einfach oder gablieh.
  Ein: von den übrigen durch Größe sich anszeichnender
  Mittelnerve fehlt.
- Neuropteris Brongn. Wedel, ein oder zweiselt gesiedert, der vorigen Gattung himichtlich der Nervenverbreitung ähnlich, aber vorzüglich durch die mehr oder minder herzförmige Form der Fiederblättehen leicht zu unterscheiden.
- Pecopteris: Wedel, 1 2 oder 3fech gestedert, die Fiederblättchen mit deutlichen Mittelnerven, von welchen fest rechtwinklich einfache oder auch gabliche Seitennerven ausgehen.
- T. XII: Sämmtlich aus dem Kohlenschiefer bei Landshut, f. 2 Sphenopteris Schlotheimii Brongn., f. 1. Kommt Sphenopteris trifeliolata Brangn. (Hist. den veget.

fers. 5 Livr. Planche 53. f. 3.) sehr nahe, f. 4 Sphenopteris latifolia, Brongn., f. 5 Pecopteris Serra, Lindley and Hutt. foss, flor, f. 107. Volkmann bestimmt sie als Filicula' femina IV. (Aspidium filix femina Sw.) und bemerkt debei: Man findet auch hin und wieder auf der andern Seite der Blätter die Tüfflein oder Merkmale. allwo der kleine Saamen gestanden. F. 3. und 6 Lycopodiolithes phlegmarioides Sternb. T. XII: Theils aus den Kohlengruben von Gablau, theils aus Weifstein, theils ans Hermannsdorf: F. 1 offenbar zu T. XII. f. 5 gehörend Pecopteris Serra; desgleichen fig. 2, welches die Spitze eines großen Wedels derselben Art ist. F. 3 ähnlich Pecopteris angustissina Sternb. 2. tab. XXIIL F. 4 ist eine neue noch nicht beschriebene Pecopteris. F. 5: Rine neue vortrefflich abgebildete von uns wieder aufgefundene Sphenopteris, die wir unserem Autor zu Ehren unter dem Namen Sphenopteris Volkmanniana beschreiben werden. Fig. 6 ist Sphenopteris fragilie Brongn.; f. 7 Calamites Cistii Br., welcher in dem Kohlensandstein aller Gegenden Schlesiens ungemein häufig vorkommt; f. 8 Bechera dubia Sternb.; f. 9 Annularia fertilis Sternb., beides vorweltliche Gattungen, über deren eigentliche Beschaffenheit und Stellung im Systeme nech künftige glückliche Entdeckungen entscheiden müssen. Tab. XIV: Aus Altwasser und Lässig; f. 1 sind ciazelne stengellose Blättchen von Neuropteris gigantee Sternb. (N. tenuifolia Brongn.) f. 2 ist Sphenopteris elesans Br. (Acrostichum silesiacum Sternb.); f. 3 dasselbe. mit einer Glossopteris (Zungenfarrn) wegen der Gestalt der Blätter. Diese bei uns sehr verbreitete Art ist noch unbeschrieben. F. 4 ist Lycopodiolithes seleginoides, mit cinem Theil des dickeren Stammes, welchen Volkmann für einen Zapfen der Bergfichte Pinus sylvestris montana F. 5 gehört zu Sphenopteris trifoliolata Brongn-Karsten Archiv VIII, B. 1, H.

8. VK. T. XII. f. 1, und ist wahrscheinlich nur das obere Ende eines Wedels. Fig. 6 gehört zu T. XII., f. 5.— F. 7 ist Annularia radiata Brongu. Tab. XV. f. 1 Pecopteris nervosa, Lindley and Hutton: the fossil Flora of great Britain t. 94. — F. 2 Blätter von Neuropteris gigantea St. — F. 3 ist eine noch unbeschriebene Annularia. F. 4 eine Art des Schuppenbaumes, Lepidodendron. — F. 5 und 6 angeblich Blumen, wahrscheinlich nichts als etwas verschönerte Blattquirle von Bornia stellata; — f. 7 angeblich eine Blüthe der Alsine. — Wir haben diese sonderbare Bildung auch gefunden, halten sie jedoch nicht für Blumen, ohne aber für den Augenblick im Stande zu sein, eine anderweitige Bestimmung liefern zu können.

Tab. XXII. enthält Abbildungen von Früchten, die es auch wirklich größtentheils zu sein scheinen. F. 1 aus den Kohlengruhen von Altwasser, sehr ähnlich der von Lindley in den englischen Steinkohlengruben bei Carron entdeckten und unter dem Namen Carpolites alata beschriebenen und abgebildeten Frucht. (Siehe Lindley end Hutton the fossil Flora of great Britain tab. 87. 1833.) F. 2 ist schwer zu entzissern, jedoch wohl keine Frucht. Wenn die Blätter nicht dazu gehören, ist es wahrscheinlich der Ast eines Lepidodendron. Fig. 3: Aus dem Kohlensandstein des Kirchberges bei Landshut, wo wir es auch gefunden haben, wird von Volkmann sehr richtig als der Zapfen einer Pinus oder Kinferart betrachtet; f. 4 ist ein sehr schönes Exemplar einer ähnlichen Frucht, welche mit dem Conites ornates Sternb. (Flora der Vorw. 4. t. 55. f. 1.) aus Kalkmergel in Basalt bei Welsch in Böhmen fast ganz übereinkommt. Ueber f. 5. wagen wir keine Entscheidung. Fig. 6. scheint zu den Juglandites oder zu den Wallnufsähnlichen Früchten zu gehören, die man nicht selten

findet und sonst gewöhnlich, wie auch von Volkmann geschieht, für versteinerte Muskatennüsse erklärte.

Die Tab. XXIII. und XXIV. abgebildeten, für Früchte erklärten Körper, sind wir vorläufig geneigt, bis wir selbet einmal an Ort und Stelle Untersuchungen anstellen können, nur für zufällige Saamenähnliche Bildungen zu halten, wie sie namentlich im Mandelsteine häufig vorkommen. Er leitet den Ursprung eines großen Theils dieser Saamen aus Italien und Afrika her und läfet sie auf dem schon angeführten Wege, nehmlich derch große Usberschwemmungen, in unser Land gelangen.

In den Nachträgen zu diesem Werke finden sich noch folgende Abbildungen S. 328 Tab. I. f. 2, 3, 4. Dendriten. Tab. III: Von dem Kirchberge bei Landshut. Gehören in dieselbe Kathegorie wie Tab. VIII. T. IV.: Aus den Kohlengruben von Schönhut, Weißstein, Gablau, Breitenhau und Rudolphsdorf. Fig. 1: Calamites undulatus, f. 2 eine Art Sigillaria Brongn. oder Syringodendron Sternb. Pfeifen voler Röhrenbaum, die sich jedoch wegen Unvollständigkeit nicht näher bestimmen läßt; f. 3 Calamites decoratus Sternb. f. 4, 5, 6, Arten von Lepidodendron, f. 7 Bruckmannia tentifolia Sternb. eine unseren jetzigen Hippuris sehr verwandte vorweltliche Gattung; f. 8 Lycopediolithes elegans St., f. 9 Stemaria ficoides Brongn.

Tab, V. f. 5 Lycopodiolithes elegans u. f. 11. und 12, angeblich ausländische Früchte aus den Sandbergen 3 Miederkunzendorf bei Schweidnitz.

Wenn man mit billiger Rücksicht auf des Zeitalter, in welchem Walkmann schrieb, bedenkt, was er für sein Verhältnis leistete, wie richtig und treffend er oft urtweilte und keine der gleichzeitigen ähnlichen Schriften, mit Ausnahme der von Scheuchzer, ihm zur Seite gestellt werden kann; so mus dies uns mit Achtung von der

Thätigkeit eines Mannes erfüllen, der sich auch noch in mancher anderen Beziehung um die Naturgeschichte Schlesiens Verdienste erwarb. Graf Caspar v. Sternberg, in welchem wir bekanntlich einen der Begründer der vegetabilischen Petrefactenkunde als Wissenschaft verehren, verewigte sein Andenken, indem er einer äufserst interessanten und größtentheils bis jetzt auch nur in Schlesien gefundenen fossilen Gattung den Namen Volkmannia gab.

Ungeachtet der Bestrebungen Volksmanns scheint der Sinn für ähnliche Forschungen doch in der nächsten darauf folgenden Zeit nirgends Anklang gefunden zu haben. Außer einzelnen unbestimmten Notizen über das Vorkommen von Versteinerungen ) findet sich fast hier- über nichts in den Schriften unserer Landsleute. Erst zu unserer Zeit, nachdem Blumenbach und Schlet-

<sup>\*)</sup> Von versteinertem Holse, welches bei Breslau und Hersastadt ausgegraben worden i. d. S. Samml. der Natur- und Medicingeschichten. Sommerquart. 1719. (Leipzig, 1721.) Seite 361, Dr. G. H. Burghart, (geb. zu Reichenbach 1705, starb zu Brieg als Professor der Mathematik u. Physik 1771.) Arenariae Reichenbachcenses Medic, Siles. Satyrae. Specim. I. Abth. VI. S. 37. Lipsies, 1736. Mit 2 Kupfertsfeln apf welchen fossile Schaalthiere abgehildet sind, wie überhaust , die ganze Abhandlung nur von den Versteinerungen dieser Klasse handelt. Leopold von Buch, Vers, einer mineralog. Beschreibung von Landek, 1797. S. 19. Angaben über des Vorkommen von VVeiden-, Erlen- und Buchenblättern, und langen Schilfstengeln im älteren Sandsteine bei Kreslingswalde in der Grafschaft Glate. Binzelne Notizenichne nähere Be-Bestimmungen, an mehreren Stellen in v. Raumer des Gebirge Niederschlesiens, S. 79. u. 121., so wie in v. Oeynhausen Beschreibung von Oberschlesien, Seite 126. Schlotheim bildete in seinen Werken mehrere aus Schlesien herstammende fossile Pflanzen ab.

herm die Verhältnisse der gegenwärtigen Schöpfung au der in den Versteinerungen hegrabenen gewürdigt, und Steinheuer, Sternberg und Brongniart die bisher zerstreuten Beobachtungen in ein wissenschaftliches Gaze zu vereinen begonnen hatten, versuchte es ein in wielfacher Hinsicht; verdienter Gelehrter Prof. Dr. J. 6. Rhode, die Ansmerksamkeit seiner Zeitgenossen wieder auf die seit Volkemanns Zeit fast ganz in Vergessenheit gerathenen, obschon in unserer Provinz so mishlich vorhandenen unterirdischen Schätze zu lenken.\*) keiler war es ihm nicht vergönnt sich dieses neuen Kelles selbst geschaffener Thätigkeit lange zu erfreuen. Nachdem er vier, mit sehn Steindrucktafeln versehene Here von 1820 - 24 herausgegeben, und, wie die noch verhandenen gegenwärtig im Besitze des Herrn Markscheider Bocksch zu Waldenburg befindlichen Zeichnungen zeigen, noch mehrere andere vorbereitet hatte, übermethte ihn der Tod am 28sten August 1827 mitten in seises Arbeiten, die, ungeschtet einiger Irzthümer, sowohl für die specialle Kenntaile der schlesischen Versteinerunges als für die Wissenschaft überhaupt, bleibenden Werth behalten werden. Lindley, einer der exsten Botaniker, bekennt in der Vorrede zu seinem trefflichen Wecke: (\$1 251) Es wäre kein Wunder wenn men bei Untersuthusgen dieser Art in Fehler verfiele, ja es sei fast unnöglich oder hoffnungalos (perfectly hopeless) ihnen metatgehan; daher eigentlich die großen Schwierigkeiwalche mit diesen Arbeiten verknüpft sind, so wid and die Gefahr seinen wissenschaftlichen Ruf zu verliew, von Unternehmungen dieser Art absohrecken soll-

<sup>\*)</sup> Beiträge sur Pflansenkunde der Vorwelt, nach Abdrücken im Kohlenschiefer und Sandstein, aus schlesischen Steinkohlenwerken. Breslau, 1820 - 24.

ten. Professor Rhode war kein Betiniker und machte: auch niemals Anspriiche einer zu sein. Es ist daber wohl verzeiblich, wenn er hie und da, von Bewanderung hingerissen, den eich in räthselhaftes Dunkel verküllenden Zeugen einer vergangenen Welt durch Kunst des Zeichners ein uns mehr ansprechendes, unseres heutigen Schöpfung sich mehr näherndes Aeufsere zu geben versuchte. Dass dies nur bei äußerst wenigen geschah, die übrigen Zeichnungen hingegen auf die größte Trebe Ansprüche machen dürfen, bezeugen die noch worhandenen Originale seiner Sammlung, die eich gegenwärtig im dauf Besitz des Hrn. Scholz befindet, welcher sicht die Erfeit tung und Vermehrung derselben eifzigst angelegan heit lälst. Rhodé bleibt das große wissenschaftliche - Vetdienst, die Art und Weise wie die Abdrücke netstehen und die Verschiedenheiten die hiebei stattfinden. näher und mit großer Klarheit auseinandergenetzt. die Wichtigkeit der den Steinkern umgebenden nicht bedeckenden Kohlenhaut nachgewiesen zu haben, welche er als die Oberhaut der Pflanze betrachtete. Sanselle wir auch die Verdienste Sternberg's achten und aus schüchtern wagen ihm entgegenzutreten, müssen wit doch bekennen, dass uns auch seine letzten dieser Ansicht widersprechenden Gründe nicht vermochten. pas von Rhodes Ansichten zu entfernen, die übrigens auch Brongniart und Lindley theilen. Mehrere der von Rhode beschriebenen und abgebildeten fossilen Pflanzen erwasten ihre Bestimmung von Entscheidungen, die gegenwastig noch ih Frage siehen; wir müssen uns daher bei der nun folgenden Erklärung der Tafein mit dem vorlänfig als gewiss ermittelten begnügen.

Lief. 1. Taf. I. f. 1. A. f. 3 und 4 ein Lepidedendron; ron Sternberg zu Ehren Rhode's Rhodjanum genannt, f. 5. A. und f. 6. Lepidodendron aculentum Sternb., f. -7, Lepided andren obovatum St. Tab. II. f. 1. A. f. 2, A. Sigillaria Brongn. oder Syzingodendron Sternb.

Lief. 2. Tef. III. Lepidodendron ornatissimum; Sternb. gehört zu der größten Seltenheit unserer fossilen. More, and ist erat penerlichet von Lindley auch in den englischen Steinkohlengruben entdeckt, und unter dem Namen (the fossil. Flora tab. V.) Ulodendron majus be-, schrieben nad abgebildet worden. Ueber die Bedeutung du räthselhaften fast kreisfärmigen Abdrücke auf denselben, die Rhode für Blumen, Lindley mit großer. Wahrscheinlichkeit für Ansatspunkte, der Früchte dieser: femiles Banne halt, sind die Untersuchungen noch nicht; geschlossen. Mittlerweile heben wir auch bei anderm Lepidodendron - Arten dergleichen entdeckt, die uns auf eine dritte von beiden genannten Schriftstellern verschiedene Ansicht leiteten, worüber wir uns vorbehalen an, einem anderen Orte uns näher auszusprechen.

Taf. IV. £ 1, Favularia dubia Sternb. (Sigillaria; Bronga.) ein trefflicher Name, wegen der Achnlichkeit mit den Zellen der Wachsscheiben. F. 4, 5 und 6, wahrscheinlich Lepidodendron undulatum Sternb. — Taf. V. f. 1, Favularia elegans Sternb.? F. 3, Lepidodendron Veltheimianum? F. 8, ein seiner Oberhaut antbehreng des Lepidodendron ornatissimum.

Lief. III. und IV. Tef. VI. Die hier abgebildeten wehner Blumen erklärten Abdrücke sind, zufolge der sech vorhandenen Originalexemplare, Krystallisationen von Schwefelkies, wie sie nicht selten auf Steinkohlen weisemmen. Tef. VII. f. 1 und 3 Lepidodendron organissimum, jedoch undentlich; f. 4 und 5 ein äußerst zierliches, seltenes, bisher nur in Schlesien gefundenes Lepidodendron; von Sternberg, zum Andenken Volkmanis L. Volkmanisnum genannt.

Taf. VIII. f. 1, 2, 3, ausgezeichnete Exemplare von Lepidodendron ornatissimum Sternb. — f. 4, die schon von Volkmann (Tab. XII. f. 1.) abgebildete Sphenopteris trifoliolata Brongn. — Fig. 7, Sphenopteris elegans. Taf. IX. f. 1, Lycopodiolithes elegans Sternb.?

F. 4, 5, 6, 7, 8, Abbildungen der merkwärdiges versteinerten Bäume auf dem Buchberge bei Neurode, von welchen der eine noch in einer Länge von 32 Fuß zu Tage liegt, worüber schon früher ein Ungenannter im Hesperus 1819. Beil. m. 3 S. 12. eine nur kurze, der um Schlesiens Mineralogie vielfach verdiente Hallmass, in Ballenstedt's und Krüger's Archiv für die neueste Entdeckungen aus der Urweit, Iltes Heft, 1. S. 86. mi 1., ausführlichere Nachricht gab.

Taf. X. Eine neue Art Lycopodiolithes aus den jüngeren rothen Sandsteine bei Neurode, die wir unter dem men Lycopodites juliformis, wegen ihrer großen Achnlichkeit mit den Btüthenkätzehen der Amentacen, beschreiben werden. Die Originalexemplare, deren sich Rhode bediente, zeigen aber dem unbefangenen Beobschter nichts von Blumen, Stengeln und Wurzeln.

Nach Herrn Professor Dr. E. F. Glocker (Versuch einer Characteristik der schlesisch-mineralogischen Literatur von 1800 — 1832, S. 40.) ist von Tileeius, in seinen naturhistorischen Abhandlungen und Erläustungen besonders die Petrefacten betreffend, Cassel, 1826, S. 78, ein aus Landshut stammender Phytolithus Cadi beschrieben, und Tab. V. abgebildet worden. Da wir aber dieses Werk noch nicht gesehen haben, wissen wir nicht ob er zu den daselbet häufig vorkenmenden Stigmaria oder zu einer anderen Gattung zu rechnen ist.

Eine interessante Arbeit, nämlich ein systematisches Verzeichniss der im rothen Sandsteine Niederschlesiens und der Grafschaft Glatz bis jetzt aufgefundenen Pflan-

and v. Carnall. (Deren geognostische Beschreibung eines Theiles von Niederschlesien, in diesem Archiv IV. S. 99 — 107.) Es werden nicht weniger als 64 Arten süfgeführt, deren Bestimmung sich, last den beigefügten Citten, auf die Werke von Rhode, Brongniert und Stern. berg gründet.

Als Herr Medicinalrath Otto, der sich schon längere Zeit mit Untersuchting der fossilen Thiere, unseres Veterlandes eifrig beschäftiget und eine in jeder Bente-, hung ausgezeichnete Sammlung dieser Art besitzt, mich segon Ende des vorigen Jahres aufforderte, die Bearbeitung der fossilen Flora Schlesiens : zu : übernehmen, ergriff ich mit Vergnügen diesen Vorschlag, obschon ich die große Schwierigkeit, womit dieses Studium nicht aus hinsichtlich der Bestimmungen, sondern auch der Seltenbeit und Kostbarkeit der dazu nöthigen literärischen. Hälfsmittel jeder Art verbunden ist, nicht übersah. Vertranungsvoll-wandten wir uns an unsere Landsleute, ohne deren Hülfe wir nur wenig zu leisten vermochten. und es gereicht mir wahrlich zum größeten Vergnügens über den Erfolg schon jetzt so viel berichten zu konnen, dass bis zum nächsten Sommer schon die erste Abhandlung über die fossilen Farrenkränter, und namentlich über die Früchte derselben, erscheinen wird.

6.

Uebersicht der Berg- und Hüttenmännischen Produktion in der Preußischen Monarchie, in den Jahren 1832 und 1833.

Ueber die Zuverläßigkeit der Angaben ist Bd. I. S. 200 nachzusehen. Die hier folgenden Produktions-Quan-

| tititien sind als die Minima    | der Wirklichen     | Gévinne      |
|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 1) Roheisen und                 |                    |              |
|                                 |                    | 1833         |
| Ober Berg Amts Districte.       |                    | Centin. Pid. |
| a. Brandenburg-Preuseischer     |                    | 7160 —       |
|                                 | 489539 69 <u>#</u> |              |
| c. Niedersächsisch-Thüringi-    |                    |              |
| scher                           |                    | 22171 27     |
| d. Westphälischer               |                    | 2555 70      |
| e. Rheinischer                  | 649979.96          | 629778.77    |
| 6. Resultantement And Marie St. |                    | 1179853.64   |
| - 2) Guis waaren                |                    | ent (        |
| al Brandenburg-Prendsischer     |                    | 31687 -")    |
| b. Schlesischer                 |                    | 49792 18     |
| e. Niedersächsisch-Thüring.     |                    | 7310 38      |
| d. Westphälischer               |                    | 77935 N      |
| e. Rheinischer                  |                    | 104256 12    |
|                                 | 275832 944         | 270980 109   |
| 3) Geschmiedet                  |                    |              |
| a. Brandenburg-Preufsischer     |                    | 50903 55     |
| b. Schlesischer                 |                    | 335730 37    |
| e Niedersächsisch-Thüring.      |                    | 39697 131    |
| d. Westphälischer               |                    | 11578 34     |
| e. Rheipischer                  |                    | 370144 30    |
| e timethischer                  | 784182 14          | 808053 594   |
| 4) Rohstahl.                    | -4                 | <b></b>      |
| a. Schlesischer                 | 1783 —             | 1251 -       |
| b. Niedersächsisch-Thüring.     |                    | 2802 -       |
| Bheinischer                     |                    | 53214 40     |
| de striatmiscrae                | 57121 99           | 57267 40     |
|                                 | 4 1.3              | <b>U.</b> ~  |

<sup>\*)</sup> Aufzerdem 168031 Stück-Gufswaaren, deren Gewicht nicht hnigegeben ist.

Außerdem 181222 Stück-Gulswaaren, deren Gewicht nicht angegeben ist.

| b) Comentatahl.                | 1682                                  | ^` <b>183</b> 3                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                | Centn. Pld.                           | Centn. Pfd.                                                    |
| a. Brandenburg-Preuleischer    | 670 —                                 | <b>870</b>                                                     |
| b. Schlesischer                |                                       | 1822                                                           |
| c. Westphälischer              | 6*)                                   | ······································                         |
| d. Rheinischer (nicht angegebe |                                       |                                                                |
|                                | 2365                                  | 2197 55                                                        |
| 6) Schwarzes Ei                | sånhlach. 1                           | ್ಕು ಪ್ರಾತಿ 🚜                                                   |
| a. Brandenburg-Preulsischer    |                                       | 7389                                                           |
| h Schlesischer                 | 7017 —                                | 7047 <b>8</b> 2 <b>£</b>                                       |
| c. Niedersächsisch-Thüring.    |                                       | 6974 41                                                        |
|                                |                                       | Dala ATA                                                       |
| d. Westphäl. (nicht angegeber  | 21470 —                               | 20869 —                                                        |
| e. Rheinischer                 | 42374                                 | 42280 134                                                      |
| . 1997 80 1037 20              | 740/7 —                               | 42200 134                                                      |
| S [ 79 Bles.                   |                                       | tide all its                                                   |
| acodesischer                   | 2354 57                               | <b>783 67</b>                                                  |
| b. Rheinischer                 | 10558, 27                             | 10176 82                                                       |
|                                | 12907 84                              | 10960 39 B                                                     |
| B) Glätte.                     | •                                     |                                                                |
| a. Schlesischer                | 8473 —                                | 5355                                                           |
| b. Rheinischer                 | 2641 38                               | 3127 69                                                        |
| me vinerii Schar               | 11114 38                              | 8482 69                                                        |
| 1 ~                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                          |
| 9) Alquifoux. (6               |                                       | $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,$ |
| Im Rheinischen Dietrict        | 20941 82                              | 29171 76                                                       |
| 10) Silber.                    | Mark Gran                             | Mark Gran                                                      |
| a. Schlesischer                |                                       |                                                                |
| b. Niedersächsich-Phüring.     |                                       |                                                                |
| t. Rieinischer                 | 22486 49KL                            | 3772 100±                                                      |
|                                | 22082 2544                            |                                                                |
|                                | North Hills                           |                                                                |
|                                |                                       |                                                                |

<sup>\*\*)</sup> Außerdem sind 81 Centner 90 Plund Gulsstahl angegeben.

\*\*) Außerdem sind wieder 81 Centner 90 Pfd. Gulsstahl angegeben, welche Angabe indels ganz unzuverlässig ist.

| (n. <b>11) Kupferi</b> ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1832                  | <b>: :4833</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alik make Ellik Kalanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Centn. Pfd.           | Centn. Pid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a. Schlesischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. Niedersächsisch-Thüring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Theirischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 762 <sub>\</sub> 63 | 706 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \neq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15828 311             | 15073 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12) Zink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Schlesischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 111864 41출          | 134473 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b. Westphälischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1072 80               | 989 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c. Rheinischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1072 80<br>242 —      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113179 115            | 135462 37;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13) Messing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Brandenburg-Prenfsischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3010                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| h. Schlesischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457 -                 | 432 ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c. Westphälischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1095 50               | 1037 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| J Dhainian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44077 66              | 11692 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The Control of the Co | 16239 105             | 17028 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14) Kobalt (Blaue I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Farbe). · ·           | September 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a. Schlesischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391 82∓               | 340 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b. Niedersächsisch-Thüring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2161 87 1             | 4551 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c. Wastphäl. (nicht angegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deRheinischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 929 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3217 891              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15) Arsenik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Im Schlesischen Dietrict.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i z o tapi£           | 1. The state of th |
| 1832. 2730 Centner 411 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 218 Centner 961 Pfun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77,1 10 3,49 Cent. 55, Pfd. Are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eniksublimat.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1833. 2791 Centn. 55 Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | weifees Area          | nikgles, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cont. gelbes Arsenikg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teilses Arseniksublim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16) Antimoners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cent. Pfd.            | _Cent, Pil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n. Niedersächsisch-Thüring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 2113 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H. Rheinischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1096 104            | 729 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Salatine and a Salatine and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2450 104              | 2843 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 6 49 0 Ball 6 1                                             | 1832 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4010            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--|--|
| 17) Schwefel.                                               |                                            |                 |  |  |
|                                                             | 413 Cent. 752                              |                 |  |  |
| In den anderen Ober - B                                     | •                                          | stricten indet  |  |  |
| keine Schwefelgewinnun                                      |                                            |                 |  |  |
| 18) Steinkohlen.                                            | Tonnen *)                                  | Tonnen          |  |  |
| a. Schlesischer                                             | 23138074 **)                               |                 |  |  |
| b. Niedersächsisch-Thüring.                                 | *813931                                    | 77762           |  |  |
| c. Westphälischer                                           | 3377798                                    | 3807553 **      |  |  |
| d. Rheinischer                                              | 17112235                                   | 1944972         |  |  |
| 4405 (0)                                                    | 7484228                                    | 82543114        |  |  |
| 19) Braunkohlen.                                            |                                            |                 |  |  |
| a. BrandenbPreufs. Die                                      | Angaben fehl                               | ADA             |  |  |
| n. Schiesischer                                             | •                                          | ٠,              |  |  |
| c. Niedersächsisch-Thüring.                                 |                                            | 1278986         |  |  |
| d. Rheinischer                                              | 807753                                     | 863542          |  |  |
|                                                             | 21647998                                   | 21425282        |  |  |
| 20) Kochsalz. †)                                            | Lasten. Ton.                               |                 |  |  |
| a. Brandenburg-Preuss.                                      | 1569 3++                                   | 1599 2 +++)     |  |  |
| b. Niedersächsisch-Thüring.                                 |                                            | 33812 6 **)     |  |  |
| c. Westphälischer                                           | 6175 14                                    |                 |  |  |
| d. Rheinischer                                              | 2990 5±***)                                |                 |  |  |
|                                                             | 44945 44                                   | 45285 🛔         |  |  |
| ') Die Tonne zu 4 Scheffeln<br>rheinl. gerechnet.           | Preufs, oder                               | su 7‡ Kubikfufs |  |  |
| *D Ansserdem 382354 Ton. Ko                                 | akş unmittelbar                            | von den Gruben. |  |  |
| ") Außerdem 26344 Ton. Koa                                  | ks unmittelbar                             | von den Gruben. |  |  |
| t) Bei dem Kochsals wird in                                 |                                            |                 |  |  |
| Tonne zu 400 Pfd. Preufs.                                   | folglich die La                            | st zu 4000 Pid. |  |  |
| Preuls, gerechnet.  11) Aufserplesn 31, Lasten Z To         | DDAD evenes no                             | l etherres Sale |  |  |
| 111) Außerdem 37 Lasten 3 T                                 | on, graves und                             | schwarzes Sals. |  |  |
| *) Außerdem 134 Lasten 1 Tonne gelbes, 562 Lasten 7 Ton.    |                                            |                 |  |  |
| so trades and schwarzen Sale, and 35630 Achwelel Dangesals. |                                            |                 |  |  |
| Aglaerdem 286 Lasten 6 Tonnen gelbes, 568 Lasten 84 Ton.    |                                            |                 |  |  |
| graues, und schwarzes Salz und 38710 Scheffel Düngesals.    |                                            |                 |  |  |
| Aulserdem 60 Scheffel Dar                                   | ogesals.                                   | • ,             |  |  |

| 21) Alau           | D         |                | ,      |           |          | - 183          |               |
|--------------------|-----------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 31 -12 - 1         | :         | , 3            | • •    | Cen       | t. Pfd.  | Cent.          | PAL,          |
| a. Brandenburg-l   | Preulais  | cher           | , •    | 83        | 54 —     | 6513           | 3 —           |
| b. Schlesischer    |           |                |        |           |          |                |               |
| c. Niedersächsisch | ı–Thür    | ingis          | cher   | 373       | 30       | . 2588         | -             |
| d. Westphälische   | ,         |                |        |           |          |                |               |
| e. Rheinischer     |           |                |        |           | 95 —     | 21283          | 3 .7          |
|                    | <b>S</b>  |                |        | 395       | 54 68    | 38528          | 3 7           |
| 22) Vitri          | ol.       | •              | • •    | •         | Gemischt | er             |               |
| 4000 E             | isenvitti | al. K          | upferv | itriol    | Vitriol. | Zinkvi         | triol.        |
| 1832               |           |                |        |           |          |                |               |
| a. Schlesischer    | 16985     | -              | 192    | -         | 708 -    | - 8            |               |
| b. NiedersThür     | . 2193    |                | 948    |           | 1179 -   |                |               |
| c. Rheinischer     | 1719      |                | 5679   |           |          |                | <del></del> _ |
| 1833               | 20897     | <del>_</del> . | 6819   | ,         | 1887 -   | 8              | =             |
| a. Schlesischer    | 15842     |                | 62     | <b>55</b> | 658 -    | <del>-</del> - |               |
| b. NiedersThür     | . 2911    |                | 894    |           | 1354 -   |                | <u> </u>      |
| c. Rheinischer     | 5252      | 40             | 468    | 20        | 1750 -   | <b>42</b> .    |               |
|                    | 24005     | 40             | 1424   | 75        | 3762 -   | - 42           |               |

7.

# Bemerkungen über die Anfertigung großer. Hartwalzen.

#### **.** . .

#### Herrn Susewind zu Saarbrücken.

Die Beschreibung der vielfaches Versuche über den Guss von Hartwalzen, welche im Bd. VII. des Archive niedergelegt worden ist, hat mir diesen Gegenstand, dem

ich von jeher ein sehr großes Interesse gewidmet habe, mit doppelt reger Aufmerksamkeit ins Gedächtniss zurück gerufen, und ältere eigne Erfahrungen, welche einausammeln ich Gelegenheit hatte, veranlassen mich zu den folgenden Bemerkungen.

So höchst willkommen jedem Eisenhüttenmann die Mittheilung jener vielfachen Versuche sein wird, und so dankenswerth es ist, die Bahn in einem Gebiete der Technik, welches mit unendlich vielen Schwierigkeiten verknüpft ist, besonders dadurch gebrochen zu haben, das gezeigt worden ist, wie eine Haupt-Schwierigkeit — die glatte und reine Oberstäche der Hartwalze — beseitigt werden kann; so lässt es sich doch nicht verhehlen, das noch sehr vieles zu entwickeln ührig bleibt, his man mit ziemlicher Gewissheit vorher bestimmen kann, aus die sem Eisen fertigt man eine gute Hartwalze au.

Eine Haupt-Schwierigkeit bietet das Material selbst, das Roheisen, in seiner chemischen Zusammensetzung dar, indem dieses als Verbindung von zwei Metallen, von Eisen und Kohle, sich in jeder Temperatur anders zeigt, und desselbe Eisen sich bald als das härteste Spisgeleisen, bald als ein ganz weiches Roheisen derstellt, ohne daß ein Körper hinzu noch davon gekommen ist.

Diese Verschiedenheit liegt bekanntlich in der Rigenschaft des Risens, das Kohlenmetall im gebundenen
Zustande zu fesseln, und in der Eigenthümlichkeit des
Kohlenmetalls, sich vom Eisen auch dann noch zu trentnen, wenn beide Körper schon längst den flüssigen Zustand verlassen haben, sobald sie nur in der dazu geeigneten Hitze lange genug erhalten bleiben und sich
lasgsam genug abkühlen können.

Das Tempern der feinen Gusswaaren giebt hiervon den deutlichsten Beweis. Das Roheisen, welches, in dem dazu getten Hitzgrad, die Kohle nur im gebundenen Zustand an nommen hat, und wenn ich so sagen darf, nur ab diese Roheisen existirt, verändert bloß durch die Tell ratur-Veränderung diesen Zustand, und geht durch Abscheidung der Kohle (als Graphit) in graues Rohliber. Es handelt sich also beim Hartwalzenguß der dem Eisen seine ursprüngliche Beschaffenheit zu etwal

Da die Ausscheidung der Kohle bei langsamt kalten erfolgt, so ist es einleuchtend, dass diesell terbleiben wird, wenn die Erkaltung der flüssiges so schnell erfolgt, dass die Abscheidung der Kohle hindert wird. Ein solcher Erfolg lässt sich im Kinganz vollkommen bewerkstelligen; es ist aber begt dass bei der vergrößerten Masse des Eisens die einer solchen schnellen Erkältung nicht ebenfalle mehrt werden können, und schon aus diesem diest der Abgus großer Hartwalzen mit vielsachen Scrigkeiten verbunden.

Das kräftigste Mittel zu Erreichung einer plöts Erstarrung scheint wohl darin zu bestehen, das fin Roheisen in einen hohlen kalten Cylinder von Bel zu gießen, walcher als guter Wärmeleiter die Hill flüssigen Eisens schnell absorbirt, und dadurch ein mentanes Erstarren und demit verbundenes Well den, oder eigentlich wohl Weißebleiben, des Roll hervorbringt.

Dieses Mittel ist ganz wirksam, wenn die des flüssigen Eisens nicht zu groß ist. Zweiselbert aber der Erfolg bei großen Massen, und nicht still der beabsichtigte Zweck durchaus nicht erreicht die mitgetheilten Versuche nur zu oft gezeigt Michaere Kapseln anzuwenden, schänt auch hierbert von Erfolg zu sein, im Gegentheil scheint es mir,

die größtere Metalletärke nachtheilig einwirkt. Denn aus so guter Wärmeleiter das kelta Roheisen auch sein meg, so erfolgt die Ableitung doch zu langsam, um hei siner starken Walze von erheblichem Nutzen sein zu können. Hat sich aber eine dicke Kapsel erst bis zu sinem gewissen Grade erwärmt, so verhindert sie sogar eine schnelle Erkaltung und vereitelt das Weißbleiben des erstarrenden Roheisens, wie die Erfahrungen (Band VII. S. 63. u. s. w.) hinreichend beweisen.

Auch bei Walzen, welche aus mehrmale im Flammusefen umgeschmolzenen Holzkohlenroheisen in gewähnlichen Masseformen gegossen waren, habe ich eine Bestätigung jener Erfahrungen erhalten. Bei diesen, sas ganz matt fliefsendem Roheisen gegossenen, 18 bis Milel starken Walzen entstand schon in der Masseform selbst eine so starke Abschreckung, dass beim Onchschlagen zwei Drittheile der ringförmigen Masse. von dem äußeren Umfange nach dem Mittelpunkt gerechnet, vollkommen weiß erschienen, die alsdann folseade Masse aber nur mehr oder weniger weils, und stels mit grauen Sternchen durchwirkt war, worauf endlich ein ganz grauer Kern, zuweilen von mehreren Zoll im Durchmesser stark, zum Vorschein kam. Hier diente die äußere Rinde der Walze selbst als Mittel zum langsemeten Erkalten des Kerns, wie es bei den in Kapsela gegossenen Walzen die einmal erglühte Kapsel sain wird.

Anser der erwähnten Schwierigkeit, welche der Kaptelgese derbietet, scheint es mir zur Erlangung eines günstigen Resultates ganz besonders noch nothwendig an sein, das Eisen jedesmal in demjenigen Hitzgrade wazuschmelsen, in welchem es zum Guss der Walzen seinent ist, wobei als eine allgemeine Regel gelten düsste, das dasjenige Eisen, welches entweder im Hoh-

17

ofen mit weniger Kohle geschmolzen worden ist of dasjenige, welches durch öfter erfalgtes Umschme im Blammofen einen großen Theil seiner Kohle verloren hat, bei einem höheren Hitzgrade umgescha zen werden muss, als das Roheisen, welches viele Ki enthält, obgleich bei beiden Sorten eine völlige Di flüssigkeit beim Gus die Bedingung ist. Der Gr ist darin zu suchen, dass das mit wenig Kohle ver dene Eisen dieselbe viel leichter im gebundenen Zi behalt, also leichter als weißes Eisen erscheint. All mit vieler Kohle verbundene Eisen, welches deher einer geringern Hitze einer stärkern Abschreckung! ist. Eine völlige Dünnflüssigkeit ist aber deshalb derlich, weil sich nur dadurch die sogenannten Sch nathe beim Guss und die rauhe Beschaffenheit ders fläche der Walzen vermeiden lassen.

Ausgehend von diesen Betrachtungen und er das Verhalten und die Eigenschaften der verschie Arten von Roheisen, in sofern das verschiede Verhalten nicht durch fremde Beimischungen, s blofs durch den Gehalt des Eisens an Kohle her führt wird; scheint es mir, dass unter allen Roll arten das Spiegeleisen dasjenige sei, welches zum zenguls am besten geeignet ist. Bei einer überau sen Dünnslüssigkeit beim Umschmelzen im Flag kommt demselben kein anderes Eisen an Reinheit weshalb es mit einer spiegelklaren Oberfläche und diese Reinheit auch beim Gusse selbst so s behält, dals nur der mechanisch mit fortgerissene beim Erstarren wieder abgesetzt wird. besitzt ferner ein größeres Vermögen, die Kofile bundenen Zustand festzuhalten; und daher ist abn sehr starke Abschreckung bei der Anwendung Roheisens erforderlich. Zwar kann ich diese ner durch rein theoretische Gründe rechtfertigen. ich keine Gelegenheit gehabt habe, sie durch die rung zu bestätigen, indels scheint es mir, dels wohl begrirndet sei, dels ein günstiger Erfolg nich Schaft sein könne. Endlich scheint es mir noch man sich mit gutem Erfolg, statt der gegosiehes nen Kapseln, der Kapseln von Schmiedesisch 2 Zoll Eisenstärke wird bedienen können, wedant der Anwendung von Spiegeleisen, eine hiolänglich Abschreckung wird bewirkt und zugleich der

größeren Haltbarkeit der Kapseln wird erlangt rden können.

ber die Entwickelung und Ableitung der entdichen Grubensvetter in den Kohlengruben.

#### Herm Mammatt

sist sicht bekannt, in welchem Zustande sich das line Gas in den Steinkohlengrüben von Ashby ittelt. Burch den Gerach läfst es sich nicht ernecht. Es beschiednigt die Respiration und beweilen ein geringes Prickeln in der Nase und Pagen. Am stärksten entwickelt es sich beim Peldes - Angriff und beim Streckenbetriebe. 🛮 Vorsicht ist beim Betriebe der steigenden Strekerferderlieb und man het dann besonders dahin zu , almosphärische Luft durch Druckpumpen, und matter nachzuführen, oder die Grubenwetter Wettersauger fortzuschaffen. Die Erfahrung hat N dest men sowohl beim Streckenbetriebe als bei Kohlengewinnung attf sichersten zu Werke geht, mas die Arbeiten nuch der Richtung des Einfalrigeben läset. Das Brennbare Gas sammelt sich when an und es kommen nur wenig Unglücksfälle boonders wenn die Girculation durch die Förder-Fand durch die Münnschaft mit ihrem Grubenlicht Mos wird. Aber auch selbst wenn die Luft nicht gung gesetst und kein künstliches Mittel angewird, estweicht das Gas ohne Gefahr, indem es der seines gesingen specifischen Gewichtes, in wen der Swecken und Oerter halt und der at-Muchen Last 190 thefer liegonden Raume überlüßt: de für Westerzäg gesorgt werden, welches indele

Collection of geological Facts and prestical observations is electricists the formation of the Ashby Soal-Rield, bly de 42 20 and 1834 p. 24. ing colorer bearings

Digitized by GOOGLE

zu jeder Jahreszeit nicht mit gleichem Erfolge in bet ken ist. Vorschriftsmäßig soll zu Ashby immer Davysche Lampe zur Untersuchung der Streckes Oerter angewendet werden, wenn diese nicht beleit wesen sind. Zuweilen häuft sich das Gas in den St ken aber in dem Grade an, daß es selbst dann gefüh wird, wenn man sie nur auf wenige Minuten vert

Bei der Kohlengewinnung selbst komme Unglücksfälle vor, selbst wenn sich viel Gas enti Die Pferde, die Arbeiter und das Geleuchte verzei viel atmosphärische Luft, daß kein Stocken des zuges eintritt. Das Grubenlicht muß immer etw der Firste entfernt aufgehängt sein, denn die g förmigen Ungleichheiten in der Eirste sind gew selbst bei starkem Wettersuge, Behälter für des s bare Gas, welches die Förderjungen zuweilen zu anzünden und wegbrennen, wenn diese Glocken großen räumlichen Inhalt haben. Sobald das G irgend einen Umstand, entzündet wird, müssen Arbeiter sogleich mit zur Erde gekehrtem Gesich derwerfen, wodurch sie häufig von den Wirkung brennenden Gases ganz verschont bleiben. das Feuer über ihnen weggeht.

Die Strecken sind zu Ashby 5 — 6 Fuß her Kohlenpfeiler haben eine Höhe von 6 Fuß. Anten ist die Gefahr, wenn sich das Gas vor den figeilern entzündet, wie es zuweilen wohl, the besonderen Beschaffenheit der Wetter, der Die brennbare Luft ist dann nämlich in dem Raum verbreitet und mit der atmosphärischen immegt, ohne eine besondere Region einzunehmet solche Entzündung ist immer mit einer Explosigleitet, und wenn die Arbeiter auch das Leben so erhalten sie doch gefährliche Brandbeulen, bis auf den Gürtel entblößt vor der Arbeit liegen

In den Strecken und Stöllen pflegt das het Gas den oberen Theil des Raumes einzunehmen, das Grubenlicht längs der Sohle noch ruhig fortik kann. Beführt die Flamme aber zufällig die in Fläche der brennbaren Gasschicht, so verbreitet si Feuer nach und nach so weit, das alles Gas wegg ist, und wird sogat bis zu der Stelle fortgeleit die Entwickelung des Luitstrome statt findet. Aus

Art Elist sich das brennbare Gas fortschaffen; indels wiendet man auch wohl ein anderes Mittel zu diesem Zwecke an, welches folgendes ist. Wenn man in der Strecke den Punkt kennt, wo das brennbare Gas vorzugsweise hervorbricht, so begiebt sich ein Arbeiter bis zu diesem Punkt, ohne Grubenlicht, indem er auf alleu wheren behutsam fortkriecht und den Kopf niedrig hält, um nicht in den Gasstrom oder in das Gasgemenge zu wattler. Dort angekommen, befestigt er in der Firste einen Hacken und zieht eine Schnur durch denselben: dann kehrt er in derselben Art wieder zurück und zieht die beiden Enden der Schnur mit der Hand nach sich, Wer einen sicheren Ort in der Grube erreicht hat. An dem einen Ende der Schnur wird vermittelst eines Lehnklumpens ein Grubenlicht befestigt, welches mit den anderen Ende der Schnur so weit fortgezogen wird, wes den Punkt erreicht hat, wo die Entzündung statt Tillet Durch diese Entzündung wird ein Nachströmen vontinesphärischer Luft bewirkt und das entzündbare Ganhis zu dem Punkt, wo es sich entwickelt, ausgetrie-Zuweilen ist die Gasmenge so groß, dass durch der Laftdruck die Wetterthüren aufgesprengt und die Grubenlichter zum Erlöschen gebracht werden. Versahren ist jedoch seit der Einführung der Davyschen Lamps selten mehr angewendet worden. Sobald sich zätzlich Anzeigen von dem Vorhandensein des brennbaren Gases winfinden, bedient man sich anderer Mittel, um des Gas fortzutreiben und sich gegen den schädlichen Rinflufs desselben zu sichern. Diese Mittel bestehen dari, dals man entweder atmosphärische Luft in die Blecken hineintreibt, oder dass man das brennbare Gas mit so viel respirabler Luft vermengt, dass es unschädwird. Vor der Anwendung der Davyschen Lampe MissiVermengen der Luftarten mit gutem Erfolge in fettider Art angewendet worden. Wenn der Bergman in eine Strecke trat, in welcher das Vorhandenseinton brennbarem Gas zu befürchten war, zog er seiun Banellkittel oder das Hemde aus, löschte sein Licht, inchte die Luft mit dem Kittel dergestalt, dass er die Ler Sohle und in der Firste lägernden Schichten mög-That mit einander vermengte, und setzte diese Operation lings der ganzen Strecke so lange fort, bis er glaubte mit Licht besehren zu können. Es ist leicht zu er-Milen, dals junge und sorglose Arbeiter hierbei häusig

nachlässig werfuhren und die Folgen davon büßen muten, denn wann ein solches unvolkommen gement Gas sich entzündet, so entsteht eine außerordentlich Hitze und es erzeugt sich eine Flamme, die tiefe bösartige Brendstellen veranlaßt. Eine Flauellich oder Hamde sind jedoch häußig hinreichend, die Hautschützen, während die unbedeckten Theile ungemileiden.

Wenn sich in einer Strecke das brennbare Gastarken Strömen entwickelte und zugleich eine schwe Lusteireulation statt fand, so dass das eben angege Mittel mit Erfolg nicht angewendet werden konnte gleich aber doch noch so viel atmosphärische Lust handen warz dass der Arbeiter darin leben konnte werschaftte man sich das erforderliche Licht durch wendung einer Scheibe, an deren äußerem Rande tensteine besetigt waren, welche durch schnelles drehen der Scheibe gegen eiserne Stäbe glänzende ken sprüheten, die dem Arbeiter hipreichendes letter der scheiben dem Arbeiter hipreichen der scheiben dem Arbeiter hipreichendes letter der scheiben der scheiben dem Arbeiter hipreichen der scheiben der

gewährten, ohne das Gas, zu entzünden.

Obgleich die Davysche Lampe aufserorden Dienste leistet, so lassen sich Unglücksfälle, unge aller Vorsicht, doch nicht vermeiden. Wer dahet Mittel ausfindig machen könnte, die schmerzhaften gen des Brandes und der daraus entspringenden Eile gen zu erleichtern, der würde sich ein großes Verde erwerben. Das Goulardsche Wasser soll zwar auf Gruben in Bereitschaft gehalten werden, es läßt! aber nicht immer schnell genug anwenden. Sehr niehlenswerth ist die Anwendung von gedrehter Bas welle, mit welcher die Wunden bedeckt werden Ass Aufpudern von Mehl auf die Brandwunder. welchem Bepudern so lange fortgefahren werden als die Wunden noch feuchten. In so fern es de ankommt, die atmosphärische Luft von den Stellen gänzlich abzuhalten, ist Mehl gewils sehr w sam und auf allen Gruben leicht zu erhalten, so das augenblicklich angewendet werden kann.

Die mehrsten Ünglücksfalle ereignen sich in Frühschicht, beim ersten Anfahren der Mannschaft. zührt von dem gänzlichen Stocken der Luft, oder nigstens von der verminderten Luftcirculation währ der Nacht her. Leider kennt man noch kein Ress welches eine zuverlässige Anzeige für das Vorhanden

r brennbaren Luft abgäbe, und eben so wenig ein tel, um das Gas zu absorbiren oder zu zersetzen. a Ges entwickelt sich zwar auch aus dem Gestein, ach immer nur in geringer Menge. Zu Ashby brach stamal aus den Klüften im Schacht und ward durch phoennen fortgeschafft. Im Flötz selbst, welches mit was Schacht durchsunken war, wollte das Mittel aicht plegen. Auf einigen Flötzen entwickelte sich gar thrennbares Gas, oder so wenig, dass es gar keige enheiten verursachte. Ob es auf dem Hauptsictz m gasartigen, oder in einem flüssigen, oder im anderen verdichteten Zustande ausströmt, Versuche nicht ermittelt werden können. Wenn becken ins Feld getrieben werden, achwitzt zuerat wässrige Feuchtigkeit aus, die dann nachläfst, den erfolgt ein Ausströmen von Gastaus unzähli-Minutgen und kleinen Spalten, mit und ehne w, welches mit einem eigenthümlichen Geräusch den ist, demjenigen ähnlich, welches das siedende er in einem Theekessel verursacht. Nach einigen then pflegt auch dies Geräusch gewöhnlich nachzu-Die Spalten sind sehr enge und erstrecken sich weit in das Flötz binein; sie werden hier piagenannt. Die Kohle läfst, nach keiner Richtung Wasser hindurch, und widersteht, selbst bei einer Migkeit von wenigen Ellen, dem Druck einer anwichen Wassersäule. Bisher hat man immer nur dahin gestrebt, sich von

Gas zu befreien; vielleicht läßt sich aber mit der eine nützliche Anwendung davon machen. Eine Gelegenheit würde sich vor kurzer Zeit auf den gelegenheit würde sich vor kurzer Zeit auf den genau Ashby dargeboten haben. Man war genöthigt, wur Stelle eine Wetterstrecke im Kohlenflötz aufwur Stelle eine Wetterstrecke im Kohlenflötz aufwur welche in der Folge, wegen veränderter Betaurichtungen in der Grube, an beiden Endpunkten fauchte Lettendämme, in gewöhnlicher und betauten Art geschlossen werden mußte. Nach einiger war art geschlossen werden mußte. Nach einiger wohnen Grade an, das einer von den Dämmen den Luftdruck einstürzte. Der Binsturz erfolgte beine von den War, so das daraus kein Unglück weitentstand. Allein die Strecke füllte sich bald wieder brennbarer Luft, die sich von dort weiter in die

anderen Grubenstrecken verbreitete, so dals man nöthigt war, jene Strecke abermals mit einem mögliel sorgfältig aufgeführten Lettendamm zu Um aber dem Eindrücken des Dammes zuvorzukomme ward durch denselben, in seiner Sohle, ein Rohr in d Gestalt eines umgekehrten Kegels gelegt, dessen äuße Mündung in einen kleinen, etwa 10 Zoll tiefen Wasse sumpf geleitet ward. So wie sich das brennbare Gas der Strecke ansammelte, ward die darin befindlich wesene atmosphärische Luft weggedrängt und stieg du die Röhrenmundung in dem Wassersumpf in Blasen die Höhe. Bald war die Strecke nun aber mit brennbaren Luft allein angefüllt, indem dieselbe, we ihres geringeren specifischen Gewichtes, zuerst die obe-Schichten in der Strecke eingenommen, und die te liegende Schicht von atmosphärischer Luft aus der Ro herausgetrieben hatte. Dies liefs sich deutlich bemen weil sich die aus dem Wassersumpf aufsteigenden zelnen Gasblasen durch Annäherung eines brennen Lichtes entzünden ließen, welches vorher nicht der b war. Als aber das brennbare Gas mit einem stärte Druck aus der Röhre ausgetrieben ward, entwick sich dasselbe stofsweise in beträchtlichen Strömen dur das Wasser und veranlasste kleine Explosionen, so die Arbeiter mit ihrem Grubenlicht in die Nähe Wassersumpfes kamen. Um diese Entzündungen zu hindern, entschloss man sich, die Röbre nicht auf d Sohle sondern in der Firste durch den Lettendamm führen, so dass sich das Gas nun mit dem Wetterzu mischen konnte, und auf diese Weise ohne weiter Nachtheil fortgeleitet ward, Durch eine Vorrichtung der Ausströmungsöffnung hätte man das abziehende zur Grubenheleuchtung benutzen können.

Die Unglücksfälle in den nördlichen und in ander Kohlendistrikten Englands müssen den Bergmann Warnung dienen, mit aller Vorsicht auf solchen Gruzu verfahren, wo eine starke Entwickelung von breibarer Luft statt findet. Auf der Moira-Kohlengtusucht men sich vor der plötzlichen Anhäufung schlagder Wetter dadurch zu sichern, dass man die Welleund Förderstrecken sehr weit, — zuweilen meilenweit, vorausgehen läst, ehe mit dem Kohlenabbau der Ansagemacht wird. Dadurch wird wenigstens der plötzliche Entwickelung starker Gasströme vor dem Angriff der

Kehlenpfeiler vorgebeugt. In den Abbaustrecken führt men frische Wetter mit großer Sorgfalt nach und bewirkt durch die Lusteirculation eine Verdünnung des Impenharen Gases, um es dadurch unschädlich zu machen. Vermuthet man irgendwo eine Anhäufung des Gases, wird in der Firste und in den Seitenstößen der Kohlenwand vorgebohrt. Aus solchen Bohrlöchern entweicht die brennbare Lust, und diese Lusteptwickelung dauert zaweilen nur einige Tage oder Wochen, zuweilen aber

Johne lang fort.

Einige sied der Meinung, daß die Koble durch miche Abzapfungen des brennbaren Gases verschiechtent wirds, indels ist dies eine blofse Vermuthung, weil es wichend bekennt ist, dass sich die Güte der Kohle schon in der geringen Entfernung von wanigen in der Dichtigkeit und in der Struktur mannigbig abändert. Diese Verminderung, in der Güte der Addin, wenn sie wirklich statt findet, steht wenigstens withus nicht im Verhältnis mit den nachtheiligen Venden welche die schon gewonnese Koble auf den Halden, durch den Einflus der Atmosphäre, nämlich duch den veränderlichen Feuchtigkeitsgehalt der Luft ad durch den Temperaturwechsel, erleidet. Ein Jahr, sier zwei, sind hinreichend, um eine völlige Zersetzung and ein Zerfallen der Kohle eintreten zu lassen. Gewifs it es aber, dass durch des Vorbohren im Flötz die Geschr für die Arheiter bei der Kohlengewinnung beim Pfeilerangriff sehr vermindert wird. Das zuverläßigste Mittel, die Anhäufungen der schlagenden Wetter zu remeiden und den daraus entspringenden Unglücksfäl-🎮 zuvor zu kommon, besteht aber darin, das leichte Ott in einem Schacht, dessen Sohle sich auf dem höchten Pnakt in der Grube befindet, aufsteigen zu lassen, mildie atmosphärische Luft durch zweckmassige Vorthungen in den tiefsten Theil der Grube hinein zu be Ob sich andlich die schlagguden Wetter in der Missigen oder festen Zyttade befinden und nur derch Ausbehung des außer-Mostlich starken Druckes in Gasgestalt entweichen, mak fersegen Untersuchungen vorbehalten bleiben. my or 11 .

maken a transfer of the state o

Ueber die gesalzenen Wasser in den Ashby-Strate
kohlengruben.

Herre Mammett.

Die Meira-Gruben haben mit Vielem Gruben was eben nicht zu kämpfen. Die Ursache dieses, für i Griben sehr günstigen Verhältnisses liegt ohne Zu Til der großen Menge von Verwertungen; welchen TRitze nath allen Richtungen durchetzen und imia damit' verbundenen Sprungverhältnissen, wodusch Queffen gewissermalsen ein Damm entgegengenetz! Weit die Schächte schon eine große Tiese von 70 1100 Fulls erhalten müssen, so ist es natürlich, des Sich nur auf die allernothwendigete Augabi derse beschränkt, thells um die Abteufungskosten zu eregi theils um das Emtreten von oberhalb liegenden Wassel durch die zu durchsinkenden Flötze möglichet zu mieiden. Die Haupt-Wesserquelle liegt 300 Fuß unter Tige, ist aber nicht sehr bedeutend. Die Wasses traden durch eine Pumpe gehoben von 9 Zoll Durchmesser urid 6 Fuls Hubhöhe, welche jedoch des Teges bur 4 45 Stunden lang im Betriebe ist. Unter der angegebeinen Teufe werden hur ganz unbedeutende, viellwicht gir keine Zuffüste von stallen Wassen ungewollen w

geir keine Zuffüsse villestisen Wassen ungewollen weiter Beim Betriebe auf dem Matt-Flöte, schwitzt versts gesalzenes Wasser aus, welches Ausschwitzen nucleitinge Zeit füttauert, wenn man mit dem Streck inn auch dem Kohlenabhau schön vorgeriiekt det bei Streck inn auch dem Kohlenabhau schön vorgeriiekt det bei beit aben ginnflicht aufhört. An wenigen Stellen konten es in allien zusähmenhängenden, ganz isch wathen Streck unswebeichen, indels beträgt die Wassermenge welche auf Edde Weise in dem ganzen Umfange der Moire Kultieren ben zusähmenfäuft, in 24 Striden nicht mehr als utwas 50 Oxfort, welche Mare beinem gemeinschaftlichen Runzvoir zusammengeleitet werden. Dies mineralische Wasser hat, so viel man bis jetzt weils, auf allen Punkten

<sup>\*)</sup> Ashby Goal-Field. p. 33, - Vergl, Archiv. Bd. V. S. 105.

Beschaffenheit. Hr. Ure hat dasselbe analysirt. Der Geschmack des Wassers, sagt Hr. Ure, ist rein und stark gesalzen. Es ist durchsichtig und ungefärbt. Bei Gr. Fahr. hat es ein spec. Gew. von 1,04647. Gas ist es nicht imprägnirt, auch enthält es weder Schwefelverbindungen noch Schwefelsäure, dennes bleibt beim Zusatz von salpetersaurem Baryt ganz klar. 1000 Gr. his zur Trocknifs abgedampft und schwach geglübet geben 62½ Gr. oder 6½ Procent Salzrückstand. Beim Glüben lässt sich deutlich ein Bromgeruch bemerken. Vird das bis zu einem spec. Gew. von 1,205 concenigte Wasser mit Stärke und einigen Tropfen Schwesaure versetzt und eingedickt, so erzeugt sich, wenn en wässriges Chlor über die teigartige Masse gielst, and um dieselbe ein schöner goldfarbener Ring, zum melichen Beweise des Bromgehaltes. Eine Gallone mon diesem Wasser enthält nur 41 Kubikzoll Luft, melche sich von der atmosphärischen Luft blofs durch men etwas größeren Stickgasgehalt unterscheidet. Eine mperial-Gallone von diesem Wasser enthält, nach Hr.

Bromkelium und Brommegnium 8,0 Grains
Chlorkalcium 851,2 6
Chlormagnium 16,0
Chlorkalium eine Spur
Kochselz (Chlornatrium) 3700,5
4575,7 Grains

Die oben bezeichneten 8 Grains Bremverbindungen: anthalten: 6 Grains Brom. Hr. Dan bany entdeckte des Brom im Asbby-Miseralwasser zuerst im Jahr 1829.

Usher die Bildung und Zusammansetzung dieses Minoralwassers lassen sich manche Vermethungen auftellen. Im Allgemeinen ist zu hemerken, dass es segleich zum Verschein komunt, schald eine Strecke aufgebauen wird. An einigen Stellen kommt es stägker als en anderen, und nur im sehr wenigen gat zicht war. Des Ausschwitzen des Mineralwesenn verste man zu Ashhy des Bluten der Kohle, weil es gewöhnlich hald anschört. Niemels kommt es als eine springende Quelle bei der Aushebung des Druckes zum Vorschein, sondern es erscheint auf in Tropfen und dies Ausschwitzen ist immer mit tinen eigenthünglichen Geräusche verbunden.

The of sich gleichseitig Luft entwickele. Des Austif fein erfolgt aus femen Spalten (pin craks) und sche mit der Entwickelung von brønnbarer Luft in Werti dung zu stehen, welche entweicht, wenn das Wasses! den Kohlenwänden niedertröpfelt. Zuweilen stellt das Gas in so großer Menge ein, das es weggebra werden kann. Die Flamme hat dann die Farbe : brennendem Alkohol. Wenn eine Strecke in dem verritzten Kohlenfelde in einiger Entfernung fortgeta ben wird, so sammelt sich kaum eine Drachme dem Wasser auf irgend einer Stelle in dieser Stre an, auch schwitzt nur sehr wenig auf der Sohle und "der Firste aus;" ist aber eine Kohlenmasse abgeli Bo stellt sich das Ausschwitzen merkwürdigerweise den feinen Spalten des Flötzes sogleich wieder bin. 11 Eine etwa 18 Zoll machtige Schicht von auch felnetti fenerfestem Thou (Tow genannt), die kein Vill eser durchlast, macht das unmittelbare Hangende der gen Köhlenflötze, auf welchen das Mineralwasser schwitzt." Das unmittelbare Liegende ist eine 8 machtige Schicht von mildem Thon, unter welcher eine andere, mehrere Fuss mächtige Schicht von dich feuerfestem Thon bestädet, die ebenfalts kein Was fallen lässt. Nun bestinden sich in dem Kohlenslötz zu die pin-cracks, welche sich indess selten einige Zol weit in die Kohlenmasse hinein verbreiten, auch ko men noch besondere Unterbrechungen der Kohlenmas vor. z. B. die Sprünge und die mit der Fallungseben des Plotzes parallelen Absonderungen und Schichtung klüste, allein die Kohlensubstanz selbst lässt so ver Wasser durch sich hindurch, dass ein Damm aus am hender Kohlenmasse von wenigen Ellen Mächtigh schon ganz hinreichend ist, um die Wasser in vorliege den alten Bauen zuflick zu halten. Auf dem Gri dieser unbestreitbaren Thatsachen entstehen folglich -Fragen: Wie und von wo gelangt das Mineralwas zu dem Plötz? War es ursprünglich solon eine fa gebildete Salzsoole, oder hat es sich erst durch chemise Vereinigung seiner Elemente erzeugt? Ware das Wi ser bei der ursprünglichen Bildung der Kohle, oder selbet nuch später, in den Rassen und Spällen eingeschlosses worden, so würde es doch bald wieder haben abfliëlen müssen, es würde also nicht mehr vorgefalden wierden können. Hätte der Sauerstull der Atma-

ghire ainen von den Bestandtheilen des Vijessons henryben, so wurde sich der munite in der Kohle selbet mienden haben; aber woher dann der Salzgehalt, der m regelmäleig und gleichertig mit dem Wasser verhane ist? Man ist zum Theil der Meinung, daß das elewasser von unten durch die Sprünge und Verwere ingen eingedrungen sey, und sich auf solche Art in die Kahlenmasse verbreitet habe. Wirklich zeigt sich auch eis: Wassengehalt der Kohleumassen in der Nähe den wünge; allein das Salzwasser kommt, weder von oben h von anten, sondern es schwitzt langsam von allen Man aus. der Kohle. Beim Durchörtern eines Sprugg wird sallan oder niemals Salawasser darin angetroff an lange kein Theil des in der Lagerung gestörten chlenflötzes in dem Sprunge vorhanden ist; wohl aber malt men augenblicklich wieder Soele, wenn man ein Collenflötz mit den Arbeiten erreicht hat. "Der Sprung marimmer ein Rifs von außeroudentlicher Tigfe soun. elin, dieser Ris, ist wieder zugefüllt; und die ihn bes menden Flächen erscheinen ganz geglättet durch den Bruck. Es ergiebt sich daraus, dals, wenigstens in den mehrsten Fällen, die Salzsoole in den Kohlengruben nicht derch die Sprünge eingedrungen seyn kann, denn wenn sich auch in ihrer Nähe zuweilen viel Wasser findet, so sind die Sprünge selbst doch wasserleer und dienen jetzt als Dämme, oder als natürliche Hindernisse zum Aufsteigen der Ouellen.

Dals die Steinkohle Natron enthält oder aufnimmt, wird dadurch erwiesen, dass die Töpfer diese Kohle zum' Brennen ihrer Waare nicht gebrachen können, indem die Soda die Glasur überzieht. Außerdem enthält die Kohle auch viel Schwefelkies auf den Ablosungen und Bankabtheilungen. Der Kies kommt in kleinen Massen zentreut vor, welche zu Ashby Feigen genannt werden, weil die Massen Achnlichkeit mit einer zusammengedsüchten Feige haben. Salzsoole wird zwar in dem Sintstein, der das Hangende der Kohlenflötze bildet, ettigis angetroffen, aber niemals in bedeutender Menge, auch enthält diese Soole viel weniger Kochsalz als diejenige, welche aus der Kohlenmasse ausschwitzt.

Die Nähe der Salinen von Worcestershire ist die Ursalhe, weshalb die Salzsoole von Ashby nicht benutzt wird. Das zur Siedung erforderliche Brennmaterial würde zu Ashby zwar wohlfeil zu erhalten seyn; allein die Soole ist au Talen und Lu-selle init underen Selzen fiberleden, ele dall des Sels bet der Sischuge mit Vortheit im reinen

Zektande dargestellt werden könnte: Man wendet die Signer bor mit self günstigem Erfolgs, in rheumatischen; Balalylischen und scorbutischen Züständen zu Bädern 33: 35 world zu Moire als zu Ashby de - la-Zouch. Zam Rineren Gebrauch wird es bei scroftridsen Krankheiten thid addit alls with behir erfolgreiches 'Mittel' gegen dem Kropf engewendet p Wober der Bromgehalt besondere Die Kohlenficke zu Ashby shid chose einige Jahr-bellderte hindarch vom Ausgehenden en bis zu einer There with handert Tards behaut worden, und man hat Me diesen Schlen weiler brendbares Gas rock Salzware det augettoffen. Etsteres Em wenigstens sehr selten Hir den Stretken wood week settener beim Pfeilerabban War gang unbekannt und find sich erst all als die Flotze in größeren Teufen allgegriffen werden fillisten, und als der Zudreng von Wesser durch Before digital words, and a second control words method to belleve and both a chain down and both a toucher Ueber das Vorkommen des Sphärosiderit und des leuerfesten Thon in der Steinkohlen-Mulde rasidit day ton Ashky-de-la-Zouch. to the You Herro Mammatt. 19 Kisepstain kommt mehr oder weniger häufig in den verschiedenen Thon - und Schieferthon - Schichten, aber

selmn in den Sandsteinschichten des Steinkohlengehirges von Ashby vor. Zuweilen wird er als eine mehrere Qualisatmeilen aushaltende und nicht unterbrochene Schieht von etwa 2 Zell Mächtigkeit, zuweilen aber

And znar within zo a comprehensive touch

auch in rundlichen, 6 - 12 Zoll breiten, 1 bis 12 Zoll dicken und durch Zwischenräume von einander getrennten Massen, angetroffen. Diese runden Massen werden zu Ashby pot-lids genannt; sie sind in der Regel, eben so wie der in ununterbrochenen Schichten vorkommende Eisenstein, dicht, und es zeigen sich darin wenig Pflanzenabdrücke. An anderen Stellen der Steinkohlenablagerung bildet der Eisenstein conglomeratartige Massen, aus kleinen Knollen bestehend, von sehr verschiedener Größe, welche jedoch die einer Wallnuss nicht übersteigt. Wo der Eisenstein aber am reichhaltigsten und am häufigsten vorkommt, besteht er aus gröseren Knollen und enthält dann auch häufig Pflanzenabdrücke, besonders im Mittelpunkt oder im Kern. Einige Knollen sind äußerlich ganz dicht und eben, aber ganz rissig, dergestalt dass die offene Weitung des Risses sich im Kern zeigt, und der Rifs schon ganz wieder geschlossen ist, ehe er die äufsere Fläche erreicht. Diese Risse sind zuweilen leer, zuweilen mit Kalk oder Kalkspath, zuweilen aber auch mit stark gesalzenem Wasser ausgefüllt. Sie haben ganz das Ansehen von Rissen, wie sie sich im Inneren von erhärteten Massen zeigen. Alle diese abgerundeten größeren und kleineren Knollen von Eisenstein zeigen äußerlich nicht die geringste Spur einer erlittenen Reibung, wohl aber auf der oberen Fläche eine Art von Einkerbung, welche den so genannten Augen bei den Kartoffeln ähnlich ist. Auch liegen sie nicht unregelmäßig durch einander, sondern in wohl geordneten Schichten, ganz in der Art, wie die Feuersteinlagen in der Kreide. Die mehrsten Knollen sind aus concentrischen Lagen zusammengesetzt und haben inwendig einen Kern, der eine organische Substanz einschließt. An den Stellen, wo der Sphärosiderit auf eine bedeutende Erstreckung ununterbrochene Schichten bildet, behalten dieselben eine sehr gleichbleibende Mächtigkeit, die aber selten über 2 Zoll steigt. Hangendes und Liegendes zeigen dann fast immer einen Spiegel, der ohne Zweifel durch die Reibung des Eisensteins, während des Bildungsprozesses desselben beim Zusammenziehen der erhärtenden Masse, entstanden ist.

Der feuerfeste Thon bildet in der Kohlenmulde zu Ashby sehr häufig wiederkehrende Schichten, und zugleich für die mehrsten Kohlenflötze das unmittelbare Liegende. Einige von diesen Schichten sind nur wenige Zolle, andere einige Faß mächtig. Der Thon ist gewöhnlich sehr rein und enthält häufig Abdrücke von Wasserfissnken. Diejenige Schicht, von welcher die wichtigen Steingutlabriken versofgt werden, ist etwa 4 Fuß dick, und macht das Liegende eines 6½ Fuß mächtigen Kohlenstötzes, in dessen Nähe der Thon häufig Blättersbärücke zeigt. Der Umstand, daß der Thon, welcher unmittelbar unter den Kohlenstötzen und in unmittelbarer Berührung mit demselben vorkommt, häufig sehr rein fit, hat zu der Vermuthung Veranlassung gegeben, daß diese Thonschicht nicht der Grund und Boden gewesen sein könne, worauf die Vegetabilien gewachsen sind, die den Stoff zu den Steinkohlen hergegeben haben, indem sich in dem Thon keine Spuren von Wurzeln, Stämmen, Aesten und selbet von Blätterabdrücken zeigen,

## Archiv

Mineralogie, "Geoghosie, Bergbau und Hüttenkunde.

Achten Bandes
Zweites Heft.

## Abhandlungen.

1.

Geognostische Bemerkungen über einige Theile des Münsterlandes, mit besonderer Rücksicht auf das Steinsalzlager, welches die westphälischen Soolen

erzeugt.

y o n

### Herrn Dr. Becks zu Münster. 🤲

Das Münsterland wird im Süden durch das rheinisch-westphälische Schiefergebirge, im Osten und Norden durch den Teutoburger Wald begrepzt, hängt aber gegen Westen mit der großen norddeutschen Ebene zusammen und bat daher auf dieser Seite keine natürliche Grenze. Indem das zuerst genannte Gebirge von Mühlheim an der Ruhr gegen O. in fast gerader Linia his zu seinem nordöstlichen Vorsprunge, in

<sup>\*)</sup> Weil wir vom Münsterlande gute Charten besitzen, so habe ich es überslüssig gehalten, eine besondre hinzuzusugen, nehme aber vorzugsweise auf die Hoffmannsche geognostische Charte Bezug.

der Gegend von Stadtberge, werläuft, hier aber rechtwinklich von dem südlichen Ende des Teutoburger Waldes getroffen wird, der von hier ansangs gerade gegen N. bis in die Nähe von Horn zieht, dann aber bis zu seinem Verschwinden in der Nachbarschaft von Rheine nordwestwärts streicht und sich immer weiter von den rheinisch-westphälischen Gebirge entfernt, erbält das Münsterland die Form einer großen Bucht, welche bereits von Herrn F. Hoffmann mit dem Namen ,, des alten Meerbusens von Münster und Paderborn" sehr passend bezeichnet ist. Die Oeffnung dieses Busens sieht gegen W. und sein Eingang dürste fast genau durch eine von Rheine nach Haltern w der Lippe gezogene Linie bezeichnet sein, deren Länge etwa 6 geogr, Meilen beträgt. Durch einen besonderen Vorsprung, womit das dem Schiefergebirge angelegege Kreidegebilde in der Richtung dieses Querschnittes non S. gegen N. sich ausdehnt, und den nordwestlichen Lauf der Lippe von Lünen an bis Haltern zu einem audwestlichen umwendet, wird die Weite des alten Meerbusens an seinem Eingange beträchtlich eingeschränkt, und seine größte, reichlich noch um eine und eine halbe Meile vermehrte Breite finden wir mehr östlich in einem durch die Orte Lengerich, Telgte, Drensteinfurt und Unna gelegten Querschnitt. Von hier gegen O. verengt sich die Bucht immer mehr, man sicht die beiden einschließenden Gebirge, wie die Scheelel eines Winkels, sich immer näher kommen, bis sie, Paderborn gegenüber, in einem engen Bogen zusammentreffen. Im W. des eingeschlossenen Landes gielt es keinen Punkt, von dem man beide Gebirgsketten zugleich warnehmen könnte; von der Höhe bei Stromberg aber und von da weiter östlich selbst in der wagerechten Ebene, hat man die Aussicht auf beide Gebirgszüge. .ir ... 8 41

Dieses auf die beschriebene Weise umschlossene insferland stellt eine große, fast wagerechte, Ebene in welcher trübe Flüsse sich träge fortbewegen und manchen Stellen stehendes Wasser erzeugen, dereu sere Hälfte von Sand und Moorboden bedeckt ist, welche nur selten und dann nur von hügelartigen warsgungen unterbrochen wird. Diese finden sich waweise ganz im W., dort wo die Münstersche ha der großen nord deutschen sich anschließt wir den Eingang in die Bucht angenommen ha-Es erhellet hieraus, dass wir das Münsterland ine ansehnliche Mulde betrachten können. plinie läuft ziemlich genau von W. nach O.; der ligel lehnt sich an das Schiefergebirge, der andre Teutoburger Wald. Diese Vorstellungsart wird ach die später zu erörternden Lagerungsverhältgerechtfertigt.

🗫 der Lauf der Flüsse deutlich zeigt, steigt die von W. gegen Osten etwas an, and hat in der d, wo die umgrenzenden Gebirge zusammenstofsen mölste Erhebung. Diese Gegend war auch offenbar inwirkung jener Kräfte, denen die beiden Gebirgshre Emporhebung verdanken, am meisten unter-Wollte man aber hieraus vermuthen, dass längs utoburger Waldes eine allmälige Senkung \$, und längs des angrenzenden Sauerländi-Gebirges eine ähnliche Erniedrigung gegen N. habe, so dafs in der vorhin erwähnten Muldenlinie Muchgreisende Rinne gebildet werde, welche die chen Wasser der Ebene ableitet, so findet sich whites Verhalten in der That nicht, denn es sind i Flüsse, welche die ganze Ebene von O. nach W. strämen: nordwärts die Ems, südwärts die Lippe. le entspringen kaum eine Meile von einander: Ems in der Bauerschaft Höfelhoff, der dem

Geognosten wie dem Geschichtsforscher gleich meile digen Dörenschlucht gegenüber; die Lippel Lipps pringe, nördlich von Paderborn. Anfange ben sich beide Flüsse auf eine Strecke von met zwei Meilen einander parallel. Die Fläche zwischen nen, etwa eine Meile breit, besteht mehr aus Wals aus trocknem Lande; ein Bruch, ein Moot sich an das andre, das Wasser ist hier, mögt sagen, im Zweifel, zu welchem Flüsse es sich be soll, und man könnte die Bäche des einen Flüsse soll, und man könnte die Bäche des einen Flüsse nigstens bei ihrem Anfange, ohne besondre Mühre handern ableiten. Ganz im O. des Münsterlande der Strecke wo die Ems und die Lippe diesen lelismus zeigen, giebt es also einen Landstrich, dast als gemeinschaftliches Thal beider Flüsse, al einzige und Hauptthal des ganzen Landes, al dürfen.

Weiler im W. zeigt sich aber eine ganz and staltung. Die Ems berührt in ihrem Laufe die Rietberg, Rheda, Warendorf, Telgte, die hert sich bis zu diesem Orte der oben gedachtet denlinie, bleibt aber doch stets dem Teuto Walde näher als dem Schiefergebirge. Bei 🏿 andert sie ihre bisher westliche Richtung in ein westliche, nähert sich dem erstern immer me durchschneidet bei Rheine sogar seine Richtung bei ist es nicht uninteressant zu bemerken, da Teutoburger Wald von Iburg an gegen W. an Höhe als an Masse fortwährend geringer wird. rend derselbe östlich von dieser Stadt, wie der schnitt bei Bielefeld besonders schön zeigt, parallelen Ketten besteht, finden wir westlich noch zwei Ketten, nehmlich die der Kreide und des Quadersandsteins, indem die Kette des Muschelli ganz verschwunden ist, und die Gesteine der Gryphild

Pormation pur am Fulse des Gebirges erscheinen. alibe im windesten in die Höhe zu steigen. Bei Ihn's sethet hat eine gewaltige Masse von Ouaderendstein, die deb Darenberg bildet, die anschuliche Höhe von 1092' W Diese Höhe kehrt westwärts niemals wieder, das Ged Birge senkt sich immer mehr und verschwindet enelielt in der Nähe von Rheine unter der Ebende Iburg aber gegenüber fliefst die Ems bei Warendorf, wid dieser Punkt mögte in ihrem ganzen Laufe der vone Tentoburger Walde entfernteste bein. Ein ahalis ches Verhalten zwischen dem Gelinge und der Emis Rab den wir weiter östlich von Iburg beständig wiederkenren, und man sieht hieraus, wie ich glaube, recht klar, wie die Kraft, welche des Gebirge aus der Biefe gehoben, ihre Wirkung auch moch weit in die Ebene aus? gedebnt hat. ्राच्या प्रकारिक राज्य के श्री है । अर्थ के श्री के कि का अर्थ के श्री

Anders finden wir es bei der Lippe. Dieser Fluis fliefst fast unmittelbar am Fusse des südlichen Gebirgess d. h. am Fusse der Kreidehügel, welche dam Uebers gangsgebirge angelagett sind, und entferat sich von dem seiben von seiner Quelle an bis Benning hausen, westlich von Lippetadt, kaum mehr als eine habe Meile. Hamm dürfte denjenigen Punkt der Lippe bes zeichnen, wo sie vom Gebirge am weitesten entfernt sit, nehmlich 1½ Meile. Dagegen bespült sie von Lübnen bis jenseits Haltern wirklich den Fus des nördelichen Abhanges.

Wichtig ist für die allgemeine Gestaltung des Lanz des die Untersuchung, in welchem Verhällniß die Meteorwasser an seine beiden Flüsse verthalts werden. Wis Anden in dieser Himicht einen bemeikens werthen Unterschied. Theilen wir die Ebene in der Richtung von O. gegen W. in drei gleiche Theile; so bekommt die

<sup>\*):</sup> El'of mann's Uebersieht, : I. 207.

Rans reichtich, von zweien dieser Theile der Mithe Zuflüsse entspringen bisweilen fast un den der Lippe, wie dies an ihrem Gontributär, der Winstellen Nebesbächen, in der Nähe von Hämme bar ist. Wann dennoch die Ems etwas kleinen die die fast bis zur Quelle schäfbare Lippe, an wir später die Gründe kennen lernen, welche Umstand erklären. Es zieht also in der Längens des Landes eine, dem Auge oft unbemerkbare hint fors, welche die Wasserscheiden zwischen des Heoptstässen bildet und sich besonders in der Lippe hält.

- Müzel des Münsterlandes. Im de Theile des alten Meerbusens wird die fast wagt Ebene des Bodens nicht ein einziges Mal unterb Stimpfe, Moores Brücher halten sich hier, wie die sermasse: eines Bees, das Gleichgewicht. wetteifert, an Aasdehnung wie an ebener Lagers feiner unbedeckter Sand, der, ein Spiel des Win geringstein: Vertiefungen ausfülkt, heute zu Hau sammenwebet und morgen durch dieselbe Kraft: abgetragen wird. Ein für die Pflanzen-Cultus ge tee Boden ist hier vorzugsweise auf den Fuls " die Abhänge der benachbarten Gebiege beschränkt wo im Innern einige wenige fruchtbare Strecken nen, haben diese das Ansehen von Oasen in det ste. Von colcher Beschaffenheit unden wir die flüche zunächst östlich einer Linie, die über stadt, Wiedenbrück und Halle laufend, das quer durchschneidet; dann aber auch in dem s Landstricke, welcher, von der Ems und dem Test hurger Wald eingeschlossen, gegen O: mit dem gen in Verbindung steht und gegen W. bis Rhe fortzieht. Die östliche Hälfle desselben wird die Augenennt, und ist wegen der hier alt gesundenen Blitzrühren bekannt.

Nördlich von der Ems zeigt sich nur einmal eine bemerkenswerthe Erhebung, dieselbe, welche den Laeroder Kleinenberg bei Hilter im Fürsteutham Osk mabrück bildet. Südlich von der Ems treffen wir jedech häufiger auf dergleichen Upebenheiten. Kaum eine Melle im W. der vorbin gedachten Querlinie, begegnet man den Hügeln von Stromberg. Sie bilden einen lenggedehnten Rücken, der sich von Stromberg bis Beckum deutlich verfolgen lässt, und an diesen beiden Punkten seine größte Erhebung zeigt, die jedoch 400' Meereshöhe wohl nicht übersteigen dürste. Westwarts Beckum erniedrigt sich derselbe zwar bedeutend, allein bei genauer Untersuchung sieht man ihn über Dolberg bis in die Nähe von Hamm fortsetzen. Höhenzug, den wir den Stromberger nennen wollen, streicht von N.O. nach S.W., und bildet von Stromberg bis Hamm die Wasserscheide zwischen der Ems und Lippe. Bei Hamm verbindet sich der Stromberger Höhenzug mit einem andern, der genau dasselbe Streichen hat und die Lippe bis jenseits Lünen begleitet. Dieser mag der Höhenzug der Lippe Westlich von Hamm bildet derselbe beinahe noch zwei Meilen weit die Wasserscheide zwischen diesem Flusse und der Ems; gehört aber später ganz dem Bereich der Lippe an. Von S. kommend gewahrt man diesen Höhenzug am deutlichsten, indem er gegen das Lippethal ziemlich stark abfällt, während er sich auf der nördlichen Seite so allmälig senkt, dass man hier die Abdachung nur an der Richtung des fliessenden Wassers bemerkt. Die Linie, welche die höchsten Punkte desselben verbindet, nähert sich in der Gegend von Hamm der Lippe am stärksten, bleibt jedoch meistens eine

Stunde und darüber von ihr entfernt. Auf der Strefes von Hamm nach Münster finden wir auf der Charte von Raimann und Berghaus den höchsten Punkt zu 305' Seehöhe angegeben. Diese Höhe wird westwärts nur wenig geringer, an dem Hügel aber, der die ehemalige Abtei Kappenberg trägt, nördlich von Lünent wahrscheinlich zu 400' anwachsen. Von diesem Punkte an nimmt sie beträchtlich ab und fällt endlich bei Olefen bis zu dem Niveau der Stever, die in dieser Gegend nur noch 147' über dem Spiegel des Meeres erchaben ist.

Von Stromberg bis in die Nachbarschaft von Werne machen die genannten Höhenzüge die Grenze in dem Wassergebiet der Ems und Lippe, und wir sehen, dass das Land zwischen diesen beiden Flüssen eine Erhebung erlitten hat, die mit ihrem Grath in der Nähe der Lippe und längs derselben fortläuft, gegen N. aber sehr allmälig und weit bis zur Ems hin abfällt. Hiedurch erhält dieser Fluss hinsichtlich seines Gebietes ein bedeutendes Uebergewicht über die Lippe, Der Fluss, welcher aus dieser Gegend das Meteorwasser aufnimmt und der Ems zuführt, ist die Werse, welche von ihrem Ursprunge, zwischen Stromberg und Beckum, bis nach Drensteinfurt gegen N.W., dann aber gerade gegen N. fliesst, bis sie in die Ems einmindet. Diese Richtung verdient um so mehr Aufmerksamkeit, da 17 - 2 Meilen im W. von der Werse die Stever auf eine lange Strecke mit ihr fast parallel nach der entgegengesetzten Weltgegend fliesst und sich endlich mit der Lippe verbindet.

Jenseits der Stever erheben sich die meisten und bedeutendsten Hügel des Münsterlandes, und die Linie zwischen Haltern und Rheine, womit oben der Eingang in den alten Meerbusen angedeutet ward, beseich-

net zugleich die Lage einer Hügelreihe, welche zwar oft unterbrochen, doch durch den ganzen Querschmitt sichtbar ist und den Eingang zu verschließen scheint. Betrachten wir dieselben der Reihe nach und beginnen mit den nördlichsten, so treffen wir in der Nähe von Rheine einen Höhenzug, der gegen S.W. streicht und die Richtung des Teuteburger Waldes rechtwinklich schneidet. Er bildet wie die früher betrachteten Höhen einen lang gedehnten Rücken, der am nördlichen Ende von der Ems durchschnitten wird und sich dann nach dieser Seite sehr bald unter dem aufgeschwemmten Lande verbirgt. Auf dem linken Ufer der Ems oder südwärts von Rheine erlangt derselbe in dem Stadtberge eine Meereshöhe von 258', während der Spiegel dieses Flusses daselbst nur 89' Höhe hat. Gegen S.W. verfolgen wir diesen Rücken ununterbrochen mehre Meilen weit, bis er, mit stets abnehmender Höhe, in der Nähe von Meteln ganz zu verschwinden scheint. Hr. Hoffmann ist geneigt, diesen Zug als eine Fortsetzung des Teutoburger Waldes anzusehen, und in der That, das fast unmittelbare Zusammentreffen beider Höhenzüge mit ihren Enden bei Rheine, und die vollkommenste Uebereinstimmung im Gestein derselben, sind Etscheinungen, die dieser Ansicht sehr das Wort reden. Sie erhält vielleicht noch mehr Gewicht, wenn es wahrscheinlich wird, dass der Höhenzug, wenn auch bisweilen unterbrochen, in derselben Streichungslinie an andern entsernten Punkten wieder zum Vorschein kommt. Geht man von Meteln gegen S.W., so findet man bis Ahaus keine Erhöhung, kein anstebendes Gestein; der Boden bleibt immer eben und mit aufgeschwemmtem Lande bedeckt. Bei Ahaus stofsen wir aber auf einen Rücken, der von hier gegen S.W. über Stadtlohn. Südloho. Weseke bis eine Stunde südlich von Bork en ununterbrochen fortsetzt. Nur an den Stellen, wo er

dem Laufe der Plüsse entgegentritt, selfen awif einest. gewöhnlich engen, Dorthschnitt, wie den der Benkel bei Stadtlohn. Seine Höhe über die benachbarte Ebens. dürste 50 - 60' nicht übersteigen und bleibt meistens noch geringer. Men würde ihn daher, da sein Ansteigen außerdem sehr allmälig geschieht, an mehreren Orten kaum bemerken, erregte nicht seine Fruchtbarkeit besonderes Interesse. Er bildet nämlich ein Plateau, das durchschnittlich nur 10 Minuten, selten eine halbe Stunde, breit ist, und um so mehr wie ein Garten erscheint, wenn man den benachbarten Moor- und Sandboden verlassen hat. Die genannten, meist volkreichen. Orte liegen auf oder hart an ihm, und würden ohne diesen Landstrich, der allenthalben das Esch genannt wird, gewiss nicht vorhanden seyn. Die Oberfläche besteht aus einem 3 - 8' tiefen fruchtbaren Thonboden. der nach oben etwas sandig und deshalb leicht zu bestellen ist. Selten ragt anstehendes Gestein bis zu Tage. dagegen ist er mit einer Menge von Brüchen auf der genzen Linie von Ahaus bis jenseits Borken aufgeachlossen und liefert sowohl Wasser - als Weifskalk für die nächsten Orte im Preussischen und Hollandischen. Die häufig vorkommenden Versteinerungen ge-. hören der Kreide an, und das Gestein hat in oryktognostischer Hinsicht alle Aehnlichkeit mit dem in der süd-: lichen Kette des Teutoburger Waldes. Unter der Kreide erscheinen auch hier, namentlich bei Stadtlohn, die Mergel der Gryphiten-Formation wie bei Rheine. Nach dieser Erörterung dürfen wir den zuletzt betrachteten Rücken, welchen Hr. Hoffmann nicht gekannt zu haben scheint, wohl als eine Fortsetzung der Hügel bei Rheine betrachten und es für wahrscheinlich halten, dals das Ganze eine Fortsetzung des Teutoburger Waldes ist. Dieses Gebirge, das in Betreff seiner Länge bei einer außerordentlich geringen Breite ohnehin

visilleicht in ganz Europa seines Gleichen nicht, hat, wird noch interessanter, wenn wir dasselbe ganz im W. des Münsterlandes als einen Hügel wiederfinden, der von der Emabis jenseits Borken d. h. bis in des alte Rheinthal fortsetzt. Zwar stimmt die starke, ja rechtwinkliche Biegung, welche nach meiner Meinung des Gebirge bei Rheine erleidet, mit dieser Ansicht nicht wohl überein; allein dergleicken Biegungen zeigen auch andre Gebirge; ja diese merkwürdige Erscheinung mögte den Teutoburger Wald noch besonders charakteriairen, indem er bei Horn bekanntlich eine starke Wendung erleidet, ohne dass Jemand daran zweiselte, die beiden Schenkel als ein und dasselbe Gebirge anzusehen.

Die Hügel von Bentheim und Gildehaus sind aus Hoffmann's Schriften bekannt, und ich kann mich deher von Rheine aus südwärts wenden. begegnen wir bei Burgsteinfurt einer Hervorragung. welche den nördlichsten Vorsprung einer Hügelreihe bildet, die von da gegen S. O. bis jenseits Münster anhält und unter der Benennung der Berge von Altenberge und Nienberge bekannt ist. Die Hauptmasse liegt zwischen den eben genannten Orten und dürfte namentlich bei Altenberge noch die Höhe von 400' erreichen. Mehrmal senkt sich die Höhe bis zur Ebene hinab; an die Stelle des anstehenden Gesteins tritt dann das aufgeschwemmte Land. Hr. Hoffmann hat auf seiner Charte diese Unterbrechungen ebenfalls bemerkt. In einer solchen, ziemlich weiten, Vertiefung liegt die Stadt Münster. Der Graht unserer Hügelreihe läuft hart an dem nördlichen Abhange, welcher schroff und ungleich steiler ist als der westliche. Letzterer bestimmt durch seine sehr allmälige Senkung die Breite des Ganzen, welche nur selten eine Stunde beträgt.

Westwärts von dieser Hügelreihe und von ihr durch ein breites Thel getreum, sehen wir eine Hügelgruppe

eich erheben, die alle librigen an Umfangt wie en diche übertrifft und daher auch vor allen ins Auge fällt. Re ist dies der von seinen höchsten Punkten bei Billare beck sogenannte Baumberg. Seine siedliche Grenze lässt sich durch eine von Coesfeld nach Nottuln gegogene Linie bezeichnen, und von da erstreckt er sich mit etwas verminderter Breite gegen N.N.W. bis jenseits Schöppingen. Seine Basis dürste eine Fläche von 3-4 Geviertmeilen bedecken. Die Hauptmasse des Baumberges stellt, wenn der Ausdruck erlaubt ist. ein kleines Stückgebirge dar, - das vielfach- von Thälern durchschnitten ist, die sich nach allen Seiten öffnen. Indels offenbart sich auch hier ein ähnlicher Charakter. wie wir an den Hügeln von Altenberge und Niesberge beobachtet haben. Der nordöstliche Abhang des Baumbergs ist am steilsten, und an seinem Rande finden wir die bedeutendsten Höhenpuncte, deren gegenseitige Lage wir durch die Orte Schaandetten. Bitlerbeck, Höppingen und Schöppingen genau hastimmen können. Bei Billerbeck und Schöppingen findet sich eine für unser ebenes Land anschnliche Was man in eigentlichen Gebirgen Höhe von 491'. nicht selten beobschtet, dass einzelne Ausläufer an ihren Enden beträchtlich emporateigen und die Höhe des Knoten erreichen oder gar überragen, zeigt sich auch an dieser Hügelgruppe, indem der Schöppinger Berg als ein isolirter Arm gegen N.W. fortstreicht, und nachdem er die genannte Höhe erreicht hat, rasch bis zur Ebene des aufgeschwemmten Landes abfällt. Die vorhin gedachte, die höhern Punkte verbindende, Linie läust von 8. S. O. nach N. N. W., und ihr parallel ziehen die meisten westwärts gelegenen Hügel, so dass diese Linie zugleich das Hauptstreichen des ganzen Baumberges angieht. Die einzelnen Hügel haben selten einen etwas zugeschärften Graht, sondern stellen breite Blächen dar.

Sankung gegen VV. zeigen. Nach dieser Seite findet eine allgemeine Abdachung statt, und hier treten auch die meisten Plüsse aus dem Baumberge hervor.

Der sädwestliche Fus des Baumberges wird von einem großen Moore begrenzt, das sich von Dülmen bis Stadtlohn erstreckt und in dem mittlern Theile seiner Ausdehnung den Namen Ballow führt. Hatt an seiner östlichen Grenze und zum Theil in ihm gelegen, finden wir mehre Hügel, von denen der westlichste der Hünsberg, etwa eine Stunde von Coesseld entfernt ist. Ihm folgen in genauer Linie gegen S.O. die Flamsche Klus, der Homberg und der Strucker Homberg. Sie sind sämmtlich kegelförmig, isolirt und von geringer Höhe, da der bedeutendste von ihnen, der Hünsberg, kaum 70' über die Fläche hervorragt. Ihre relative Læge aber, in der sich das allgemeine Streichen der benachbarten Hügel klar ausspricht, verdient Bewachtung.

Durchschreitet man den Ballow der Quere nach, so gelangt man zu einer neuen Hügelkette, welche die südwestliche Grenze des Moores bildet. Sie beginnt zwischen Dülmen und Haltern und erstreckt sich von hier gegen N.W. bis Borken. Der südliche, Haltern zunächst gelegene, Theil heißt die hohe Mark, der mittlere und nördliche Theil wird mit der Benennung der Reckenschen Berge unterschieden. Der dem Ballow zugewandte Abhang steigt plötzlich empor und ist an mehreren Stellen so steil, dass er unzugänglich wird. Sein Fus springt dann bald vor, bald zieht er sich zurück und bildet auf diese Weise, besonders bei Gr. Rocken, mehre niedliche Halbkessel, Dagegen verflacht sich der südwestliche Abhang so allmälig, dass er sich his zur Lippe hin ausdehnt. Zugleich ist er von einigen breiten Vertiefungen durch-

echnitten, wodurch niedrige Nebesjoche etzeugt werde. Das ausgezeichnetste von diesen ist der sogenanste Amnaberg, etwa eine Stunde nördlich von Haltern, de sich von der hohen Mark losreifst und mit einem breiten Plateau bis nah zur Lippe fortsetzt, wo er steil abfällt. Seine Höhe über dem Spiegel derselben mag 70 — 80' betragen. Der Durchschnitt beider Abhänge ist schmel und liegt hart an dem nördlichen Abfalle. Seine erhabensten Punkte liegen in der Nähe von Ga. Recken und erreichen hier in dem Vogelsberge und Molkenberge eine Seehöhe von mehr als 400'. Weiter gegen N. W. wird die Hügelkette etwas niedrige, erhebt sich aber in dem Lünsberge bei Borken fast zu der vorigen Höhe wieder empor.

Geht man den geraden Weg von Coesfeld.neth Dülmen, so mögte man glauben, einen ganz ebesen, sechts und links wagerecht ausgebreiteten, Boden zu betreten, zeigte nicht hin und wieder anstehendes Gestein und noch mehr der Abfluss des Wassers nach beiden Seiten, dass man sich gerade auf dem Rücken einer, wenn auch sehr geringen, Erhebung befindet. Setzt man den Weg in der angegebenen Richtung fort, so dals man von Dülmen nach Seppenrade gelangt, so bemerkt man ein schwaches Ansteigen des Bodens, das bis sudem letztgenannten Orte fortdauert. Man befindet sich denn auf der Höhe eines Plateau's, das im Habkreis von der Stever umflossen wird, nämlich von Lüdinghausen bis jenseits Olfen, gegen diesen Flus rasch abfällt und reichlich 150' über ihn erhoben ist. Dieser Strich von Coesfeld über Dülmen bis an die Ufer der Stever, der nur in dem letztern Theile die Breite von etwa einer Stunde hat, scheint eine südöstliche Fortsetzung des Baumbergs zu seyn, wenigstens hat er mit diesem gleiche Richtung und auch große Achnlichkeit im Gestein.

Plateau von Seppenrade gerade gegenüber und von ihm durch das breite Thal der Stever getrennt, ethebt sich bei Olfen die Hügelreihe der Lippe, welche anfangs ganz niedrig ist und bis Lünen die Richtung des vorigen beibehält, von hier nun aber gen N.O. streicht.

Budlich ist noch einiger Hügel zu gedenken, die be der Mitte zwischen der Höhe von Seppenrade und der hohen Mark liegen und die Borkenberge genennt werden. Die von Dülmen nach Haltern führende Kunststraße zeigt sie auf der östlichen Seite, in einer Entfernung von bemah einer Stunde. Sie bestehen hauptsächlich aus drei mit einander parallel laufenden Rücken, die durch enge, bis auf die Grundebene reichende Thäler von einander getrennt sind und daher, wenn gleich sehr im Kleinen, ein wahres Kettengebirge darstellen. Außerdem bemerkt man mehre kegelförmige niedrigere Hervorragungen, die theils in die Streichungslinie jener fallen, meistens aber regellos zerstreut liegen. Das Ganze, ringsom von Sand- Moor- und Sumpfboden umgeben, sieht mit keiner der genannten Hügelgruppen in unmittelbarer Verbindung. Die drei Paralletkettchen steigen zu einer Höhe von 150-200' über die Ebene \*). Sie haben einen schmalen, mitunter sogar scharfen, Graht und sehr steile, gleichmäsig abfallende, Abhänge. Ihre Länge beträgt kaum mehr als

<sup>\*)</sup> Trotz dieser geringen Höhe fallen sie dem Auge, aus einer Entiernung von einigen Stunden, sehr auf und haben das Ansehen von Bergen, die ihren Gipfel bis in die VVolken-Region erheben. Die Borkenberge theilen diese Eigenschaft mit allen Hügeln des Münsterlandes; jeder Beobachter, der zum erstenmale hereintritt, glauht in der Ferne gewaltige Berge zu sehen, die, wenn er sich ihnen nähert, zu unbedeutenden Hügeln zusammenschrumpfen. Es mag diese Täuschung ihren Grund theils in dem ebenen Boden, Karsten Archiv VIII. B. H. 2.

eine halbe Stunde. Ihr Streichen hor. 8 und 9 stimmt mit dem der benachbarten Hügel im Allgemeinen überein.

Dies sind die sämmtlichen Hügel, welche die eigentliche Ebene des Münsterlandes unterbrechen, oder zwischen dem Teutoburger Walde und der Lippe vorkommen. Lessen wir den Kleinenberg bei Hilter, so wie die Hügel von Bentheim und Gildehaus, die Fr. Hoffmann als eine Fortsetzung der Weserkette nachgewiesen hat, außer Acht, so ordnen sich alle übrigen nach ihrem Streichen in drei Gruppen. Die Hügelreihe von Rheine und der von Ahaus nach Berken laufende Zug bilden mit einem Streichen von N.O. nach S. W. die erste Gruppe; der Höhenzug von Altenberge und Nienberge, der Baumberg, die Rekkenschen Berge mit der hohen Mark und die Borkenberge mit pordwestlichem Streichen die zweite. und endlich die Hügelreihe an der Lippe und der Stromberger'Höhenzug mit einem Streichen von S. W. W. gegen N.O.O. die dritte Gruppe. Die zweite Gruppe ist die bedeutendste, und zeigt dasselbe Streichen', welches im Teutoburger Walde vorherrscht, lässt sich mit der ersten unmöglich vereinen, siele aber mit der dritten zusammen, wenn es erlaubt wäre, den Theil des Münsterlandes, welcher zwischen Stromborg und dem westlichen Ende des Baumbergs einer-

der eine geringe Hervorragung schon von fern warzunehmen gestattet, theils in der Unreindeit der Luft haben, die dem Himmel fast immer bald mehr bald weniger grau erscheinen läfst und, indem sie weniger durchsichtig ist, an entfernten Gegenständen die kleinern Theile, an Bergen, Bäumen u. dgl., nicht erkennen läfst, wodurch man veranlafst wird, die Berge, Hügel u. s. w. in größere Weite zu versetzen und ihnen eine bedeutendere Höhe zuzuschreiben, als sie wirklich haben.

seite und zwischen der Ems und Lippe andterseite gelegen ist, als eine einzige bald böhere hald niedrigere
Hügelmasse anzusehen, deren Streichen dann von S.O.
nach N.W. gerichtet wäre. Oben sind Thatsachen erwähnt, die für diese Ansicht, andere und vielleicht
mehre, die dagegen sprechen.

Es bleibt noch zu untersuchen, welchen Einfluss die Hügel des westlichen Münsterlandes auf die Senkungen der benachbarten Ebenen oder auf die Vertheilung und Ableitung der Meteorwasser haben. Auf der östlichen Grenze des Baumbergs finden wir noch das bisher herrschende Verhältnifs, indem des Wasser theile zur Ems, theils zur Lippe abstielst; jene mimmt die Münstersche und die Steinfurter Aa, diese die Stever auf. Dieser Fluss, welcher am östlichen Fusse des Baumbergs entspringt, überzeugt durch seinen Lauf, dafs die oben erwähnte Abdachung des Landes von den Ufern der Lippe an gegen die Ems hin in seinem Gebiete aufgehört hat und statt ihrer vielmehr eine Senkung in gerade entgegengesetzter Richtung von N. gegen S. eingetreten ist. Wenn wir von O. her bis zum Fulse des Baumbergs alles Wasser der großen Mulde an die beiden Hauptstüsse, Eme und Lippe, vertheilt sehen, so treffen wir weiter gegen W. dieses Verhältnifs nicht mehr. Von dem breiten westlichen und nordwestlichen Abhange des Baumberges entspringen zwei Flüsse, die Berkel und die Vechte, welche von nun an gleichsam die Stelle der Lippe und der Ems einnehmen. Beide, bald zu schiffbaren Flüssen anwachsend, strömen gegen N.W. nach Holland, wo die Berkel sich mit der Yssel vereinigt, während die Vechte ihren Lauf bis zum Meere fortsetzt.

Um den Charakter des Landes vollständig aufzufassen, ist es nöthig, noch einen Blick auf seine höhern Umgebungen zu werfen. Ueber die nördliche und öst-

liche, d. h. über den Teutoburger Wald, sind wir durch Hro. R. Hoffmann vollständig unterrichtet. Die südliche Umgrenzung darf ich zum Verstehen mehret sehr interessanter Erscheinungen nicht mit Stillschweigen übergehen.

Die nächsten Höhen im Süden des Münsterdandes. - An den nördlichen Rand des rheinischwestphälischen Schiefergebirges lehnt sich eine beträchtliche Ablagerung von mancherlei Gebilden der Kreide-Formation. Diese bedeckt den nördlichen Theil des Kohlengebirges, so dass die Städte Essen, Bochum und Dortmund ziemlich genau auf der Grand beider Gebilde etchen. Weiter östlich lehnt sie sich bis in die Nähe von Stadtberge an den flötzleeren Sanstein \*). Ihre Länge oder die Ausdehnung von W. nach O. beträgt gegen 15 Meilen, während die Breite sehr verschieden, durchschnittlich aber zu 2 Meilen anzunehmen ist. Sie verringert sich zwischen Unna und Werl, wo zugleich der kohlenführende Sandstein in den flöß leeren übergeht, bis ouf eine halbe Stunde, und dieses Verhalten lässt sich benutzen, um das ganze Kreidegebilde in zwei Partien, eine östliche und eine westliche, Betrachten wir die östliche zuerst. zu theilen.

Von Unna an erhebt sich das jüngere Gebirge zu einem einzigen sehr gedehnten Rücken, der, unter dem Namen der Haar oder des Haarstranges bekannt, gegen O. sehr deutlich bis wenigstens in die Gegend von

<sup>&</sup>quot;) Dieser Ausdruck bezeichnet die kohlenleere östliche Fortsetzung des Steinkohlengebirges. Größtentheils besteht dieselbe aus einem der Grauwacke sehr ähnlichen Sandstein und aus einem bröcklichen Thonschiefer, der sich bald mehr bald weniger dem Schieferthon nähert. Uebrigens gebrauche ich in dieser Abhandlung statt der Benennung "flötzleerer Sandstein" auch die allgemeinern Bezeichnungen, als Uebergengsger Schiefergebirge.

Bro a sich verfolgen läfet, und der Landschaft einen podern Charakter verleiht. Die rothe Linie, mit der Mane in seisem Atles die Grenze für die Ver-Bung der nordischen Geschiebe andeutet, bestimmt blich die Richtpog und auch, ziemlich genau die Lage as Höhensuges oder richtiger seines Grahtes, indem e meistens, etwas südlicher läuft. Der nördliche Abht sagemein sauft ... und gewingt dadurch so sehr mite, dass er sich hin und wieder bis in die Nähe. hpps and shot, Die Städte Worl, Soest, Er-B. Gasake, und: Salzkotten liegen am nördli-Atte der Haar und an allen diesen Orten gehen. reiteschichten noch zu Tage. In dieser ganzen: haupg harracht die gleichförmigste Abflachung oder: e; niemals gewahrt man Hervorragungen, die huptriicken ähnlich und parallel wären, wie man; a andern Gegendan, zu bemerken, oft Gelegenheit, t. Dagegen trifft man nicht selten auf thalförmige hoitte, die den Abhang in der Richtung von S. N. durchfurchen, das Regenwasser ableiten und dessen Wegspülungen entstanden sind. Oft sind. then, besonders wenn sie Biegungen gegen O. oder, machen, von 30-50' hohen Felswänden umgeben, sterscheiden sich von ähnlichen Einschnitten (Quer-, \*) im ältern Gebirge, durch ihre breite, ebena: Ihre Spitze bleibt immer mehr oder weniger, an Graht entfernt. Dieser ist von Unna bis Büals bilde er eine Mauer, durchaus geschlossen; Schlucht führt aus der Münsterschen Ehene in Miche Land, und man muls, um aus jener in dien. gelangen, wenigstens zwischen den genangten: A, den Kamm ähersteigen. Letzterer liegt im Durch-, M 4 — 600' über dem Spiegel der Lippe und nt gleich diesem gegen W. allmälig an Höhe ab. seniesst daber auf ihm eine ausserordentliche Fernsicht in die Beene des alten Meerbusens, und wid, wenn man aus diesem bis zum Scheitet herangestiegen ist, durch den Anblick der zehllosen Kuppen im Saustlande auf des angenehmste überrascht. Der Grekt selbst, in neuesten Zeiten mit mehrern Telegraphen geziert, ist zwar gerundet, aber doch sehr schmal; kaum hat man einen Blick auf das jenseitige Gebirgsland geworfen, so ist man auch schon im Herabsteigen begriffen.

Der südliche Abhang der Haar ist ungleich stehe und gestattet binnen wenigen Minuten seinen Fuß metreichen. Man tritt dann in eine Ebene, welche die Haar auf der südlichen Seite begleitet, bald etwas breiter, bald schmaler ist und gewöhnlich eine habe Stunde mißt. Hat man dieselbe quer durchschnitten we befindet man sich plötzlich an den höhern Umgreazungen der Möhne, deren Spiegel noch 2 — 300' tiefer liegt.

Dieser Fluss bewegt sich zwischen Rüthen und Neheim, in einer Entfernung von vier Meilen, auf der Greuze zwischen dem Kreide- und dem Schiefergebirge. Die hohe Wand, welche nordwärts sein Thal von der eben erwähnten Ebene trennt, besteht noch aus dem Gestein des Uebergangsgebirges, allein ihr oberer Rand ist von Quadersandstein und Mergelschichten gebilde, die dann von hier bis in die Nähe der Lippe Ales bedecken. Nie aber setzt das Flötzgebirge auf das jenseitige Ufer der Möhne über. was um so merkwürliger ist, da die nächste Umgebung im Süden dieses Flusses zwar gebirgig, aber sanft ansteigt, und gleich anfangs bei weitem nicht die Höhe der gegenüberstehenden Ränder erreicht. Diese Beobachtung wird man zwischen Rüthen und Neheim allenthalben bestätigt finden. Rüthen selbst ruht theils auf Kalk, theils auf Quadersandstein. So wie man gegen S. aus der Stadt

tritt, veitwuscht man diese Gesteine mit dem Thonschiefer und steht an dem steilen Rande des hier reichlich 300 tiefen Möhnethales. Zugleich überzeugt man sich auf diesem Standpunkte recht klar, wie das Gebirge jenseits des Flusses, besonders im Hankerfelde, sich allmälig erhebt und erst in weiterer Entfernung die obige Höhe erreicht. Es lässt sich diese Thatsache wohl schwerlich anders als durch die Annahme erkläten, dals des Schiefergebirge im N. der Möhne vor der Ablagerung der Kreide ein viel tieferes Niveau als jetzt, selbst tiefer als die nächsten oder geringsten Hervorragungen auf der Südseite gehabt habe, nach der Ablagerung der Kreide-Formation abermals gehoben, und diese mit ihm zu der jetzigen Höhe gebracht sey. Dass das altere Gebirge vor dem Niederschlag der Kreide Erhebungen etlitten habe, geht auf des unwidersprechlichste aus der höchst ungleichförmigen Lagerung beider hervor. Wenh nun aber letztere ebenfalls bedeutende Unebenheiten, Hügel oder Berge bildet, so muss doch wohl der Grund davon tiefer, in einer Erhebung des Liegenden, das auf diese Weise einer Niveau-Veränderung mehrmal unterworfen war, gesucht werden. Der lang gedehnte Haarrücken, der steil gegen S. abfällt und mit seinem Scheitel sich nur eine halbe Stunde vom Schiefergebirge entfernt, macht daher, wie ich glaube, die vorhin ausgesprochene Annahme mehr als wahrscheinlich.

Von Unna gegen O. nimmt das Kreidegebilde fortwährend an Breite zu; von Rüthen an der südlichen Grenze bis zum gegenüberliegenden Punkte an der nördlichen, zwischen Erwitte und Geseke, beträgt dieselbe bereits 1½ geogr. Meile und in dem Durchschnitt von Essentho nach Paderborn 3½ Meile. Mit dieser zunehmenden Breite ändert sich auch das Ansehn der Oberfläche ganz bedeutend. Der einfache, durchaus gleichförmige Rücken, den wir bis in die Nähe von Bü-

ren verfolgt haben, scheint von nun an zu verschwisden, wenigstens sehen wir mehre gedehnte Hügel, die gegen O. streichen, ohne sogleich einen unter dieses bestimmen zu können, der mit Sicherheit als die östliche Fortsetzung der Haar anzunehmen sey. Auch bemerken wir in dieser Gegend noch eine andre, bisher nicht beobachtete Erscheinung, die nämlich, dass ein Fluss, die Alme, aus den höhern Gegenden vom Sauerlande herkommend, das ganze Kreide-Gebirge der Quere nach durchschneidet. Und in der Gestaltung des Alme-Thals liegt auch einzig der Grund, die wahre Fortsetzung der Haar anfangs zu verkennen. Dieser Rücken wird nämlich bei Weine von der Alme, die von ihrem Austritt aus dem Schiefergebirge bei Ringelstein an bis Büren fast gerade von S. nach N. fliesst, durchschnitten, und weil der Flus auf der westlichen und nordwestlichen Seite von einem hohen Thalrande umgeben wird, so ist man im ersten Augenblick geneigt, eben diesen für eine Fortsetzung der Haar anzunehmen. Allein dann müßte diese im O. ihr bisheriges Streichen und mehre andre Eigenthümlichkeiten ganz einbüßen. Eine genauere Untersuchung des Landes lehrt indese, dass bald jenseits der Alme ein neuer Rücken hervortritt, der genau in das Streichen der Haar fällt und alle übrigen Charaktere derselben bewahrt hat. Es ist dies ein Höhenzug, der östlich von Büren sich erhebt, dann zwischen Wünnenberg und Haaren fortstreicht und erst in der Nachbarschaft des Teutoburger Waldes unkenntlich wird. Dieser Rücken ist ein Theil jener menschenarmen Gegend, welche unter dem Namen des Sindfeldes bekannt ist.

Uebrigens finden wir in diesem östlichen, zwischen Paderborn, Essentho und Büren gelegenen Lande, nicht mehr jene Gleichförmigkeit, welche die westliche Gegend zwischen Büren und Unna auszeichnet. Eine Mange lang gezogener Hisel mit breiten, flachen Scheijeln wechseln mit Thälern und Ebenen ab. Sie eweichen zwar nicht die Höhe der Haarfortsetzung, gehen dieser aber fast immer deutlich parallel, und sind daber demselben Streichen unterworfen. Ihr südlicher Abfall ist steil, oft senkrecht; der nördliche ganz sauft, so daß man die Neigung kaum bemerkt. Viele Thäler durchschneiden die Oberfläche, und unter ihnen ist das der Alme das wichtigste. Mit vielen Krümmungen wendet es sich von Büren an gegen N.O. und tritt in der Nähe von Paderborn in das ebene Diluyial-Land. Seine Wände, besonders die nordwestliche, sind sehr steil, und an dem letzten bemerkt man zwischen Brenken und Wewelsburg an drei verschiedenen Stellen senkrechte hufeisenförmige Abstürze von 70-90' Höhe, denen der Flus parallel läuft. Die Sehne, welche die äußersten Punkte eines solchen Bogens verbindet, hat etwa & Stunde Länge. Die übrigen Thäler sind von ähnlicher Beschaffenheit und durchfurchen das Land in der Richtung von S. nach N. und W., um sich sämmtlich mit dem vorigen zu verbinden.

Uebrigens gilt dies alles vorzugsweise von dem nördlichen Abhange der Haar, deren Scheitel beständig in der Nähe des Uebergangsgebirges bleibt und von ihm durch die schmale Ebene getrennt ist, welche den südlichen steilen Abfall der Haar auch im Sindfelda nicht verläfst. Letztere variirt hier hinsichtlich ihrer Breite viel stärker als zwischen Rüthen und Neheim. Denn an die Stelle der geraden Grenzlinie zwischen dem Uebergangs- und Flötzgebirge längs der Möhne, tritt hier ein wahres Zickzack von Vorsprüngen und Buchten des ältern Gebirges, wodurch die Ausbreitung der Kreide gegen S. bald eingeschränkt, bald erweitert wird.

Hat dieser Unterschied in dem verschiedenen Ni-, vaau der Oberfläche vor der Ablagerung der Kreide sei-

nen Grund, so läist sich auf der andern Beite sich nachweisen, dass die Kreide nach ihrer Bildung in dieser Gegend mehr als anderswo starke Einwirkungen et litten habe, indem wir sie in ihrer ganzen Ausbreitung nirgend zu der Höhe, wie an ihrem östlichen Ende gehoben finden. Denn nach Hoffmann hat das hohe Lau bei Oisdorf 1352', Essentho 1334', die Sindfelder Linde bei Wünnenberg 1210', die Haar zwischen Erwitte und Belecke 1077 und zwischen Soest und Stockum 897' Meereshöhe, welche weiter gegen W. immer mehr abnimmt. Wir können uns diese Höhe aber dadurch erklären, dass auf dem östlichen Theil des Kreidegebirges nicht allein das Uebergangsebirge, das auf seiner nördlichen Grenze niemals wiele die Höhe seines östlichen Endes erreicht, bei wiederholten Emporhebungen eingewirkt habe, sondern dass auch der Teutoburger Wald bei dem Hervorsteigen aus der Tiefe, einen bedeutenden Einfluss darauf ausgeübt habe, und zwar dieser um so mehr, als der östliche Theil der Gegend schon ganz in das Bereich des Teutoburger Waldes fällt und in der That einen Theil desselben ausmacht. Der Teutoburger Wald erhebt sich pämlich etwa eine Stunde südlich von Kleinenberg mit einet ansehnlichen gegen N. streichenden Kette von Quadersandstein. Wenn aber dieser, wie die Beobachtung lehrt. von ihrem nördlichen Ende bei Bewergern an, über Iburg, Bielefeld, Horn und Lippspringe 486 - oder westwärts eine Kreidekette ununterbrochen zur Seite läuft, so darf man in Betreff letzterer wohl mit Sicherheit annehmen, dass der zwischen Lippspringe und Essentho dem Sandstein angelagerte Kalk eine Fortsetzung von ihr sey. Hier stolsen demnach beide, das dem Schiefergebirge angelehnte Kreidegebilde und die Kreidekette des Teutoburger Waldes zusammen und ge-Eine scharfe Grenze zwischen hen in einander über.

ihnen zu ziehen, dürste nicht ganz leicht seyn; doelt bemerkt man, dass das Streichen, welches in dem Rawrrücken so konstant hor. 6 ist, ganz im O. anwegelmäßig wird, und endlich dauernd von S. gegen N. gerichtet ist. We man letzteres beobachtet, wie z. B. bei Lichtenau und östlich der Domaine Dalheim, da befindet man sich offenbar im Revier des Teutoburger Waldes.

Bei der südlichen Umgrenzung der Münsterschen Ebene westwärts Unna bemerken wir, von dieser Stadt an, eine ähnliche Zunahme in der Plächen-Ausbreitung des Flötzgebirges wie vorhin im Osten. Die Ausdeha nung desselben ist auf dem Atlas von Hoffmann ganz gener bezeichnet. Die Fläche, welche es bedeckt, bildet bemah ein gleichschenkliches Dreieck, dessen Basis der nördliche Rand des Kohlengebirges und desseh Spitze Haltern bezeichnet. Die größte Breite fällt in die Linie zwischen Haltern und Wattenscheid und beträgt reichtich soviel wie im O. nämlich 31 Meile. Im S: von Unna ist die Haar noch deutlich zu erkennen und besitzt bei der Clus zwischen Unna und Dellwig eine Höhe von 618', während Königsborn in der Ebene nur noch 210' hat. Weiter gegen W. werhert sich die Haar als ein besonderer Rücken bald: die Oberfläche dieser Gegend nimmt ein ebenes oder schwach wellenförmiges Ansehen an; die Hügel, welche, in ihr sich erheben, bleiben sehr niedrig und keiner ragt "iher den andern besonders hervor. Daher finden wir hiet auch den einseitigen Abfall der Oberfläche von S. nach N. nicht wieder, vielmehr sehen wir ein neues Hauptthal entstehen, das der Emscher, welche südlich von Dortmund im Kohlengebirge entspringt, anfangs gegen N., dann mitten durch das Kreidegebirge in der Richtung seines Streichens fliesst, und sowohl von N. als S. her Zubäche erhält. Es erinnert dieser Flus an

die Ahme; während aber thiese dan Streichen der Kreids durchschneidet und in die Lippe fälk, geht jene mehr dem Streichen parallel und verbindet sich unmittelbet mit dem Rheine. Racklinghausen liegt noch im Gebiet der Emschier; aber eine halbe Stunde nördlich von dieser Stadt ändert sich mit den geognostischen Verhältnissen auch die Abdachung der Oberfläche. Denn hier erhebt sich eine zusammenhängende Hügelmasse: die Haard genannt, die aus Sand und Sandsteinen be-, steht., und die Wasserscheide zwischen Empohenmit Lippe bildet. Dieselbe stellt ein kleines Stückgebirge dar, das im Allgemeinen von O. nach W. streicht; mordwärts bis zur Lippe sich ausdehat und im S. durch eine Linie begrenzt wird, die etwa eine halbe Stunde nonlich von Reckling haus en gezogen der Grundlieie des vorhin erwähnten Drejecks parallel läuft. Im S. besteht die Haard aus mehrera parallelen Höhenzügen, unter denen der südlichste selbst der höchste ist. Dieser rage in dem Stimmberge, nordöstlich von Recklinghausen, noch 150 - 200' über die Fläche, die bereits von der Emscher bis bieber gestiegen ist, empor, und fällt gegen S. steil ab. Die einzelnen Parallelztige streichen gegen N.W. und verbinden sich gegen N. mit andern Hügeln, die in nordwestlicher Richtung und mit abnehmender Höhe bis zur Lippe verlaufen. Das vorherrschende, Streichen aller Höhenzüge in der Haard ist demnach von S.O. nach N. W. gerichtet. Die meisten haben wie der Stimmberg einen flachen Scheitel, seltener einen; scharfen Graht, und in diesem Falle gewinnen die trennenden Vertiefungen das Ansehn enger Gebirgsschlich-Dergleichen Rücken und Thäler, die bis zur Lippe fortsetzen, findet man am häufigsten in der Nachbarschaft von Haltern, und zwar eine Stunde oberund unterhalb dieses Ortes. Von da wird die Haard, auf beiden Seiten niedriger und zuletzt auf einen einsichen Rücken beschränkt, der gleichsörinig gegen R. absällt. Sie begleitet die Lippe auswärts bis in die Banerschaft Holthausen, östlich von Datteln, wo sie gegen O. verschwindet, zieht sich aber von dem Dorfe Hämmchen an abwärts immer mehr von dem Flusse zurück und hat bei Polsum ihr westliches Ende. — Die Haard fühlt also einen Theil des großen Bogens aus, welchen die Lippe zwischen Lünen und Derste macht, und an dessen Spitze Haltern liegt. Zwischen diesem Ort und Recklinghausen fällt ihre größete Breite, welche 2½ Stunden beträgt. Die größeten Höhen ragen am südlichen Rande bervor, und der Scheitel des Stimmberges liegt wenigstens 300' über dem Spiegel der Lippe bei Haltern.

Wir sehen demnach ganz im Westen das ältere Gebirge mit den angelagerten Kreide-Gehilden (denn wer mögte wohl daran zweiseln, dass die Kohlenslötze unter letzterm bis zur Lippe hin fortstreichen und einst bei Lünen und andern Orten eben so fleisig gebauet werden, wie jetzt an der Ruhr) einen starken Vorsprung gegen N. machen, der, von der Lippe umflossen, die südwestlichen höhern Umgrenzungen des Münaterlandes mit dessen, in der Ebene gelegenen Hügeln in nächste Nachbarschaft bringt. Von der Haard überschauen wir die nahen Borkenberge, einen Theil der Reckenschen Berge und die hohe Mark, und sehen den Annaberg, jenen abgerissenen Arm der letztern, genede auf die Haard fortsetzen, als wollte er die durch die Lippe getrennten Höhen wieder mit einander verbisdee. Ja die Nähe der genannten Hügelgruppen, die Annäherung im Streichen und die vollkommenste Uebereinstimmung im Gestein, lassen vermuthen, dass der steil ins Lippethal abstürzende Annaberg mit den eben so plötzlich abgeschnittenen nördlichen Ausläufern Haard einst im Zusammenhang gestanden haben. Weaigstene wird es sehr wahrscheinlich, daß disselbe Kraft, welche läugs des Kohlengebirges das Kreide-Gebilde in seine jetzige Höbe versetzte, auch nordwärts de Lippe noch thätig war und mehrere der hier gelegene Hügelgruppen hervorbrachte.

Ich wende mich nun zur Derstellung der Felsarten, aus welchen die Höhenzüge bestehen, und werde zuent die südlichen Höhenzüge, und zwar mit den östlich von Unna gelegenen beginnend und zu den westlichen fortschreitend, sedann die Hügel in der Ebene näher betrachten.

Darstellung der Kreide-Formation im Siden des Münsterlandes. - Es ist schon erwährt daß die jüngern der nördlichen Grenze des Schiefer- ud Kohlengebirges angelagerten Felserten einer einzige Formation, nämlich der Kreide, angehören. Ihre beiden hauptsächlichsten Glieder, der Quadersandstein und ein Kalkgebilde, lassen sich an vielen Punkten beob-Weil der Quadersandstein das Liegende der Formation bildet, so wird er nur an solchen Stellen bemerkber, wo bis auf ihn entweder Ekisse ihr Bett susgehöhlt, oder durch Brunnen und Bohrversuche der Kreidekalk durchsunken ist. Dergleichen Thäler sied vorzugsweise das der Möhne und der Alme. In dem Möhnethal erscheint der Quadersandstein zuerst bee Ettingerhoff, eine Stunde oberhalb Rüthen, mil lässt sich von hier ununterbrochen bis in die Näbe von Belecke verfolgen. Rüthen liegt eine halbe Stunde von der Haar entfernt, hart an dem südlichen Rank, womit die schmale, längs jenes Rückens laufende Ebene plötzlich in das Möhnethal abfällt. Oestlich und westlich der Stadt laufen zwei Thäler zur Möhne, welche die Ebene von N. nach S. durchschneiden; jenes beginst nah bei dem Dorfe Miste und heifst der Rieschwei, dieses hat seine Spitze bei Altenrüthen und führt

ein kleines Wasser, der Knttelbach genannt, Daber steht das Plateau der Stadt nur im N. mit der Ebens in Verbindung, und fällt, gleich einem abgestumpften Kegel, nach den übrigen Seiten theils in die genannten Querthäler, theils in das Möhnethal steil ab. man aus diesen Niederungen zur Stadt heren, so hat man his hart an den Rand ihrer Ebene einen sehr faulen, bröcklichen Schieser unter den Füssen. Endlich ere reicht man den Quadersandstein, der wie eine ebeue Tafel über dem Schieferberg ausgebreitet ist. Wo der Schiefer aufhört, erscheint der Quadersandstein, aleich mit seiner ganzen Mächtigkeit aufgelagert, denn mas befindet sich plötzlich an einer senkrechten Mayer wem 15-20' Mächtigkeit, die man bei dem ehemaligen Ban der Ringmauern als Basis benutzt und auf künstlichem Wege nur noch erhöhet hat. Von der Südseite kann man daher nur mühselig und mit Klettern in die Stadt gelangen, oder es muss durch den Felsen ein: Weg in der Form einer schiefen Ebene gebrochen werden. Dies ist am Schneeringer Thor, wirklich geschehen; wo die Soble so wie die Einfassung des Weges, der nach Warstein führt, aus Quadersandstein besteht. Tritt man durch dieses Thor in die Stadt, so bleibt man einice Zeit auf einer nackten Sandsteinmasse; in der Mitte des Ortes hat man bereits den Sandstein mit dem aufgelagerten Kreidemergel vertauscht, der nun gegen N. his gur Haar und weiter anhält.

Das plötzliche Erscheinen des Quadersandsteins wiederholt sich ganz in derselben Weise neben der Burg
auf dem Fulswege nach Altenrüthen, so wie vor
dem Osternthor, Hier kann man mit wenigen Schritten von dem Mergel, über den Quadersandstein, auf den
Thouschiefer gelangen. Dieselben Beobachtungun macht
man in den vorbin genannten Thälern. Geht man im
Rieschnei herauf den Weg nach Miste, so sieht

man den Thonschiefer gröfstentheils durch Aecker und Wiesen bedeckt. Aber en den höhern Ränders mer rechts und links die entblößten Seitenflächen der Ouw dersandstein-Tafeln hervor, die auf beiden Seiten in derselben Horizontale fortlaufen und in der Spitze des Thales sich wieder vereinigen. Gleiches gilt von dem Thale, das Rüthen im W. abschneidet und den Küttelbach ableitet. - An allen diesen Punkten bleibt der Quadersandstein in demselben Niveau, nirgend tritt er hügelartig auf; in dem Augenblick, wo man seinen auszehenden Rand überstiegen hat, befindet man sich in der Ebene, die bis zum südlichen Fuss der Hear anhat Mier wird er jedoch nicht wieder sichtbar: die Kreide entzieht ihn dem Auge. Zwar begleitet sie ihn bis# den Rand, bilft diesen aber nicht durch eigene Masse erhöhen, sondern wird gegen S. allmälig dünner und keilt sich endlich aus. Diese Erscheinung mag indels von ihrer leichtern Verwitterung herrühren.

Die Lagerungsverhältnisse des Quadersandsteins in der Umgegend von Rüthen deuten offenbar derauf hin, das die beiden erwähnten Seitenthäler nicht primär, sondern erst nach der Hebung der einschließenden Felsarten entstanden sind. Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass diese Thäler, an deren Rändern der Ouadersandsteis Shlig und auf beiden Seiten in gleicher Höhe angetreffen wird, einst vom Thonschiefer ausgefüllt und darüber kontinuirlich vom Sandstein und von der Kreide bedeckt waren. Die Erscheinungen, welche noch heute vorgehen, zeigen die Veränderlichkeit dieser Einschnitte. Liefert der Thonschiefer, der hier wegen seiner geringen Festigkeit den großen Einflus der atmosphärischen Potenzen recht augenfällig macht, keine genügende Grundlage mehr, so reisst ein entsprechendes Stück der Sandsteindecke los und rollt tiefer ins Thal.

Die Mächtigkeit des Quadersandsteins habe ich an seisen Rändern in der Umgegend von Rüthen ziemlich gleich und nie über 20' gefunden. Sollte er aber in dieser Rinsicht mit der Kreide gleiches Verhalten annehmen, die von den Höhen des Möhnethales gegen N. sehr an Mächtigkeit gewinnt und bald den über die südliche Ebene gegen 100' erhobenen Haarrücken zusammensatzt, so dürfte er nach derselben Richtung in geringer Entfernung viel stärker seyn. Ich kenne nur einen Punkt, der hierüber Beobachtungen gestattet, die Steisbrüche bei Rüthen. Diese, von ziemlichem Umsfange, liegen nordwärts der Stadt, nah bei dem Dorfe-Altensüthen, und in ihnen erscheint die Mächtigkeit um einige Fußs größer.

Ich habe oben geäußert, daß der Quadersandstein sehlig gelagert sey, und an den Rändera längs den Thälern scheint es auch so. Hier aber fällt er stark gegen No ein, denn die gedachten Steinbrüche haben ein auffallend tieferes Niveau als Rüthen und der Sandstein erscheint am südlichen Fuss der Haar nicht wieder, ist also nicht bis an die Oberfläche gehoben. Das Liegende des Sandsteins ist ein sehr bröcklicher Thouschiefer, der oft in Letten übergeht. An mehrern Stellen, - bei Rüthen am/Schneeringer- und Osterthor, - fand ich beide Velsarten durch eine einen helben Fuß dicke Kieslage getrenut. Dieser Kies besteht aus weißen, abgerundeten Quarz-Geschieben, von der Größe einer Wallnuss bis zu der eines Hühnereies, während der aufliegende Sandstein selbst gerade längs der Möhne sehr feinkörnig ist. Ihm gehören diese Geschiebe nicht an, sie sind vor seiner Ablagerung hieher geführt; aber woher haben sie ihren Ursprung? Gegen N. ist bis zum Meere keis aastehendes Gestein, das sie liefern konnte; stammen sie aber, was wohl gewiss ist, aus dem ältern Gebirge des Sauerlandes, so durke zur Zeit ihrer Fort-

20

führung ihre jetzige Lagerstätte von jenem noch sicht durch das tiese That der Möhne getrenst seyn. Des Beschränktsein des Quadersandsteins auf den nürdlichen Rand des Mönethals, sein meuerförmiges Auftreten daselbst und die beschriebene Kiesbank als Grundlage, machen es wohl gewife, dass dieses That erst nach der Bildung der Kreide entstanden ist.

Den Quadersandstein findet man bis in die Begond von Belecke anstehend. Diesem Orte gegenüber fehlt er, wenigstens en der Oberstäche, und kommt erst jesseits Mühlheim wieder zum Vorschein. Sein Verschwinden ist um so interessanter, weil die Oberflätte in der ganzen Distanz ein anderes, von dem bishenge abweichendes Ansehen gewinnt. Statt des hoten seiled Thalrendes, welches die Möhne schon oberhab Rüthen und von da an abwärts begleitete, findet min hei Belecke ein sanstes Abfallen eines sehr erniedesten Abhanges. Auch die geognestischen Verhäknisse haben sich geändert. Der Thonschiefer enthält ein starkes Lager eines grauen sehr harten Quarzfelses, das sich über Tage eine halbe Stunde weit erstrecht, ziemlich geneu von O. nach W. streicht und gegen N. stask einfällt. An-einzelnen Stellen ragt dieses fremde Gestein gegen 30' hoch über die Oberstäche hervor, und bildet unregelmäßige Felsenmassen. In der Nähe des Badehauses bei Belecke lassen sich derüber die besten Beobachtungen machen. Das Lager ist während der letzten Jahre in seiner ganzen sichtbaren Länge augegriffen, indem des Gestein wegen seiner außerordentlichen Festigkeit ein: sehr erwünschtes Material zum Chausseebau liefert und daher bis Wiedenhrück und Unna verfahren wird. Die Mächtigkeit dessellen beträgt bei dem Bade hause gegen 400 und echeint in andem Punkten noch größer zu seyn. Im Innern zeigt des Gestein eine Menge Drusenräume, mit des schönsten Quemkfystalten ausgekleidet, die von verschwindesder Größe hie zust halben Zell anwachsen und häufig durch eines Anflug von Kupferlasur in den lebhaftesten Farben glansen. Dieses letztere Mineral kam in Begleitung von Bielglanz vor einigen Jahren in schönen Krystallen vor, findet sich aber jetzt viel seltner. Versteinezungen sind in diesem Quarzfels, an Ort und Stelle Hornstein gennent, selten.

Geht man vom Badehause nordwärts, so befindet man sich bald, nachdem man über Thonschiefer, dann wher den Quarzfels und endlich wieder über Thonschiegeschritten ist, auf Schichten desselben Kalkmergels. den man bei Rüthen den Quadersandstein überdecken ah. Mer vermitst man also die mehr oberhalb an den Rändern der Möbne und ihren Nebenthälem so: auffallande Felsenkrone von Sandstein, und an der südlichen Greitze des Kreidekalke findet man keine Spur von ihm. Alleia er fehlt dennoch nicht. In den dortigen Steinbriichen, noch etwas höher und der Haar näher gelegen, in denen man größere Platten Kalkstein zur Bedeckung der Fluren gewinnt, gelangt man bei einer Tiefe von 304 auf ein lockeres sandiges Gestein von grünlicher Farbe. Hierin lässt sich aber nur der Quadersandstein erkennen. der folglich in hiesiger Gegend von der Kreide abergreifend bedeckt wird.

Westwarts Mühlheim erhebt sich die nördliche Einfassung des Möhnethales bald wieder zu einer anschnlichen Höhe mit jähem Abfall gegen S. und hiemit tritt auch der Quadersandstein an seiner Stelle wieder zu Tage. Allein er stellt eine grünliche, lockere, leicht zerstörbare Masse dar, so daß man die bei Rüthen vorkommende Mauer hier nicht mehr erwarten darf. So bleibt im Allgemeinen das Verhalten über Cörbecke bis in die Nachbarschaft von Neheim. Verhältnisse, den eben bei Beleske beschriebenen ähe-

hich, wiederholen sich auf dieser Linie noch öfter, den die nördliche Wand des Möhnethals senkt nich, und der Quadersandstein wird von den Schichten des Kundekalks überdeckt.

Der westlichste Punkt an dem ich in dieser Gegend den Quadessandstein anstehend fand, liegt in eigen Thale, die Waterlappe genannt, das auf den Höhen zwischen Neheim und Werl beginnt, von de gegen N.W. abfällt, bis as den südlichen Fuß der Haar bezürt und hierauf nach einer kurzen Wendung gegen S.W. in das Rubrthal mündet. Zunächst erhellet. dels in dieser Gegond die Waterlappe gleichsem das Möhnethal vertritt. Verfolgt man den Lustweg von Werl nach Neheim, so kommt man von dem side chen steilen: Abhang der Haar, unmittelbar in dient Thal, und vertauscht rasch das Kreidegebirge mit einem ältern, dem flötzleeren Sandsteine. Die rechte Wand des Thales hat man zur Gewinnung dieses Steines mit einem Tagebruch angegriffen, der etwa 150' auf dem Streichen desselben, hor, 7 bis 8, vorgerückt ist, und vor Ort ein sehr belehrendes Schichtenprofil darstellt, Ueberblickt man die senkrechte Wand von oben nach unten, so bemerkt man dass das Kreidegebirge den Rötzleeren Sandstein in einer Mächtigkeit von 20 - 25 überlagert. Jenes besteht ganz oben aus einem plattenförmigen, vielfach zerklüfteten Gestein, in dem noch keine Schichtung vorherrscht. Tiefer herab sind die Schichten nicht zu verkennen; sie liegen horizontal und haben eine Stärke von 1-2. Der Kalkstein, welcher sie bildet, ist sehr thonig, von gelblichgrauer Farbe und geringer Festigkeit. Die beiden untersten Schichten, besonders die letzte mit einer Dicke von 3 - 4', verheren fast ihren ganzen Kalkgehalt und nehmen statt dessen Sand und so viel Chlorit (Eisensilikat) auf, dals sie dunkelgrün erscheinen. Diese Schicht liegt auf den

Repfes des flötzlegren Sandsteins, der unter sinem Wing kel vom 70° gegen S. einfällt. Ihre untere Fläche läuft mit der abern nicht parallel, sondern erscheint vielmehr so unoben als das Liegende selbet. Daher sieht man sie wohl um 2' fallen oder steigen, je nachdem die Köpfe des flötzleeren Sandsteins sich heben oder senken. An einzelnen Stellen dieser Bank werden die Chlorithörner so häufig, dass sie die Hauptmasse bilden, realche in diesem Falle so locker ist, dasa sie sich zwischen den Vingern leicht zerdrücken lässt. In dieser Chloritmasse, die man am richtigsten Chloriteand nennen kann, kommen von unten nach oben auf etwa 2' Geschiebe vog, die von der Größe einer Nusa bie zu der einer Menschenkopfs anwachsen. Sie erscheinen mehr oder weniger abgerundet und sind offenbar, im Wasser gerieben. Ihre Masse besteht aus Quarz and Kieselschiefer, aber vorzugsweise aus flötzleerem Sandstein. Der Chloritsand enthält, auch organische Ueberreste; ich fand darin Haiftschzähne und häufiger Bruchstücke von Pecten; in der nächstsolgenden, etwas kalkreichern und festern Schicht, kommen Trochus, Turbo und mehre Arten aus den Gattungen Ammonites und Terehratula vor. Es iet also wohl als gewifs anzunehmen, daß die grünliche, sandiga Masse, welche den flötzleeren Sandstein sunächst bedeckt, das untere Glied der Kreide-Formation, ein modificirter Quadersandstein ist. Unprigens ragt dereelbe eder die ihn vertretende Masse auch in diesem Thale nicht unmittelbar zu Tage; man bemerkt auf beiden Seiten neben dem Steinbruche, nichts davon, indem Bruchetücke von Kalk mit Lehm untermengt über seinen Stand greifen und sich sogar noch auf das ältere Gebirge lagern.

Man findet also in der Waterlappe dasselbe Verhalten wie bei Belecke und an andern Stellen des Möhnethals, daß nämlich der Quadersandstein an

einigen Often zu fehlen scheint, in der That aber wall geringer Tiefe vorhanden und von dem Kreidekalt obt dessen Trümmern bedeckt ist. Das Vorhandenseyn de Ouadersandsteins längs des nördlichen Randes des Möhnetheles in der ganzen Erstreckung vom Ettingen hoff his Noheim, und noch weiter gegen W. in eines ähnlich laufenden Thale, in der Waterlappe, ist folglich nicht zu bezweifeln, und es durfie auch nachtenie sen sevo . dass diese Felsart im O. am mächtigstes und ausgebildetsten auftfitt, gegen W. immer unscheinbie wird und zufelzt zu einem fast losen Chloritsande zie fällt. Dies Verhalten wird weiter gegen O. noth det licher. Bald oberhalb Rüthen addett die Möhne ibil Lauf und wendet sich südwärts durch das Schleime birge zu ihrer, nun nicht mehr lefnen. Quette. Sobit aber das Kreidegebirge nicht mehr den Rand einer schroffen tiefen Thalwand bildet, verschwindet der Que detsandstein an der Oberfläche und der Kalk zeigt ich in unmittelbarer Berührung init dem altern Gebirge. '80 zeigt sich der Quadersandstellt erst an den Ufere de Alme wieder. Dieser Fluß entspringt bekanntlich im Uebergangs Gebirge und hat sich von Ringelstein bis in die Nähe von Paderborn, wo er in das selgeschwemmte Land tritt, durch die Kreide ein tiefes The ausgehöhft. Von Ringelstein an bis wenigstens eine halbe Stunde abwärts, besteht die Thalsohle and dem Gestein des Schiefergebirges, das auch en den Thalwänden ansteht, und an diesen um so höher hetaufsteigt, je uäher überhaupt die beobachtete Stelle det stidlichen Grenze der Kreide-Verbreitung liegt. Daber bestehen bei Ringelstein die Thalseiten der Alme noch ganz aus Uebergangs-Gebirge und nur die obern Räuder derselben aus Quadersandstein und Kreidekalk. Abwärte im Thale verfolgt man den Quadersandstein von Ringelstein an noch eine ziemliche Strecke weit, doch stelgt

sinem tiefern Niveau herab, als seine Sohle d. h. das Schiefergebirge sich senkt. Der nördlichate Pankt, an dem ich im Almethal den Quadersandstein anstehend traf, befindet sich bei dem Dorfe Weine, kaum eine Stunds oberhalb Büren, woler gebrochen wird. Allein hier liegt er nicht mehr auf den Höhen, sondern vielmehr so tief an deren Fuss, dass ihn der Fluss bespült. Hieraus ergiebt sich von selbst, dass man ihn unterhalb Büren, selbst in dem tiefen Einschnitte des Almethales, vergebens suchen würde.

Etwa eine Stunde östlich von der Alme fliefst der Aftenbach, der bei Wünnenberg das Schiefergebiege verlößt, und sich bei Büren mit jener vereinigt. Er wird bei Wünnenberg durch das Zusahmentreten mehrer Bäche gebildet, die sämmtlich in tiefen Thälern fließen. Hier wiederholen sich daher genau dieselben Erscheinungen, wie an der Alme.

Es unterliegt wohl nicht dem mindesten Zweisel, dess die Sandsteinmasse von Ringelstein und Wünsenberg in unterirdischer Verbindung stehen und ein Lager agsmachen, das gegen W. über Rüthen fortsetzt und eich längs des ganzen Möhnethala ausdehnt. Zu Ringelstein und besonders zu Wünnenberg hat es eine größere Mächtigkeit als an den übrigen gendunten Punkten. An dem letztern Orle wächst, diese bis, zu 50' und derliber. Dieser Umstand deutet darauf kink, dass entweder der Quadersandstein gegen O. am mächtigsten ist, oder dass er auf der Linie seines Ballens, also gegen N. an Mächtigkeit zuwimmt. Denn das Möhnethal, els ein wahres Längenthak, entblößt den Sandstein nur ganz en seiner südlichen Greene, und seine phitzliche Mächtigkeit bei Rüthen ist durch die beiden von N. herkommenden Seitenthäler aufgedeckt. Diesen ganz ähnlich aind die Thäler der Alme und des Aftenbaches, die von S. gegen N. laufen und den Quadersandstein auf eine lange Strecke, quer gegen sein Streichen, durchschneiden. Es ist daher am wahrscheinlichsten, daß die Mächtigkeit sowehl gegen O. als auch gegen N. größer wird.

Wahre Schichtung habe ich an dem Quadersandstein in diesen Gegenden so wenig als in andern wargenommen. Nach seiner Anwendbarkeit könnte man ihn in eine obere grobsendige, lockere, unbrauchbare und in eine untere feinkörnige feste Parthie theilen. Beide geben häufiger ununterbrochen in einender über, als sie durch eine Klust getrennt sind... Dagegen fehlt es nicht an Spalten, die von oben nach unten auf das unregelmälsigste niedersetzen und hisweilen einen Fuls weit Das Eisensilikat ist durch die ganze Masse verbreitet, jedoch in der untern Parthie so sparsam, dals sie gelblich erscheint, während die obere durch die Frequenz jenes Stoffes grün gefärbt ist. Im Allgemeinen ist das Gestein feinkörnig und liefert ein dauerhaftes Baumaterial, wie besonders die Stadtmauern von Rüthen zeigen. Nur in der Gegend von Wünnenberg, namentlich in der Richtung nach Fürstenberg, nimmt es ein grobkörniges, conglomeratartiges Ansehen an, indem es hier aus Körnern von Erbsen - his Wallaußgröße besteht.

Betrachten wie nun den Kreidekalk dieser Gegend. Wo man das Liegende desselben, wie in den Thälern der Möhne, der Alme, des Aftenbaches und deren Zustüsse beohachten kann, sieht man auf der Grenze einen Uebergang beider in einander, so daß es hier einige Schichten giebt, gewöhnlich nur drei oder vier, die, wegen ihrer Zusammensetzung aus Sand, Kalk und Chlorit, eben sowohl dem Sandstein als dem Kalk zuzurechnen sind. Bald verlieren sich aber die Quarzund die Chloritkörner, und der Kalk tritt reiner in sein

rande des Schiefergebirges beginnt der Kalk mit einem dünnen Saume, der aber gegen N. bald sehr an Mächtigkeit gewinnt. So liegt der südliche Theil von Rüthen auf Quadersandstein, der im nördlichen Theile bereits mehre Fuß und in den kaum eine Viertelstunde entfernten Steinbrüchen schon gegen 20% hoch mit Kreide hadeckt ist. Bald steigt der Haarrücken empar, der ganz aus dieser Felsagt besteht und sich gegen 100° über die Ebene erhebt.

Die Oberfläche des ganzen Kreide-Terrains wird mit einer Lage Damm - und Thonerde bedeckt, die sowohl am südlichen als mördlichen Fußender Haar mehzero Fus dick ist und eine ausgezeichnete Eruchtbarkeit bedingt. Die Gegend von Werl, die Soester Borde und der ganze Strich von hier über Erwitte, Geseke und Salzkotten sind in dieser Hinsicht besonders ausgezeichnet. Auf dem Scheitel wie an beiden Abhängen der Haar wird dagegen diese Decke an vielen Stellen so dünn, dass man das anstehende Gestein erkennt. Untersucht man dieses genquer, wozu die zahlreichen Steinbrüche oder die fast eben so häufigen thalförmigen mit senkrechten Felswänden umgebenen Einschnitte des langen nördlichen Haarabfalles, so wie die tief ausgefahrnen Wege, hinlängliche Gelegenheit geben; so findet sich der Kreidekalk überall sehr deutlich geschichtet. Das Streichen derselben bleibt immer dem Hauptzuge der Höhen getreu von W. nach O., während das Fallen das der ganzen Oberfläche wiederholt, also von S. gegen N. gerichtet ist. Beides bleibt nach meinen vielfaltigen Beobachtungen allgemein gültig. Der lange Rücken der Haar scheint nur einen einseitigen Schichtenfall zu haben, nämlich gegen N., was schon der sanfte und breite nördliche Abfall, verglichen mit dem steilen und kurzen südlichen, vermuthen läfet. Auch habe ich an

dem lettern nie eine Stelle mit sädfichem Einfallen que-Tablien: Zwar scheint hin und wieder ein solches Statt Zu haben, aber es sind nur pluttenförmige, durch Misderstuff in eine undre Lage gebrachte, Stücke und kein anateliendes Gestein. Wirklich giebt es an schaulea Biellen des südlichen Abhanges große Tafeln, die nicht selten 15 - 20 Quadratfuls messen, welche mit andern annichen zusammenstofsen und der Neigung ihrer Unterlage folgen: sich ber dock nur uls abgerissene, und in Folge der Verwitterung niedergestürzte Stücke ausweisen. Am nördlichen Abhang bemerkt man ale Regel ein Patten von 10d. Dieselben Berbachtungen hibe ich auch im Sindfelde und auf der ganzen Linie swischen Taderboan and Essentho gemacht. Nichentfein in der Haar, die bekanntlich bis sum Teutoberger Walde fortzieht, sondern auch in den sösdlich von ihr. zwischen Büren, Essentho und Paderborn gelegenen Hügeln, ist das Streichen St. 6 und das Fallen gegen N. An dem südlichen, oft senkrechten Absturze derselben sieht man das Ausgehende der Schichten in wagerechter Lage; ein sprechender Beweis Bir den einseitigen Schichtenfall.

Die Schichten sind in dem genzen Gebiet ganz aben gewöhnlich nur wenige Boll stark, werden aber nach unten ein und mehre Fuß mächtig. Sie sind auf eine inerkwürdige und für die Quellenbildung sehr einfalstreiche Weise zerklüftet. Spalten, welche oben nieder setzen und die Schichtungsflächen rechtwinklich treffet, während sie einander unter stumpfen und spitzen, sehtener unter rechten Winkeln schneiden, zertheilen die Schichten in wahre Rhomboeder, in rhomboidale seltener in rektangdäre Tafeln. In den obern Teufen ist diese Absonderung so häufig, daß das ganze Gestein dadurch in Stücke, Rhomboeder, von 1—4 Zoll zer-

fullt wie bereite Bisch of bemerkt hat 4): Nach untim wird sie sparsamer und hat die Bittlungt großer Platten zur Folge, deren man sich lähes der Haar als Plursteine bedient. Site werden an diesem Zwecke vollkummen wieder in die Lage gebracht, die sie im Bruche Dutten, und schließen, ohne die geringste Veränderung ihver Grenzen, genau en ethander. Ausgezeichnete Pfursteine werden in grefser Menge bei Anrächter südlich von Er witte, gewonnen; wo sie bei einer Oben-Miche von 12 - 46 Quadratfuls. and degiber, nur die Bicker von 3 -- 4 Zoll haben. "Uebrigens zeigt jeder Steinbruch oder sonstige Felsontblölaung zwischen Unah und Paderborn die beschriebene Absenderung. Sie let that Zweifel das Resultat der Austrochnung und der bitteich bedingten Zusammenzinlung beim Erhärten oder Festwerden. Diese Behanptung wird, padurch bet stätigt, dals min nicht selten en des beiden Seiten winet Kluft die Halfton einer und derselben Versteinerung fichfeet. So habe ich oft in dem Gebtein anf. det einen Soite der Spalte die Hälfte vines Seeigels oder, ninen der dern Vereteinerung bemerkt, auf der gegenübersteheuden Seite in gleicher Höhe die andere Hälfte; von der vorigen muridurch die Kluftweite getwent und mit ihr hm Umrife en geneu übereinstimmend: dase übet den früt hern Zusammenhang beider zu einem Ganzen kela Dweifet seyn kann. Man kann diese Brschofbung fan guiken Gebiet des Hauretrangen un den Steinbrüchen foder Hohlwegen warnehmen, besonders bäufig in der Umgegend von Gebecke. Der Kalklint mittalich thonhaltie. am meisten in den abern Tegifie. nVop dem Verhälteifs der Beimenging des Thoses zum! Kalk möste das häufige Vorkummen der Sprüngubin der obern ellasse. nen " sidere seln. Do

<sup>&#</sup>x27;) S. Schweiggers neues Jahrbuch der Ch. und Ph. Bd. VIII.

welche, noch fottwährend der ganzes Gewalt der ande sphärischen Einwirkung ausgesetze, wahrselminlich noch jetzt zertheik wird, und ihr Seltzerwerden sach unter wo der Katkstein zeiner erscheint abhängig seyn.

Die oryktognostischen Verhältnisse dieses Kalkgebildes betreffend, erscheint er in seiner ganzen Ausdehnung ungemein gleichförung. Die obern, vielfach zertrümmerten, thorhaltigen Schichten haben eine schmutzige, gelbe lich weiße Färbung mit einem beständigen Stich im Grave. : Hiedurch kaun man selbst in Handstücken den Gestein der Haur von dem des Teutoburger Wais des, wo der Kalk immer sehr weifs ist, leicht unterbeheiden. Die untern Schiebten erscheinen häufig bliss 19th und sind immer viel fester als die ebeen. Der Brote ist flachmuschlig, sudig und bei dem Gestein des Testeburger Waldes sehr gleichartig. Diese Eigensthaften baben veranlaist; den Kreidekalk zu lithographieden Zwecken zu benutzen. Die Absanderungsklüfte, mahre Zoll bis 1/ klaffend, sind lear, sehr seken mit eine diffusen Rinde von Kalkspath oder Tropfatein, umkleidet und nur in den höchsten Schichten von lockert Brde biswellen erfüllt: Die Schichtungsklüfte haben gewöhnlich eine ziemlich dichte, erdige Masse zur Ausfüllung, und mögen an manchen Stellen dem unterirdisches Wasser den Duschgang sehr erschweren. Bisweilen et teicht : diese 'erdige: Masse' (vorzugsweise : Thon) ; site Mächtigkeit von 1/mund bildet dann Bänke, die mit den Kalk wechsellagern! Limerhalb des Kreideterrains sind diese Thouschichten sechieselten, hier habe ich sie nur ein der Alah eg en aistigen genknechten Abstürzen der Thalwinds zwitchen Bnenken und Wewer zefunden, smethe wei- redenidational mit Kalkachichten abwech seln. Dagegen kommen sie an den Rändern der Kreide, besonders im Teutoburger Walde häufiger vor, bilden hier größere Massen und scheinen das Liegende des

Kalker zu seyn. Gane am nördlichen Fulse der Haar. puf der Grenze des aufgeschwemmeten Landes, ändert der, Kalketein 10 - 15 unter Tage, sehr auffallend seine Beschaffenheit. Er nimmt eine ziemliche Menge sehr feiner Sandkörner und goviel Eisensilikat auf, dass das Gemenge eine gleichförmige, hellgrüne Farbe erhält. Dies neue Gestein bleibt indels deutlich geschichtet, doch werden die untern Schichten 3 - 4' mächtig und eignen sich dann zur Anfertigung von Wasserbehältern und Trögen. Je weiter gegen W., um so näher findet man dies Gestein an der Oberfläche. Südlich von Werl. kaum 10 Minuten von der Stadt, wird dasselbe in mehrarn Brüchen von 20 - 30' Tiefe gewonnen, Eben so bei Soest und Erwitte. Aus ihm sind die massiven Häuser, besonders die Kirchen zu Hamm, Werl, Soest und Erwitte gebauet, die durch ihre grüne, etwas dunkel gewordene Farbe, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oestlich von Erwitte habe ich dieses Gestein nicht mehr angetroffen. Offenbar stellt dasselbe den Uebergang in Sandstein dar, führt auch in der gemannien Gegend diesen Namen; allein unmöglich kann der Kreidekalk hier so wenig mächtig seyn, dass der Quadersandstein so nah an die Oberfläche tritt. Steinbrüche gehen nicht tiefer, wie vorhin angegeben ist, und erreichen an keinem Orte das Liegende dieses Gebildes. Dennoch ist man gleich anfangs geneigt, dasselbe für ein Zwischenlager im Kalk anzusehen, und die seit mehrern Jahren auf den Safinen zu Werl angestellten Bohrversuche haben diese Ansicht gerechtfertigt. In den Bohrlöchern A und B auf der Saline Werl an der Stadtmühle (am nördlichen Rande der Stadt) traf man nach Durchsinken der Dammerde von 15' Mächtigkeit auf den Kalk, der 86' anhielt, hierauf folgte Sandstein, der Anfangs ein gelbliches, dann ein grasgriines Bohrmehl gab und im Ganzen mit 24' durchstätlen wurde, denn kam man wieder auf Kalkstein, de nit 70' nicht durchsunken wurde und sich wie der aber verhielt. Obgleich in den Bohrlächern der Sandstein viel tiefer liegt, und mit einer viel stärkern Masse ven Kalk bedeckt ist, als man nach dem Ergebnils der ant gelegenen Steinbrüche erwartet, so darf man doch nicht zweifeln, dass der an beiden Orten gefundene Sandstein einem und demselben Lager angehöre.

Ich habe noch zweier wichtiger Erscheinungen dieses Landes, der Erdfälle und des Quellen - Verhältnisses zu gedenken.

Bekanntlich verstaht man unter Erdfälle jähe Einstärze der Erdoberfläche; mehr oder weniger große Licher, meist von kreisförmigem Umfange und von veschiedener Weite und Tiefe. Solche Erdsenkungen kommen hier sehr häufig vor, jedoch nicht überall in gleicher Frequenz. Westwärts Werl erinnere ich mich nicht, einen einzigen Erdfall bemerkt zu haben; degegen habe ich in O. dieser Stadt zwei am Wege nach Westönnen gefunden. Zwischen Werl und Soest ist mir keiner vorgekommen. Von Soest an weder gegen O. werden sie bäufiger, jedoch mit dem Unterschiede, dass sie auf der nördlichen Seite der Haar bis Geseke noch zu fehlen scheinen, während sie auf der südlichen, in jener schmelen längs der Möhne laufenden Ebene so zaklreich sind, dass man von Cörbeke an gegen O. mindestens 80 derselben an einem Tage aufsuchen kann. Allein in der Gegend von Rüthen kenne ich 30, von denen keiner über eine Stunde von diesem Orte entfernt ist. Zieht man von Rüthen eine Linie über den Haarrücken nach Geseke hin, so dürfte dieselbe die Grenze bezeichnen, von der an gegen O. die Erdfälle sich mit gleicher Häufigkeit über das ganze Kreidegebiet verbreiten. In der Umgegend von Büren, Wünnenberg.

Lichtenan Badetborn und Gaseke und an dem meinchenliegenden Pankten sind sie überaus häufig. Sie, führen bei den Landleuten den Namen Schwalen. Sehwalchen oder Schwalchlöcher, und wo sie meht gemein sind, bezeichnet man wohl nach ihnen die. Pluren. - So heifst eine Partie Acker pordlich von Wünnenberg "in den Schwalchen." Die Erdfälle. erscheinen sowehl in den höber als biedrig gelägenen, Bhenen. Viele liegen hart an den durch die Felder führ renden Weges; die meisten aber befinden sich zem groß fen Verdrufs der Landwirthe mitten auf den Aeckern? und werden dahet im Sommer durch das Getraide dem: Auge leicht entrogen. In ihrer gegenseitigen Lege habe ich keine Ordnungs entdecken können, nur liegen die auf der südlichen Seite der Hear vorkommenden meist ziemlich nah an dem Fusse derselben, und bilden daber eine gerade Linie, wie man dies bei Rüthen und besonders schön bei Wünnenberg warnimmt. Sie sind meistens kreisrund, haben aber auch häufig die Forth einer Ellipse. Die Größe des Umfanges ist äußerst verschieden und schwankt zwischen 30 und 200'. Dasselbe gitt von der Tiefe, welche von 10 - 40' zunimmt, sich! abet gewöhnlich zwischen 15 und 30' hält.

Die Wände der meisten Erdfälle sind so steil, daßs z. B. Pferde oder Rinder entweder gar nicht eder nug mit großer Vorsieht herebgehen können. Viele zeigen sich zugänglicher und werden es von Jahr zu Jahr noch mehr, theils durch das Nachbröckeln des Randes, theils dadurch, daß man, wo die Oberfläche solches gestattet, das atmosphärische Wesser und mit diesem eine großer Menge fester Theile hineinleitet. In flachen Gegenden, wie in der Ebene südwärts der Hear, besonders bei Rüsthen und Wünnen berg, dienen die Erdfälle, sur Entwäseerung der benachbarten Aecker. Man legt Abzugseignen zu ihnen an, und ein großer Theil des Regen-

and Schneswassers, das der südliche Abfall der Haar in diese Rhene ergiefst und das, hier leicht stehen bleiben würde, wird auf diese Weise von den Erdfällen verschlungen. Einige wenige habe ich gesehen, die sich durch ganz senkrechte Wände auszeichnen. Diese, bei Rüthen gelegen, weren indels erst vor einigen Jahren entstanden, welches vermuthen läfst, daß alle oder doch die meisten Erdfälle bei ihrem Entstehen senkrechte Wands haben und erst durch spätere Einwirkung minder steil werden. Im Allgemeinen kann man sich die Erdfälle als hohle auf die Spitze gestellte Kegel denken. Ganz im Grunde findet mae oft das Kalkgestein, und Klüste in demselben führen von da tiefer in die Eric Wohl bei den meisten convergiren die Wände, bis si sich in einem Punkte schneiden, und solche Erdfälle gleichen einem Trichter um so mehr, als sie am tiefsten Punkte durch eine besondre Spalte mit dem unterliegenden Gestein in Verbindung stehen. Bei andern hört die Convergenz in einer gewissen Tiefe auf, und man findet dann den Grund nicht in eine Spitze verengt, sondern vielmehr zu einer kleinen Ebene ausgebreitet, die aber in der Regel an einer Stelle etwas tiefer und hier ebenfalls mit einer Abzugsspalte versehen ist. Sind die Wände recht steil und daher nicht mit Rasen überzogen, was aber gewöhnlich der Fall ist, so sieht man in ihnen das Gestein anstehen, was die ganze Gegend bedeckt. Dasselbe ist auch oft ganz in der Tiefe entblößt und enthält die erwähnten Spalten. Durch letztere fliefst das Wasser eben so rasch ab als er berbeiströmt, und nie habe ich bemerkt, so groß auch die Quantität desselben war, dass der Trichter ganz oder auch nur zum Theil damit angefüllt wurde.

Viele, und wahrscheinlich die meisten dieser Erdfälle mögen bereits vor vielen Jahrhunderten entstanden seyn; daß sie aber auch jetzt noch gebildet werden, ist eine.

in jener Gegend ganz bekannte Thatsache. Bei Rüthen sind mir z. B. zwei Erdfälle bekannt, von denen ich weifs, das sie erst seit acht Jahren existiren. Nur bei kleinen lässt sich eine Ausfüllung vornehmen, und ihr Entstehen ist daher dem Oekonomen höchst unangenehm; gefährlich aber werden sie, wenn sie unter den Wohnungen entstehen. Dieser Fall hat sich vor etwa 16 Jahren zu Lichtenau ereignet. Das Sinken der Erde geschieht, wie man an diesem Orte bemerkt hat, plötzlich. Von dem bei Rüthen erwährten weiß ich, dass er in einer Nacht entstand. Ein fortdauerndes, wenn auch nur sehr langsames Sinken habe ich weder bei den alten noch bei den neuen wargenommen. Ihr Tiefpunct bleibt beständig in gleicher Entfernung von der Oberfläche oder er nähert sich, wenn die Umstände darnach sind, derselben wohl wieder.

Bei der Erwähnung der Erdfälle bin ich deshalb sehr ins Einzelne gegangen, weil ich sie für äußerst wichtig halte und weil ich geübtern Geognosten Gelegenheit zu näheren Untersuchungen zu geben wünschte. Aus meiner Mittheilung ergiebt sich indeß schon, daß sie alle einer gemeinschaftlichen, weit verbreiteten, schon seit Jahrhunderten und noch jetzt thätigen Ursache ihre Entstehung verdanken. Durch besondere Umstände müssen wahrscheinlich unter der Oberfläche Höhlungen gebildet werden, über welchen das Gewölbe sich endlich nicht mehr halten kann, dann zusammenbricht und Erdfälle veranlaßt.

Nicht minder merkwürdig ist das Verhalten der Quellen in der hiesigen Gegend. In ganz Norddeutschland giebt es schwerlich eine Gegend von gleichem Umfange, die eine solche Ungleichheit in der Vertheilung der Quellen oder des Quellwassers zeigt, wie diese. Während der größte Theil derselben außer der Regen-

21

zeit an dem drückendsten Wassermangel leidet, erregt der andere durch die Menge seiner Quellen und die große ihnen entströmende Wassermenge unsere Aufmerksamkeit. Das Terrain dieser merkwürdigen Differenz liegt genau innerhalb derselben Grenzen, von welchen das Kreidegebirge ostwärts Unna eingeschlossen wird. Geht man von Werl über Soest, Erwitte, Geseke, Salzkotten nach Paderborn und Lippspringe, so findet man auf der Linie dieser Orte und ganz besonders in ihnen selbet eine Menge Quellen und ein so reichlich fliesendes Wasser, dass solot Mühlen davon getrieben werden. Es ist dies für die sämmtlichen eben genannten Orte im strengsten Sine des Worts wahr, aber an keinem erregt dieses Phinemen mehr Staunen als in Paderborn. Innerhalb det Stadt entspringt so viel Wasser, dass 14 Mühlgänge peben einender davon in Bewegung gesetzt werden. Die vereinten Quellen bilden die Pader. In Lippspringe hat die Lippe ihre Quelle, sie entsteht als Fluss, stark genug, um über die Pader und die fern berfließende Alme. welche sich beide bei Neuhaus mit ihr vereinigen, die Herrschaft zu behaupten. Eben so entprisgen an mehrern zwischen den vorigen gelegenen Orten aus einer oder sehr wenigen Quellen wahre Fines. Ich will nur noch Upsprunge erwähnen, ein Dorf nordwestlich von Salzkotten, in dem aus fünf Quellen die Heder entspringt, welche sogleich eine Mühle mit drei Gängen treibt. Alle diese Orte, welche gewiß den Quellen ihr Entstehen verdanken, liegen entweder auf oder hart an der Linie, welche die nördliche und westliche Grenze des Kreidegebirges bezeichnet, und welche man daher die Quellenlinie Westphalens nesnen mag.

Geht man von dieser Linie südwärts, also mitten in das Feld der Kreide-Verbreitung, so betritt men de Land der Wasser-Armuth. Hier erfreuet den Wanderer keine Quelle, kein schlängelnder Bach. Tiefe Furchen, Flussbetten ähnlich, durchschneiden die Oberssäche, aber kein Tropfen Wasser belebt sie; auch sieht man Mühlen daran, aber die halb vermoderten Räder stehen still, und lange daran herabhängende Bärte von Plechten zeugen von der Dauer ihrer Ruhe. Die Erdkruste trocken, steinhart, oft vielfach zerborsten, trägt welkendes Getraide und an höhern unbebauten Stellen versengtes Gras. Menschen und Thiere sieht man mit. Fässern beladen, um 1-2 Stunden weither das unentbehrliche Trinkwasser zu holen. Wohin das Auge blickt, überall begegnet ihm das Bild der Dürre und der Nolh, und mit Staunen fragt man, wo sind die Bäche und Flüsse, deren Verlauf die besten Charten so genau angeben. Sie sind nach einem heftigen lange anhaltenden Regen oder kurz nach dem Theuwetter, das die 1 - 2' dicke Schneedecke in Wasserströme verwandeft. aufgetregen. Denn nur unter solchen seltenern Umständen führen die erwähnten Furchen Wasser, und nur für diese kurze Zeit dienen die daran erbauten Mühlen. Alle Quellen, auch die besten Brunnen oft von mehr als 100' Tiefe, versiegen bald nach dem Regen- oder Thauwetter, und mit ihnen die früher erzeugten flie-Isenden Gewässer. Bleibt auch hin und wieder eine Quelle ergiebig und erzeugt einen Bach, so hat dieser par einen sehr kurzen Lauf, indem ihn sehr bald die Erde aufnimmt. So sehen wir eine Menge Bäche aus der zweiten oder der Quadersandstein-Kette des Teutoburger Waldes sich westwärts in das Gebiet des Kreidekalks wenden, allein nach einem Lauf von oft kaum einer halben Stunde sind sie nicht mehr. Eine Menge Spalten in dem nuckten Gestein, in welchem ihr Bett liegt, nimmt nach und nach das sämmtliche Wasser auf, und bald erscheint jenes ganz trocken, Bei-

spiele liefern; die Becke, welche bei Altenbecken Mühlen und Eisenhütten treibt, dann in die Kreide tritt und rasch verschwindet; die Eller von Schwannen. herkommend hat im Haxter Grund, den man aufdem Wege von Paderborn nach Lichtenau durchschneidet, kein Wasser mehr, und Bohrlöcher in diesem Thale angelegt, blieben bei einer Tiefe von 230' noch, trocken. Die Sauer, welche Lichtenau noch mit Wasser versieht, kurz unterhalb aber erlischt; die Altenau mit ihren Nebenbächen und mehre andre. Alle diese Bäche und Flüsse haben den auf Charten bis zur Einmündung in die Lippe oder Alme verfolgten Lauf, nur beim höchsten Wasserstande. Wie dieser fällt, sieht man den Fluss gleichsam sich zurückziehen und immer mehr verkürzen, bia er endlich fast gleichzeitig. mit dem Eintritt in den Kreidekalk verschwindet. Alme ist der einzige aus andern Felsarten herstammende Fluss, welcher den Kalk auf eine lange Strecke durchschneidet und der Lippe, seinem Hauptfluss, dennoch beständig Wasser zuführt. Man darf aber nicht vergessen, dass die Alme von allen der beträchtlichste Flus ist, und dass dieselbe, wenn gleich von Ringelatein an mit den Höhen des Kreidekalks umgeben, doch bis in der Nähe von Büren ihr Bett bis auf das dichte Schiefergebirge eingegraben hat. Von da an liefert die Alme das Beispiel eines Flusses, der, je näher seiner Mündung, um so kleiner wird. Die Verminderung seiner Wassermasse bis zum Eintritt in das aufgeschwemmte Land, kurz unterhalb Wewer, fällt dem unaufmerksamsten Wanderer auf. Auch sieht man an mehren Stellen seiner Ufer, besonders in der Nähe des Dorfes Brenken, in die Klüfte des neben dem Bette anstehenden Gesteines Seitenarme abgehen, stark genug, um anderwärts einen Mühlgang in Bewegung zu erhalten. Dagegen bemerkt man in dem ganzen Almethal

usterhalb Büren keine einzige Stelle, wo Wasser aus der Erde hervortritt, ja dies geht so weit, daß in dem Dorfe Brenken Brunnen, die kaum 30 Schritte von dem Flusse und tief unter seinem Spiegel angelegt sind, den größten Theil des Jahres trocken erscheinen. Büren, im Winkel zweier zusammenmündenden Flüsse, des Aftenbaches und der Alme; gelegen, hat in den bis zum Spiegel derselben reichenden Brunnen kein Wasser, und muß sich dies aus den Flüssen verschäften.

-is: Dieser ausgezeichnete Mangel an Quellwasser offenbart sich auf jeder Querlinie, in der man das Kalkgebiet zwischen der Quellenlinie und dem Schiefergebirge, oder zwischen jener und der Quadersandstein-Kette des Teutoburger Waldes durchschneidet. Indes gibt es von dieser allgemeinen Regel einige wenige aber sehr auffallende Ausnahmen. Die beiden Dörfer Kirchborchen und Gellinghausen, 1 und 1½ Stunde südlich von Paderborn, erinnern sowohl durch die Menge als auch durch die Stärke ihrer Quellen, welche an beiden Punkten eine Mühle treiben, an den Wasserreichthum der Quellenlinie. Auch befindet sich bei dem Kloster Boedecker, östlich von Büren, eine schöne starke Quelle, der Meinolphsbrunnen genannt. -Südwärts der Haar aber, in der zwischen für und der Möhne liegenden schmalen Ebene, findet ein dem frühern ähnliches Verhältniss statt. Doch ist hier der Mangel weniger empfindlich; die Möhne, im Uebergangsgestein fließend, ist immer nah; an vielen Punkten ziehen sich Schluchten von ihr durch die Ebene, die den Schiefer entblößen und Quellen führen; ja die geringe Mächtigkeit des Kreidekalks an seinem südlichen Rande macht es leicht möglich, Brunnen bis in jene unterliegende Felsart abzuteufen, und die Erfahrung lehrt, daß diese beständig Wasser liefern. Auch der Quadersandstein zeigt sich der Quellenbildung günstig. Bei Rünthen brechen zwei derselben aus ihm hervor: die eine am Borgberge neben dem Fusswege nach Altenrüthen, die andre am Wege nach Lippstadt in einem Thalgrunde das Mill genannt. Letztere treibt sofort eine Lohmühle. Viel deutlicher zeigt sich dies aber im Teutoburger Walde. Jene zahlreichen Bäche und Flüsse, welche aus diesem Gebirge in das Kalkland treten, entspringen sämmtlich im Quadersandstein. Mit dem westlichen Fusse der zweiten Kette, die gasz aus dieser Felsert besteht, ist daher dem Lande des Quellenmangels die Grenze gesetzt.

Diese Darstellung liefert von der betrachteten Gezend kein erfreuliches Bild, das durch den Rinfink, walchen der Wassermangel auf den Menschen äußer, noch trauriger wird. Während sich der Verlauf det Quellenlinie durch die Lage vieler und meistens volkreicher Städte bezeichnen lässt, findet man nordwärts von ihr bis zum Möhnethal größtentheils nur kleine Dörfor, die entweder weit von einander entfernt, wie auf dem Sindfelde, oder dicht gedrängt liegen, wie an den Ufern der Alme und deren Nebenbächen. Büren eben an diesem Flusse gelegen, ist im Iunern des Kreidegebietes der einzige Ort, welcher sich zu einer Stadt erbeben konnte. Da es die Bedürfnisse erheischen, die Ansiedelungen, wo es nur eben angeht, an den Ufem eines beständigen Flusses geschehen zu lassen, so etklärt es sich leicht, dass die Aecker oft eine Meile von den Orten entfernt sind, von deren Bewohnern sie bestellt werden, und deraus entspringen große Hindernisse für die Landeskultur. Der Landmann, gezwungen für sich und sein Vieh das für den ganzen Tag nöthige Wasser aus der Heimath mitzunehmen, kann nur einen Theil seiner Kräfte und Zeit auf die Arbeit verwenden. Daraus erklärt sich die schwache Bevölkerung, nament-

Lich zwischen Paderborn und Essentho. Indels tragen doch einige Umstände dazu bei, die ungünstigen Verhältnisse etwas zu mildern. Die Obersläche des Terrains ist mit einer Lage von Thon bedeckt, also mit derjenigen Erdart, welche unter allen die meiste Feuchtigkeit einsaugt und am hartnäckigsten zurückhält. ist zugleich dünn genug, um die Wirkung des unterlieliegenden Kalksteins nicht aufzuheben, der, als eins der besten Reizmittel für die Vegetabilien, die Pflanzen au-Serordentlich treibt und rasch zur Reife führt. Fällt daher während des Sommers der Regen nicht in zu langen Zwischenräumen, so sieht man hier vorzügliche Früchte aller Art und frühe Erndte. Ein anderer Umstand, der den Bewohnern sehr zum Nutzen gereicht, sind die Flüsse. Im Kreidekalk entspringt außer der Quellenlinie zwar kein einziger, aber es treten viele aus den höhern Umgebungen im S. und O. in das Kalkland, und wenn dieselben hier auch bald versiegen, so haben sie doch auf einige Entfernung genutzt. Ganz besonders gilt dies von der Alme, welche das Kreidegebiet in einer gegen das Streichen schief laufenden Linie durchschneidet. Ohne die Alme würde ein großer Theil die-Landes durchaus unbewohnbar sevn.

Es entsteht nun die doppelte Frage: was verursacht in dem südlichen Theil die ungewöhnliche Dürre und den gänzlichen Maegel an Quellen? — und: was bedingt in dem nördlichen den eben so großen Ueberfluß von Quellen, und warum liegen sie hier, merkwürdiger Weise, in der Richtung einer fast geraden Linie?

Die erste Frage ist eigentlich schon oben beantwortet, indem man die Urseche der Wasserarmuth in der Natur des Kreidekalks zu suchen hat. Wir haben gesehen, daß diese Felsart in ihrer ganzen Verbreitung eine geneigte, mehr oder weniger ehene Tafel darstellt, welche, swischen Werl und Stadtberge von dem

Digitized by Google

Rande des Schiefergebirges, oder genauer von dem Scheitel der Haar an, mit einem Winkel von 10° nordwärts, zwischen Stadtberge und der Dörenschlucht im Teutoburger Walde meistens unter einem viel größern Winkel, westwärts gegen die Ebene des aufgeschwemmten Landes einfällt. Außerdem hat die Tafel noch eine schwache Neigung gegen W., wie aus der Höhen - Bestimmung der verschiedenen Orte erhellet. Nothwendig muß das atmosphärische Wasser der Neigung dieser Tafel folgen. Je weiter man sich aus der Münsterschen Ebene gegen O. und S. entfernt, um so dünner wird die Erdkruste, welche den Kelk bedeckt; selten erscheint sie einen Fus dick, gewöhnlich ist sie viel geringer, so dass jener an vielen Punkten nett hervortritt. Bestände das Gestein aus kontinuirlichen Schichten, so würde das Wasser en der obersten herablaufen und beständig sichtbar seyn. Aber das Gestein ist durch unzählige Spalten, die auf den Schichten rechtwinklich stehen, zerklüftet. Dadurch wird das Gestein in den obern Teufen in kleine Brocken, und in größerer Tiefe in plattenförmige Stücke abgetheilt und durch Klüfte von 2-12 Zoll Weite getrennt. Es mels also der größte Theil des Meteorwassers von dieses Klüften aufgenommen und in beträchtliche Tiese abgeleitet werden. Das eingedrungene Wasser wird feiner durch die Schichtungs-Klüste bestimmt, nach der Richtung des Fallens zu fliefsen, und entfernt sich daher , immer mehr von dem Orte, wo es von den Klüften 246genommen wurde. So lange es nun unter dem Einflich dieser Verhältnisse steht, wird es nicht wieder zur Oberfläche gelangen, d. h. keine Quellen erzeugen kölnen. Nur dann, wenn die ganze Kalkmasse davon durchdrungen ist, oder wenn alle Klüfte damit angefülk sind, wird der in den obern Teufen enthaltene Theil an den Seiten der Thäler herausfließen. Und so zeigt

es sich auch in der That. Bald nach dem Abgang des Schnees sind alle Brunnen bis zum Rande gefüllt oder fliefsen gar über, und in jedem Thal treten aus den Spalten des Gesteins nicht Quellen, sondern Bäche trüben Wassers hervor.

Das eingedrungene Wasser gelangt, endlich in die Nähe des unterliegenden Quadersandsteins und Thonschiefers, und wird dorch beide Felsarten, besonders durch die letzte, im weitern Niedersinken aufgehalten, Nuc seitwärts bleibt ihm der Weg offen, und auf diesem gelangt es tief unter den Boden, welcher die gro-Ise Münstersche Mulde bildet, Groß muß die Wassermasse seyn, welche sich hier in der Tiefe ansammelt, denn von drei Seiten strömt es zum Theil aus nicht geringer Weite herbei, and stark genug die Spane nung, bei einer Fallhöhe von 4 - 600', um sich zur Oberfläche einen Ausgang zu bahnen. Innerhalb der Ebene dürfen wir deher Quellen erwarten, und zwar um so zahl- und wasserreicher, je mehr wir uns der Spitze des alten Meerbusens nähern. Und wirklich han ben Lippspringe, Paderborn und Upsprunge, ganz in der Spitze des von den convergirenden Höhen gebildeten Winkels gelegen, die meisten und reichlichsten Quellen, - Quellen, die sofort drei namhafte Blüsse erzeugen. Eben so ist es nicht zu bezweiseln. dass die weiter westlich gelegenen Quellen, wie die von Geseke, Erwitte und Soest die Wasser sind, welche am nördlichen Abfall der westlichen Haar versiegten. Der Umstand, dass alle diese Quellenorte von Werl bis Paderborn eine gerade Linie bilden, die von hier nach Lippspringe hin eine sichtbare Krümmung erleidet, trägt zur Bestätigung dieser Ansicht bei., Betrachtet man nämlich diese Linie genauer, so bemerkt man nicht obne Interesse, dass sie zugleich die Grenze für den Kreidekalk und das aufgeschwemmte Land ist.

Zwar hört jener an ihr nicht auf, vielmehr bildet er die Grundlage der ganzen Münsterschen Ebene, auf wird er mit einem Diluvium bedeckt, das bald stäcker, bald geringer, 40' wohl nirgend übersteigt. Die Kalkschichten vertauschen aber in dem Busen selbst, wie schon aus den Veränderungen der Oberfläche zu vermuthen ist, die frühere geneigte Lage mit der horizostafen. Davon habe ich mich oft überzeugt, und nenne als Belag dafür den Schleusengraben bei Lippstadt und die Kalkbrüche bei Rheden. Zugleich escheint das Gestein in der Ebene viel weniger zerklüftet, vielleicht weil es sich noch in seiner ursprünglichen Lage befindet und von aufgeschwemmtem Lande bedeit ist. Demnach bezeichnet die Quellentinie zuglich die Grenze für die Emporhebung, den wahren Fuls du benachbarten Höhen, und wir finden ein allgemein bekanntes Verhältniss wieder, jenes nehmlich, dass am Fasse der Berge die meisten Quellen eutspringen. wagt man ferner, dass in jone Linie die Spitze (Kente) des Winkels fällt, welchen die beiden Hälften det Schichten, die noch wegerechte und die geneigte, mit einander machen, und dass die Hebung gewiss mit Brechungen und andern Störungen der Schichten begleitet war, so dürfte das Wasser an keinem Orte weniger Schwierigkeiten finden, wieder zur Oberfläche zu gelangen, als eben auf dieser Linie, die in die Tiese & Spalte niedersetzt und gleichsam eine Reihe artesischer Hieraus erklärt eich auch die geringe Brunnen bildet. Breite, welche die Quellenlinie auf ihrer ganzen Länge zeigt, eine Breite, welche nicht einmal die ganze Grundfläche der Orte, durch welche sie läuft, einnimmt. Der Boden von Soest, Erwitte, Geseke und Paderborn bildet keine horizontale Ebene, vielmehr liegt der eine Theil derselben etwas höher und macht den Anfang des nördlichen Abhanges der Haar, der andre oder nördliche Theil liegt auffallend niedriger. Und mit Unberraschung bemerkt man, dass in jenem die Quellen ganz fehlen, während sie in diesem sofort Mühlen treiben.

Nicht gans leicht ist das Hervorbrechen der Quellen zu Kirchborchen und Gellinghausen zu erkläfen. da diese Orte ganz außerhalb der Quellenlinie liegen. Berücksichtigt man aber ihre tiefe Lage in einem Thale, ihre Nähe bei Paderborn, dem wasserreichsten Orte, und ihre weite Entseroung von dem südlichen Rande des Kreidegebirges, so ist es denkbar, dass ihre Bildung darch gleiche Umstände bewirkt werde, wie in der Quellanlinie. Indess wäre es auch möglich, dass Thouschichten, welche an einigen Orten mit dem Kalk wechsellagern, diese Quellan so wie jene bei Kloster Boedocker veranlafsen. Jedenfalls würden Thonlagen von einiger Mächtigkeit und bedeutender Fläehenausdehnung einen bedeutenden Einfluss auf den Lauf des unterirdischen Wassers haben. Einzelne fußdicke Schichten. wie solche an der Alme vorkommen, scheinen jedoch gans unwirksam zu seyn, denn Brunnen, welche man bis unter dieselben abgeteuft hat, versiegen in trockner Jahrszeit. Einer der tiessten dieser Art ist bei dem Hause Erpernburg bei Brenken.

Es bedarf schwerlich noch der Bemerkung, dass das im den höhern Theilen des Kreidegebirges verschwundene Wasser dasselbe ist, was in den gedachten Quellen der Ebene wieder zum Vorschein kommt. Die Quellen in Soest, Erwitte, Geseke, Upsprunge und Paderborn geben daher nach idem Thauwetter oder im Sommer, wenn in den höhern Gegenden sich ein Gewitter entladen hat, mehrentheils trübes Wasser. Von mehren Stellen an der Alme, wo ein Theil des Flusswassers sichtber in die Felsspalten tritt, weiß man es ferner sehr gut, wohin sie dasselbe leiten. Bei Brenken dürfte man einige derselben nur mittelst eines Brettes

Digitized by Google

versetzen, um zu Geseke und Upsprunge das Quellwasser, wenn auch nicht ganz zu entziehen, doch auffallend zu verringern.

1 Ich habe bisher nur der am Rande der Münsterschen Ebene, nicht aber der weiter einwärts belindlichen Quellen erwähnt. Nähert man sich den Ufers der Lippe oder der Ems, so trifft man, wie sich im von aus erwarten liefs, Quellwasser in Menge, sowohl in eigentlichen nie versiegenden Quellen, als auch in Bruawen. Meistens wird es darch die Beimengung von Wasser das längere Zeit über Sumpf - und Moorboden gestanden und mit mancherlei Extractivatellen i überladen ist, sehr verunreinigt. Für manche Orte wäre dahr nichts wünschenswerther als die Anlage von altesische Brumen. Es foigt auch. dals des Münsterlandink für dieselben, wegen der Höhen, die es von drei Seite einschließen, und wegen der muldenformigen Lagerung der allgemein verbreiteten Kalkschichten, ganz besetders eignet. Indes sind bis jetzt noch wenig Ver-Suche gemacht worden, wie wohl die angestelltes meistens mit dem besten Erfolge belohnt wurden. Zwei Orte verdienen in dieser Hipsicht eine besondre Erwälnung. Münster nämlich und Werl. Münster. mitten in der Ebene gelegen, hat keinen Mangel an Wasser, vielmehr geben selbst die ganz in der Oberfläche stehesden Pumpen des iganze Jahr hindurch reichliches Wasser. Allein dies ist von der vorhin erwähnten Beschaffenheit und lässt wünschen, besseres zu erlangen. Man fing daher vor ein paar Jahren an, artesische Brussen (oder wie sie hier passend genannt werden, Bohrbrunnen) zu machen, und des glückliche Resultat der ersten Versuche hat eine Menge ähnlicher zur Folge gehabt Auch ist in Münster diese Anlage mit wenig Kosten 20 bestreiten. Man bohrt 60, höchstens 100' tief, und trifft dann auf ein gutes Wasser, das entweder bis zur Oberfläche steigt oder sich ihr doch bis auf 15! oder 20' nähert, so daß es mit einer einfachen Pumpe leicht gehoben werden kann. Solcher Brunnen giebt es hier bereits viele und es werden jährlich noch mehre angelegt.

Belehrend sind die Bohrlöcher, welche man seit 1815 in und bei Werl zur Vermehrung der Soole nie-dergestossen hat. Herr Clemens von Lilienborg, hat mir das Resultat derselben zu wissenschaftlichem Gebrauche mitgetheilt, und ich erlaube mir, hier das Wichtigste daraus wiederzugeben.

## I. Bohrversuche auf der Saline Werl. \*)

Bohrloch A und B. Mit dem Bohren ward am 17. Dec. 1830 der Anfang gemacht, und nachdem man bis zu einer Tiefe von 84½ grauen Mergel durchbrochen hatte, traf man am 31. Dec. eine Soolquelle, welche zu Tage ausfließend in der Minute 15 Kubikf. 81 procentiger Soole von 90,5 R. gab. Bei fortgesetzter Arbeit wurde ein gelber Sandstein durchbohrt, 7 - 8' mächtig, hierauf in einer Tiefe von 93' der grüne Sandstein angetroffen. Nachdem in demselben 12 - 13' niedergegangen, vermehrte sich am 4. Jan. 1831 der Ausfluss der Soole auf 13 Kubikf. in der Min., während der. Salzgehalt auf 81 Procent stehen blieb. Unter, dieser. grasgriinen Bank wurde der Sandstein mergelig, grünlich, 3' mächtig, und ging bald in den von Tege herein: angetroffenen grauen Mergel über, ohne daß die Soolquelle eine Veränderung erlitten bätte. Am 28. Febr., war das Bohrloch bis zu 188' Tiefe niedergetrieben. und nun kam als Verkünder einer zweiten angetroffenen:

<sup>\*)</sup> Die hier angegebenen Bohrlöcher liegen fast in einem Halbkreis auf der westlichen und nordwestlichen Seite der Stadt und hart an derselben.

Quelle alles Bohrmehl mit in die Höhe. Durch diese zweite Quelle vermehrte sich der Ausfluß auf 2½ Kubikfuß in der M., während der Salzgehalt unverändert auf 8½ Procent stehen blieb. Nachdem man noch um 2½ tiefer gegangen, blieb in einer Tiefe von 190¾ der Kranz des Zirkelbohrers im Loche stecken, welcher Umstand jedoch auf dem Ausfluß der Quelle keinen Rinfluß äußert.

Das Bohrloch B zeigte ein ähnliches Verhalten.

Bohrloch D im Schlofsgraben. Das Bohrloch hat eine Tiefe von 52' und steht 16' im aufgeschwemmtes Lande, worauf grauer Mergel (Kalkstein) folgt. Nachdem man 51½' niedergegangen war, traf man eine Sübwasserquelle, welche von selbst ausfloß und in der Minute 20 Kubikf. Wasser von 8° R. gab. Das Bohrloch hält im Durchmesser 3' 5" und wurde 1830 niedergestoßen. Bei der am 22. April 1835 vorgenommenen Kubizirung gab die Quelle in der M. 5 Kubikf. und die Temperatur betrug 7° R.; der freie Absluß hörte am 12. Mai auf.

Das Bohrloch E wurde in den Jahren 1830 und 1831 niedergetrieben und hat eine Tiefe von 208'. Mit 52' fand sich eine Bank von feinkörnigem Sande und hierin eine Quelle, welche zu Tage ausfloß und in 75 Sec. 2 Kubikf. gab. Mit 64' wurde eine lehmhaltige Kluft augetroffen. Der Ausfluß des Wassers nahm ab und vertor sich endlich ganz. Der Ausfluß des Bohrloches D ging hierauf auch völlig verloren. In größerer Tiefe wurde des Verhältniß nicht geändert. Eine am 22. April 1833 vergenommene Kubizirung ergab in 90 Sec. 2 Kubikf., die Temperatur des Wassers war 70 Br Der freie Abfluß hörte am 9. Mai auf. Die beiden Bohrlöcher D und E zeigen nämlich das eigene Verhalten gegen die übrigen Bohrlöcher, daß sie im Fröhjahr

aufhören auszustielsen, im Herbst aber, gewöhnlich im November wieder zu stielsen beginnen.

Das Bohrloch F ward im Nov. 1831 niedergebracht und het eine Tiefe von 50' 4". Mit 42' traf man unter dem Kalkmergel Triebsand, worin sich eine Quelle vorfand, die zum Ausflus kam. Die Sandbank hielt bis 50' 4", nur wurde der Sand feiner, und das Wasser nahm so zu, dass das Bohrmehl herausgeworsen wurde, Das auf 3½" im Durchmesser niedergetriebene Loch ergab am 14. Nov. 1831 p. Minute 3,15 Kubiks, mit einer Wärme von 8° R. Man erweiterte hierauf das Bohrloch um 2", so dass sein Durchmesser 5½" betrug, und erhielt am 19. Nov. 4,615 Kubiks. p. M., am 26. d. M. nach mehrtägigem Regen 8,5 Kubiks. p. M., endlich am 22. April 1833 p. Minute 7,5 Kubiks. mit einer Temperatur von 8° R.

## II. Bohrversuche auf der Saline Höppe-Brunnen. \*)

Man hat hier den Bohrer in den Schacht gesetzt, wie tief man aber gekommen, ist leider nicht angegeben. Das vermehrte Soolwasser zeigte am 5. Juli 1833 eine Wärme von 10° R. und einem Salzgehelt von 8,456 Procent.

## III. Bohrversuche auf der Saline Neuwerk, Z Stunde nordwestlich von Werl gelegen.

Das Bohrloch I an der Kukelmühle ward im Aug. 1830 angesetzt, steht 14'3' im aufgeschwemmten Lande, 147' 11" im festen Gestein, und hat folglich eine Tiefe von 162' 2". Das Gestein ist vorzugsweise Kalk; noch gegen das untere Ende ward eine Bank von Sandstein angetroffen. Als man die genannte Tiefe erbohrt hatte,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Einige hundert Schritte nordwestlich von Werl,

sank das Gestänge plötzlich um 7", und hiemit war eine reiche Süsswasserquelte aufgeschlossen. Beim enten Durchstofsen lieferte dieselbe, bei einer Weite des Bohrloches von 3½", p. Min. 84 Kubikf. Dann nahm sie um mehr als die Hälfte ab und war bis zum 6. Sept. constant geworden. Eine an diesem Tage angestellte Kubizirung ergab p. Min. 32½ Kubikf. — Um die Wirkung der Quelle auf das Neuwerker Kunstrad zu ermitteln, wurde das von Werl kommende Wasser gänzlich abgedammt, und man gab ohne Anstauung dem Rade nur das aus der Quelle zufliefsende Aufschlagewasser. Unter solchen Verhältnissen machte das Rad, bei der für den Betrieb erforderlichen Belastung, in 3½ Minutes 8 Umdrehungen.

Das Bohrloch K ward im Jahr 1822 angefangen und 257' niedergebracht. In dieser Tiefe stiefs man auf eine Kluft von 6", wodurch im Augenblick des Durchsinkens des Gestänges eine 8½ procentige Soole sogleich von selbst zu Tage ausflofs. Beim Aufsetz von Röhren flofs sie bis zur Höhe des Soolschiffs unter der Gradirung aus, und gab p. Min. 5—6 Kubikfufs; bis zum Rinnkasten oben auf der Gradirung, also 24' über der obern Kante der Bohrröhre, ergab der Ausflufs in 3 Min. 2 Kubikfufs.

Es wurde 1824 bis 305' niedergegangen, ohne einen Unterschied warzunehmen, nur erlitt die Soole, die in der Tiese von 275' am reichhaltigsten zu seyn scheint, einen Verlust an ausgelösten Bestandtheilen von Frocent. Die im J. 1832 täglich vorgenommenen Soolwägungen ergaben, dass die Qualität der Soole in alles Jahrszeiten constant bleibe, nehmlich einen Gehalt von 8,202 Procent und eine Wärme von 10,5° R. Das Gebirge aus der ganzen Strecke sest, weiser, grauer und zuletzt weisegrauer Mergel (Kalkstein). Von 260 bis incl. 265' tras man den grünen Mergel.

Das Bohrloch M, im Schachte niedergetrieben, hat eine Tiefe von 37'. Die Soole, welche dasselbe liefert, fliefst nicht aus, hat eine Temperatur von 14° R. und einen Salzgehalt von 7,649 Procent.

Das Bohrloch N ist ebenfalls im Schachte niedergestofsen bis zu einer Tiefe von 100'. Die Soole fliefst von selbst aus, ihre Wärme beträgt 10°,5 R. und ihr Salzgehalt 6,694, Procent.

Es ist überflüssig, auf die Ergebnisse dieser Bohrarbeiten noch besonders aufmerksam zu machen; nur soviel will ich bemerken, dass der Kalkstein niemals derchsunken ist, und dass der grüne Mergel (mergeliger Sandstein) sich immer als ein Lager im Kalk auswies. Seine Tiefe von 260', mit der er auf der Saline Neuwerk in dem Bohrloch K angetroffen wurde, lässt vermuthen, dass dieses Lager nicht dasselbe ist, was in den andern Bohrlöchern in viel höhern Teufen und am nördlichen Fusse der Haar fast an der Obesläche getroffen wird, oder man mülste annehmen, dass die dortige Gegend eine starke Verwerfung erlitten habe, wodurch der Haarrücken entstanden und an dessen nördlichem Fusse der grüne Mergel in die Nähe der Oberfläche gebracht sey. - In Betreff der Temperatur und des Gehalts an festen Bestandtheilen, weichen die Quellen zu Werl nicht allein unter einander stark ab, sondern man findet auch bei den meisten ein starkes Schwanken nach den Jahreszeiten. Die nachstehende Tabelle zeigt dies recht augenfällig. Der darin erwähnte Michaels-Schacht misst von der Hängebenk an 26' 9" und der Maximiliansschacht 19' 6"; die Tiefe der Bohrlöcher ist oben angegeben.

Saline Werl.

Temperatur und Gehalt der Soolen
im Jahr 1832.

| -                                                            | Michael's- |                                 | Maximilians- |                                 | Bohrloch |                                 | itur                    |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Schacht.   |                                 | Schacht.     |                                 | A und B. |                                 | ft.                     |
| Monat                                                        | Procent.   | Tempera-<br>tur der<br>Quellen. | Procent.     | Tempera-<br>tur der<br>Quellen, | Procent  | Tempera-<br>tur der<br>Quellen. | Temperatur<br>der Luft. |
| März April Mai Juni Juli August Septbr. Octbr. Novbr. Decbr. | 5,734      | 6,681                           | 8,193        | 9,37                            | 7,377    | 8,219                           | 4,86                    |
|                                                              | 5,734      | 8,648                           | 8,329        | 10,112                          | 7,377    | 9,178                           | 12,54                   |
|                                                              | 5,871      | 9,45                            | 8,193        | 9,7                             | 7,649    | 9,41                            | 12                      |
|                                                              | 4,352      | 9,29                            | 7,240        | 10,09                           | 7,104    | 9,975                           | 15,25                   |
|                                                              | 4,906      | 9,616                           | 6,694        | 10,32                           | 6,831    | 10,16                           | 16,4                    |
|                                                              | 4,352      | 9,6                             | 6,557        | 10,3                            | 6,557    | 10,17                           | 20 31                   |
|                                                              | 4,491      | 9,4                             | 6,283        | 10,15                           | 6,283    | 10,04                           | 14,7                    |
|                                                              | 4,352      | 8,637                           | 5,734        | 9,42                            | 5,871    | 9,2                             | 10,26                   |
|                                                              | 4,352      | 7,5                             | 4,075        | 8,03                            | 6,283    | 8,187                           | 4,13                    |
|                                                              | 4,352      | 6,34                            | 6,967        | 9                               | 6,557    | 8,06                            | 3, 2                    |

Ungeschtet der Unvollständigkeit der Tabelle, indem die Beobachtungen von zwei der entscheidendsten Monate fehlen, leuchtet doch sogleich eine große Abhängigkeit der Soolen hinsichtlich ihrer Temperatur von der der Luft ein. Am auffallendsten aber erscheint mir der Umstand, dals in den trockenen oder wasserärmern Monaten der Salzgehalt um ein Bedeutendes verringert wird.

Noch mus ich zwei Versuche auf artesische Brunnen wegen des sehr verschiedenen Erfolges ansühren. Ein Landwirth in der Nähe von Rheda ließ in einem Brunnen, der bei 40' Tiese kein Wasser hielt, noch 60' ties bohren, und nun strömte das Wasser in solcher Menge herbei, dass die Arbeiter schleunigst den Brunnen verlassen musten. Die Ergiebigkeit hat sich später nicht vermindert. Dieses glückliche Resultat be-

stimmte einen Bewohner von Rhede, Herrn Kammerrath Rötken, um besseres Wasser zu erhalten, an siner
Stelle, die von der vorigen kanm eine halbe Stunde
entfernt ist, ebenfalls ein Bohrloch niederzustofsen, und
obwohl letzteres bereits 226' Tiefe erreicht hat \*), so
hat sich doch noch kein aufsteigendes Wasser eingefunden. Das Bohrloch steht 35' im aufgeschwemmtes
Lande (hier Sand) die folgenden 191' im Kalkstein.

Artesische Brunnen, welche besonders in dem letzten Decennium so allgemein geworden und mancher an Wasser armen Gegend dieses Element im Ueberfluss zugeführt haben, dürften, glaubt vielleicht Mancher, auch in den erwähnten wasserarmen Gegenden Westphalene dem Mangel abhelfen. Allein hiegegen sprechen Brfahrung und Theorie. Ich habe bereits des Hexter-Grundes, zwischen Paderborn und Lichtenau, erwähnt. Hier ist auf Kosten der Regierung gebohrt, um für den daselbst wohnenden Empfänger des Chaussesgeldes Wasser zu erhalten. In einer Tiefe von 230 hat man dies noch nicht erzielt. Ebenso fand ich den Erfolg bei einem andern Versuche, der auf dem Bocksberge, einer Anhöhe südwestlich von Paderborn, unternommen ward. Der dazu ausgewählte Punct liegt 220' über dem Spiegel der benachbarten Alme. Als ich im Herbet 1833 diese Stelle, beauchte, stand der Bohmer in einer Tiefe von 223 Fuß, also bereits unter dem Spiegel der Alme. Man traf in dieser Tiefe zwar auf Wasser, allein dagselbe stieg picht höher als his 146' upter der Oberfläche und behielt auch dann noch diesen Stand als man das Bohrlock von oben her mit mit Wasser zu füllen versuchte, - der beste Beweis, dass es durch Seitenspalten abgeleitet werde. Offenbar ist bei dem ziemlich starken und regelmässigen Fallen des Kalksteins und bei seiner aussergrantlichen

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Jene Tiefe war den 10. November 1834 erreicht, und die Arbeit wurde fortgesetzt.

Zerklüstung nicht eher mit Sicherheit Wasser zu erwarten, bis diese Felsart ganz durchsunken ist. Von dem Schiefergebirge an gegen N. nimmt aber die Mächitigkeit des Kalksteins rasch zu und beträgt, nach den Höben im benachbarten Teutoburger Walde zu schließen, bald über 600'. Allein hätte man auch endlich das wasserdichte Liegende erreicht, so dürste nichts unsicherer sein als der gewünschte Erfolg. Denn nothwendig muß das Bohrloch unzählige Schichtungsklüfte durchsetzen und dann ist ein überaus günstiger, nicht zu erwattender Zufall erforderlich, um nicht auf Absonderungsklüfte zu treffen, die so reichlich vorhanden sind und noch schädlicher wicken. Das aufsteigende Wasser würde durch diese Klüfte eher abgeleitet werden, als es sur Oberfläche gelangen könnte. Die erwähnte Erscheinung, dass in Büren Brunnen, die bis zum Spiegel der Alme und des Aftenbaches niedergehen, versiegen, und dess die zu Brenken unmittelbar neben der Alme angelegten und tief unter ihren Spiegel reichenden Brunmen kein Wasser halten, steht hiemit durchaus im Einklange.

## ...... Die Westphälischen Salzquellen.

Münsterlandes gewähren, wird noch bedeutend durch dem Umstand erböhet, dass sich auch viele Salzquellen darunter befinden. Schon längst hat die Menge der westphälischen Soolen und die grosse aus ihnen gewonnene Quantität von Kochselz die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Ebenso merkwürdig ist ihre gegenseitige Lage, und in Rücksicht auf diese ordnen sich alle in zwei Linien, wovon die eine im Osnabrückschen und über Rheine laufend, dem Teutoburger Walde parallel geht, die andre über Salz-

hotten, Westernkotten, Sassendorf, Werl und Königsborn laufend, den nördlichen Fuß der Haar. begleitet. Es gehören in diesem Zuge auch noch einige andre Punkte wo Salzwasser hervorbricht, ohne benutzt. zu werden. Geht man in dem Thale der Heder von Upsprunge nach Salzkotten, so sieht man auf beiden: Seiten eine Menge Quellen entspringen', die man anvielen Stellen salzhaltig findet. Der Salzgehalt wird ahwärts immer bedeutender, und bald ist die Thalfläche nur noch mit solchen Pflanzen bedeckt, die den Salz-Ich fand in größter Menge! hoden beconders lieben. Juncus bottnicus, Aster tripolium und mehre Arten aus der Gettung Atriplex; letztere mit jenen cylinderförmigen. fleischigen Blättern, welche diese Pflanzen nur auf Salzhoden annehmen. Ist in Folge einer nachhaltigen Dürredas Wasser an solchen Stellen, wo es nicht abfliessen: koonte, ganz oder größten Theile verdunstet, so erscheinen dieselben weiss und mit einer dünnen Kruste von Kochsalz bedeckt. Die Heder empfängt daher eine bedeutende Menge dieses Stoffes, und seiner Beimengung ist eine andre, dem Zoologen interessente Erscheinung wohl allein zuzuschreiben, die nämlich, dess dieser Fluss! das ganze Jahr hindurch von viesen Lachsforellen (Selmo-Trutta) bewohnt wird, einem Risch, der in der Lippeselten oder nie vorkommt und andrerwärts in die süssen. Gewässer, besonders in so kleine Flüsse wie die Heder, bekanntlich nur zur Laichzeit aufsteigt.\*) - Aehnlicha Beobachtungen machte ich in einem nordwärts Geseken seleganen und dieser Stadt gehörigen Bruche. hier giebt sich der Kochsalzgehalt im Wasser sowohl derch die Pflanzen als durch die Zunge zu erkennen. \*\*)

Digitized by Google .

Der Mangel dieses Fisches in der Lippe, hat die Bewohner der dortigen Gegend zu dem Glauben veranlasst, es komme derselbe mit dem VVasser aus der Erde.

<sup>.</sup> Tauben und in der Nachbarschaft weidende Thiers ken-

An den Salines-Orten finden wir mit upter des sämmtliche Trinkwasser etwas salzig. Besonders fallt dies in Werl auf, wo alles Wasser einen Beigeschmett von Kuchsalz hat. Auch braucht man in der gamen Umgegend dieses Ortes nur tief genug zu bohren, und man ist versichert, jedesmal reichliches Salzwasser zu erhalten.

Was die Aufmerksamkeit ganz besonders in Auspruch nimmt, ist die Bemerkung, dass die Linie der Salzquellen von Salzkotten bis Königsborn bei Unna ganz oder änfærst nah mit derjenigen Linie zusammenfällt, welche oben mit dem Namen der Quellenlinie Westphalens bezeichnet ist. / Vielleicht leitet dies Zusammenfallen beider Linien auf die Löung mehrerer Räthsel. Die wichtigete Frage, in Betreff de Salzquellen ist offenbar die, woher haben dieselben ihren Ursprung? Seitdem man erkannt hat, dass alle Quelles, die süßen sowohl als die Mineralquellen, ihr Wasset aus den atmosphärischen Niederschlägen, die gewöhnlichen oder ungewöhnlichen Beimengungen aber durch Auflösungen während des unterirdischen Laufes erhalten, fragt man bei Mineralquellen, su denen auch die Salzwasser gehören, mit Recht, we liegen diese Stoffe, wo die Salzlager, welche das Material awjener Beimischeng geben? Es muss daher Auskunft gegeben werden äber die Quantität Wasser, das der Erde entströmt, und derither wo dieses Wasser auf das Steinsalz traf, um einen Theil desselben aufzulösen.

Ich glaube bewiesen zu haben, dass das sämmtliche Wasser, was auf der Quellenlinie des Haarstranges bew worbrieht, nur von den südlich und östlich gelegene

nen sehr gut die salzigsten Stellen, welche sie zu ihren Trinkplätzen auswählen. Die Bewohner von Geseke schreiben dem Genusse des Kochsalses ein besonders VVohlbefinden ihres Hornvieles zu.

Höhen d. b. von der Haar (in ihrer ganzen Ausdehnung genommen) und von dem westlichen Abhange des Teutoburger Waldes herrühren. Dadurch, scheint mir, hat dann auch der andere Umstand in welcher Gegend das Steinsalzlager vorkommt, das die westphälischen Quellen speiset, seine Deutung erhalten. Denn das Salz kann nur auf dem Wege vorkommen, welchen das Wasser bei seiner unterirdischen Bewegung zu nehmen hat. Daher darf ich behaupten dass dieses Salzlager innerhalb der Greuzen des Kreidekalks zu suchen sey, also in dem östlich von Unna gelegenen Lande, das gegen N. durch die Quellenlinie, gegen S. durch das westphälische Schiefergebirge und gegen O. durch die Quadersandstein-Kette des Teutoburger Waldes begränzt wird. Man sieht, dieses Land bildet ein rechtwinkliges Dreieck; der rechte Winkel liegt in der Nähe von Essentho, der eine der beiden spitzen bei Unna, der andre etwa an der Dörenschlucht.

Diese Ansicht, zu welcher die vorhin vorgetragenen Untersuchungen berechtigen, erhält durch des Vorkommen der Erdfälle im Kreidekalk eine kräftige Stütze. Noch einmal erinnere ich an ihre außerordentliche Frequenz, an ihre Größe, ihre, bisweilen reihenförmige Groppirung und an ihre noch heutige Entstehung. bezweiselt sind sie durch Höhlungen in der Erdrinde veranleset worden. Die Entsehung von Höhlungen in einem ausgezeichnet geschichteten Gebirge, setzt aber Substanzen voraus, die leichter als die umgebende Hauptinesse fortgeführt werden können, und ein solches ist das Steinsalz. Da ferner, wegen der noch täglich sich ereignenden Erdfälle, der Prozess, wodurch die Höhlungen gebildet werden, noch bestandig fortdauert, so müssen die festen Stoffe welche jene früher ausfüllten, nothwendig irgendwo zur Oberfläche kommen, und

Digitized by Google

in jener Gegend wird kein Stoff in so grosser Menge aus dem Schoos der Erde zu ihrer Oberfläche geführt, wie das Kochsalz vermittelst des Wassers. Es darf daher wohl nicht übereilt scheinen, wenn ich die Erdfälle aus den Auswaschungen erkläre welche durch die Auflösung des in der Tiefe befindlichen Kochsalzes veranlasst werden.

Der erste Einwurf den ich zu begegnen habe, ist wahrscheinlich der, dass die Entstehung der Erdsälle wenigstens eben so leicht durch Auflösung des Kalks erklärt werden könne. Es ist bekannt, dass kohlensenres Wasser kohlensauren Kalk aufzulösen, und so lange Kohlensäure vorhanden ist, in aufgelöfsten Zustande zu erhalten vermag. Gewiss wird daher auch das in die Erde dringende Wasser Kalk auflösen und an der Bildung der Erdfälle Theil haben, ja sogar hin und wieder einzig und allein das Einstürzen der Erdoberfläche bewirken mögen. Schwerlich dürften aber auf diesem Wege alle oder auch nur die meisten Erdfälle entstehen, denn mit einer solchen Annahme lässt sich ihre ungleichsörmige Vertheilung im Kreide-Terrain nicht vereinigen. Während die Erdfälle im O. zwischen dem Schiefergebirge und der Quellenlinie überall gleich zahlreich zerstreut liegen, finden wir sie westlich einer von Rüthen nach Geseke gezogenen Linie nur auf der südlichen Seite der Haar, und der breite nordliche Abfall derselben, der aus demselben zerklüfteten Kalkstein besteht, eben so quellenarm ist und verhültnismäßig eben so viel Meteorwasser wie das Sindfeld verschlingt, hat deren so gut wie keine. Eben so besitzt das breite Kreide-Terrain längs des Kohlengebirges von Unna bis jenseits Essen keine Spur von Erdfallen, wiewohl hier Niemand das Eindringen einer großen Wassermenge in den klustreichen Kalkstein leugnen wird. Bedarf es blos einer zerklüfteten Kalksteins, um Erdfälle auserzeugen, warum fehlen sie hier ganalich? Dagegen erscheinen sie auf der schmalen Ebene suf der südlichen Seite der Haar, bei Rüthen, Wünnenberg u. a. O. zahlreicher als irgendwo, und sicher versiegt hier-wegen einer starken Erddecke das wenigste Wasser. Erst seit Erdfälle da sind, leitet man hier mittelst derselben das Wasser in die Erde. Außerdem hat aber das versiegende Wasser nur einen geringen Gehalt an Kohlensäure. Denn das Regen- und Schneewasser wird bei seinem Zusammenfließen von dem, oft auf große Strekken nackten Gesteine aufgenommen, uud kann daher aus dem Humus Nichts oder nur sehr wenig extrahiren. Je ärmer aber das Wasser an Kohlensäure, um so geringer ist die Quantität des aufzulösenden Kalks. Diese aus der Beschaffenheit des Terrains gezogene Folgerung wird durch die werthvollen Untersuchungen, welche Bischof über die in dem Quellwasser von Paderborn und dessen Umgebung enthaltenen Luftarfen angestellt hat. aufs vollkommenste bestätigt. Es fand dieser Chemiker in der Lippequelle keine Spur von Kohlensäure; in den kalten Quellen zu Paderborn eine nur kaum merkliche Quantität, während dieses Gas in den warmen Quellen, wenigstens in mehren, sich in größerer Menge zeigte. Wasser, welches die mittlere Luft-Temperatur wenig oder gar nicht übersteigt (7-8° R.) ist in der ganzen Ausdehnung der Quellenlinie das gewöhnlichste. und allenthalben erscheint es trotz der Stärke der Quellen so klar und rein, wie man es nur aus den Gletschern hoher Alpengebirge abfließend zu sehen gewohnt ist. Sollte endlich das Wasser die zahlreichen und zum Theil großen Erdfälle durch Auflösung von Kalk veranlassen, dann müßten die dem Gebirge entspringenden Quellen so reichlich mit diesem Stoffe beladen seyn, dass sie bei der an der Oberfläche immer vorgehenden theilweisen Entweichung von Kohlensäure sich stark trübten

und bald Alles incrustirten. Doch sieht man nichts hievon. Nur die Spolen führen mit dem Kochsalz zugleich auch Kalk, jedoch, mit Ausnahme der Soole zu Salakotten, nur in unbedeutender Menge.

Nichts ist gewisser, als dass in der Tiefe des Kreide-Terrains viele und ausgezeichnete Weitungen oder Höhlen vorhanden sind, wie sich nicht allein aus der großen an manchen Stellen plötzlich in die Erde dungenden Wassermenge, sondern noch mehr aus der während der trocknen Jahrszeiten gleich bleibenden großen Quantität des hervorsprudelnden Wassers entnehmen läst. Diese Quellen lassen unterirdische Reservoire voaussetzen, in welchen sich das Meteorwasser zur nassen Jahrszeit ansammelt, klärt, und von welchen aus in gleichförmig gespeiset werden. Selten münden die Höllen irgendwo zu Tage oder werden sichtbar; ich habe bisher erst drei kennen gelernt, von denen zwei zwischen Schlangen und Veldrom liegen, und eine dritte sich in dem Thale der Sauer zwischen Grundsteinheim und Iggenhausen befindet. Auch müssen viele dieser Höhlen, nach der hohen Temperatur zu schließen, durch welche sich mehre Quellen auszeichnen, in einer ansehnlichen Tiefe vorkommen. Bei der bedeutenden Zerklüftung des Kalksteins ist mit Sicherheit anzunehmen, dass manche dieser Höhlungen mit einander in Verbindung stehen. Die starken Ströme der Tagewasser heben den ohnehin schwachen Zusammenhang der deckenden Schichten endlich vollends auf und bringen sie zum Niedersturz. Auch finden wir den Boden der vorhin genannten, uns zugänglichen Höhlen, mit hineingeschwemmtem Lehm und niedergestürzten Felsblöcken bedeckt, während der Tropfstein ganz fehlt oder nur in geringer Menge vorhanden ist.

Bringt man daher die Höhlen in der Tiefe, des

sehr zerklüfteten Kalkstein darüber, und die große Menge des eindringenden losspülenden und auswaschenden Meteorwassers, mit einander in Verbindung, se darf man wohl annehmen, dass der Einsturz des Gewislbes, selbst der in ansehnlicher Tiefe liegenden Höhlen, sich vor und nach bis zur Oberfläche ausdehnt und hier die sichtbaren Erdfälle hervorbringt. Die ursprüngliche Bildung der Höhlen läßt sich aber einer Autlösung von Kalk nicht allein zuschreiben, und daher glaube ich sie von der Wegführung des Steinsalzes, das in so bedeutender Menge an die Oberfläche gebracht wird, mit größerm Rechte ableiten zu können.

Man dürste aber erwarten, dass das Salzlager, wenn es wirklich vorhanden wäre, irgendwo am Tage sichtbar werden müsse, und zwar um so eher, als das Kreidegebirge hin und wieder durch tiese Furchen, wie z. B. durch das Almethal zerrissen ist. Darauf ist zu erwidern, dass dergleichen Rinnsaase nie über 2—300' unter die Ränder der höhern Umgebung ausgewaschen sind und in den allermeisten Fällen welt unter jenem Maximum bleiben. Unter diesen Einschnitten, sestst unter den tiesten, bleibt aber der Kreidekalk noch mächtig genug, um die ansehnlichsten Läger von Steinsalz einzuschließen. Denn nach Höffmann, dem gründlichen Kenner unserer Gegenden, beträgt die ganze Mächtigkeit dieser Felsart 1000' und darüber.

Wenn aber das Steinsalz in den mittlern oder gar in den untern Teufen des Kreidekelks vorkommt, so fragt es sich, ob die Quellenlinie tief genug liegt, damit das Salzwasser in ihr wieder zur Oberfläche gelangen kann. Hierüber geben die vorhandenen Messungen, welche ich aus dem Werke des Hrn. F. Hoffmann entlebne, eine sehr günstige Auskunft. Denn es liegt auf der Quellenlinie von O. nach W.

| die Lippequelle zu Lippspringe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 428/ *) ***    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380′ **)       |
| Salzkotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305'\          |
| College Colleg |                |
| Erwitte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3504 ***       |
| Soeste to be a second a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 4 " Werl"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Königsborn in der Ebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210/           |
| Die übergangenen Orte, namentlich V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vesternko-     |
| en und Sassendorf, lassen sich hien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| nigen Genauigkeit, die hiebei nothwend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| nterpoliren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Dagegen liegen die höchsten Punkte d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ler Kreide an  |
| üdlichen Rande, wie folgt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1352')         |
| Essentho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1334           |
| die Sindfelder Linde bei Wün-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| nenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1210           |
| Der Haarrücken hat im W.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *              |
| zwischen Erwitte and Beleke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10771          |
| gu Bischofshard zwischen Soest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,7           |
| und Stockum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 897'> ††)      |
| bei der Clus zwischen Unna und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>V</b> ( 11) |
| Dellwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 618'           |
| Selbst die Spiegel der Möhne und de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Bubachlaic   |
| en noch immer höher als die gegenüberlieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| n der Ebene, denn wir haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SHINGH I MUNIO |
| für den Spiegel der Möhne bei Belecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 817/           |
| Tur den Spieger der monte bei Derecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400/ 111       |
| für die Sohle des Ruhrthals bei Neheim - Dellwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300/L.         |
| Denwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JEE I          |
| A SAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| TI offm am n'e Habereicht S 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

<sup>&</sup>quot;) Hoffmann's Uebersicht S, 225,

<sup>\*\*)</sup> Das. S. 181, \*\*\*) Das. S. 81.

<sup>†)</sup> Das. S. 85. ††) Das. S. 84. †††) Das. S. 85.

Diese Höhenangaben werden hinreichen, um die Möglichkeit darzuthun, dass Wasser, welches innerhalb des Kreide-Terrains erst in bedeutender Tiese mit dem Steinselz in Berührung kommt, bis zur Quellenlinie noch Fall genug hat, um daselbet zur Oberstäche zu gelangen. Nach den mitgetheilten Angaben ist es sogar möglich, dass Wasser, welches im Schiesergebirge versickert ist, im Münsterlande Quellen erzeugen könne.

Mit großem Recht darf man ferner fragen, ob des Salzlager, welches die westphälischen Soolen unterhält. nicht an einem andern entferntern Orte in Osten vorkomme, und zwar um so mehr, da gerade hier die in andern Ländern so salzreichen Felsarten, der Keuper und der Muschelkalk, stark genug entwickelt sind. Allein diese Formationen stellen hier, wie aus den Höhenmeseungen sowohl, als auch aus den Lagerungsverhältnissen hervorgeht \*), eine eigene, selbstständige Mulde dar, und es ist daher wohl sehr unwahrscheinlich, selbst unter Voraussetzung eines dortigen Salzlagers, dass aus ihm hervorgehendes Wasser längs des nördlichen Fusse der Haar Salzquellen bilden sollte. Daze kommt, dess der Tiefpunkt dieser Mulde nur eine Meereshöhe von 482' hat. Kommt also dort auch ein Salzlager vor, so wird dasselbe, nach der Analogie welche Schwaben und Lothringen darbieten, noch 2-300' von der Oberfläche entfernt liegen, und es wird fast unmöglich, von einem solchen Lager die westphälischen Scolen herzuleiten. - Aehnliches gilt von dem südöstlich gelagerten bunten Sandstein, so wie von dem Uebergangagebirge, welches unser Terrain im ganzen Süden begrenzt.

Wenn wir in dem Vorkommen des Steinsalzes im Kreidengebirge zu Cardona in Catalonien, eine beach-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Hoffmann's Uebersicht etc, S, 173.

tingsworthe Anslogie Wir die Wermuthung haben, dals Bas westphälische Sulzlager im Kreidekalk oder im Ouadersandstein liege, so genügt es vorläufig genz, den Theil der Oberstäche zu bestimmen, unter welchen es anzutreffen seyn dürfte. Ueber die einschließenden Felsarten, über die sämmtlichen Lagerungs-Verhältnisse, werden demnächst ernstliche und glückliche Bohrversuche den besten Aufschlufs geben. Es ware in der That möglich, dass das westphälische Steinsalz, selbst in dem Landtheile, wo wir es bisher angenommen, in einer Felsart vorkomme, welche älter als die Kreidebitdung ist. Denn wenn diese an den Rändern das Uebergangs-Gebirge auch unmittelber bedeckt, so folgt det nicht, dass dieses Verhältnis in ihrer ganzen Anshaitung dasselbe bleibe. Ja an einigen Stellen zeigt sich das Trrige einer solchen Annahme. So sehen wir in det Umgegend von Rheine und an mehrern andern Punkten im Eingange des alten Meerbusene, wie bei Stadtlobe, die Mergel der Gryphiten-Formation als das Liegende der Kreide aus der Tiefe hervorragen und jene sich auskeilen:

Glebt man aus den gedachten Gründen die Möglichkeit, ja die höhe Wahrscheinlichkeit eines Salzlagen in oder unter den Schichten der Kreide zu, so muh daßelbe, kann man einwenden, auch in der Ebene des Münsterlandes vorkommen und vielleicht werden die Salzquellen der Haar von einem unter der Lippe und Em's gelegenen Salzlager genährt. Hierauf ist zuweimerken, daß, wenn ein Salzlager in dem züdwärts der Münsterschen Ebene verbreiteten Flötzgebirge vorkommt, es nicht bezweifelt werden kann, daß es mit dem letztern sich auch in die Ebene senke und die Biegungen der einschließenden Felsarten mitmache. Die zweite Quellenlinie, welche den Teutoburger Wald hegleitet, scheint diese Annahme durcheus zu fordern. Esest

aber nicht der umgekehrte Schlus statthaft, dass das Steinsalz, wenn es in der Tiefe der Müssterschen Ebene abgelagertist, an den gehobenen Stellen, namentlich in dem bedeutenden Kreide-Terrain zwischen Unna, Essentho und Paderborn nothwendig mit emporgestiegen sey. Von diesem Terrain ist vorhin gezeigt, dass es durch seine Lagerungs- und Niveau-Verhältnisse die Quellenbildung längs des Haarstranges ungemein begünstigt. Das Gegentheil dürfte degegen leicht von einem Lager nachzuweisen sein, das sich nur innerhalb den Grenzen der Münsterschen Ebene ausgebreitet hätte. Denn letztere senkt sich von der Quellenlinie bis zu den genannten Flüssen uoch um etwas, und das mit Kochsalz beladene Wasser müßte bergan steigen, um die Höhe, in welcher es springt, zu erreichen. Die Meereshöhe der Lippe beträgt nämlich:

| an der Quelle bei Lippspringe,        | 428      | ٠. ١     |
|---------------------------------------|----------|----------|
| - Neuhaus                             | 343'     |          |
| - Lippstadt                           | 272′     | <u> </u> |
| - Hamm                                | 185      | ٠ 🕰      |
| an der Brücke bei Werne               |          | γ.       |
| an der Schleuse bei Lünen             | 151      | در. ،    |
| an der Mündung der Stever bei Haltern |          |          |
| an der Brücke bei Dorsten 🔒 :         | 96       |          |
| Für die Höhe der Ems gilt             |          | . 3      |
| Emsquelle im Stuckenbrook             | 334')    |          |
| bei Warendorf                         | 1934     | ,        |
| - Telgte                              | 174      | **)      |
| an der Brücke bei Rheine              |          | Ì        |
| Vareleicht man diese Höhen mit den    | <b>-</b> |          |

Vergleicht man diese Höhen mit den zunächst in der Quellenlinie gelegenen, so ergieht sich leicht der Niveau-Unterschied. Zugleich überzengen die eben angegebenen Höhen, wie beträchtlich die ganze Mün-

400/

<sup>\*)</sup> Hoffmann's Uebersicht, S: 225. \*\*) Das. S. 224.

stersche Ebene, und mit ihr auch gewiss die in der Tiese liegenden Schichten, sich von O. nach W. senken. Deshalb dürste men von dem in der Tiese besindlichen Wesser, selbst wenn es einem Drucke ausgesetzt ist, der es bis zum Niveau der Quellenlinie treiben kann, vielmehr erwarten, dass es der allgemeinen Neigung des Landes solgen und Salzquellen weit in W. erzeugen müsste.

Endlich muss ich noch erwähnen, dass man.vor einigen Jahren bei dem Badehause unfern Belecke, also auf der nördlichen Seite der Möhne und am südlichen Abfall der Haur, eine schwache Soole gekannt hat. Ich habe dieselbe nicht mehr gesehen, indem durch die Anlage einer neuen Strasse verschüttet it. Nach den Aussagen vieler und glaubwürdiger Augezeugen darf man an dem frühern Vorhandenseyn der Quelle nicht zweiseln. Nach der Stelle zu schließen, wo sie gewesen seyn soll, kam das Wasser zunächst aus dem ältern Gebirge. Dieser Umstand befremdet jedoch um so weniger, wenn man bedenkt, dass dieses Gebirge gerade bei Belecke besondere Eigenthümlichkeiten, wie den eingelagerten Quarzfels und vor allem ein sehr erniedrigtes Niveau, zeigt. Sonach liefert diese Quelle das Beiepiel einer im S. der Haar gelegenen Soole. Dass dazu besondere Umstände gehören und auf dieser Seite nicht leicht mehre derselben zu erwasen sind, folgt aus den bekannten Verhältnissen der bet obwaltenden Lagerung und Schichtung.

Das Kreidegebirge im Westen von Unna ist hinsichtlich seiner Ausbreitung und Oberflächen Beschaffenheit schon oben betrachtet; es bleibt noch übrig, seine Zusammensetzung und Lagerung ins Auge zu fassen, Im S. dem eigentlichen Kohlengebirge aufgelagert, asscheint die Kreideformation auf ihrer Grenze aus Qua-

dersandstein und Kalk zusämmengesetzt. Der eratere aber, welcher schon an den Thalrändern der Alme and obern Möhne eine verhältnifsmälsig geringe Entwickelung zeigte und gegen W. immer mehr diejenigen Charaktere einbülste, wodurch er sich in andera Gegenden, namentlich im Teutoburger Walde, am Harz und in Sachsen so sehr auszeichnet, wird hier durch eine ganz lockere, sandige Messe repräsentirt, die man eigentlich nur als ein Aequivalent des Quadersandsteins betrachten darf. Chloritkörnchen sind dem Sande reichlich beigemengt, und an einigen Stellen, besonders nach oben, verleihen hinzutretende Kalktheilchen, die dann als Cement dienen, dem Ganzen einige Haltbarkeit, die jedoch durch den blossen Fingerdruck zu zerstören ist. Seine Mächtigkeit bleibt an allen Orten hinter der an der obern Alme und Möhne beobachteten weit zurück und schwankt zwischen 2-6 oder 8 Fuss. Dieses Gebilde ist wegen seines Reichthums an wohl erhaltenen Versteinerungen, unter denen sich besonders Lithophyten. Austern, Terebrateln, Ammoniten und Haifischzähne auszeichnen, schon längere Zeit bekannt. Sein geringer Zusammenhang gestattet, die orgamischen Körper unverletzt und von dem umschliefsenden Gesteines ganz befreit zu erhalten.

Der aufliegende Kalk erscheint hier mit den sämmtlichen oryktognostischen Merkmalen, welche wir an der
obern Abtheilung derselben Felsart im O. unsers Gebiets kennen. Es ist derselbe thonige, geschichtete und
zerklüftete Kalkstein. Allein es fehlt ihm jene bedeutende Höhe, jener einseitige Schichtenfall von S. nach
N. und jene ansehnliche Machtigkeit, die wir in der
Haar und besonders zwischen Paderborn und Essentho beobachten. Eine Meereahöhe von 250 \*) bie

<sup>\*)</sup> Hoffmann's Uebersicht etc. S. 84. Karsten Archiv. VIII, B. 2 H.

höchstens 300' ist das Maximum, bis zu welchem hier der Kalkstein gehoben ist. Seine Schichten neigen zu dem Längenthal der Emscher, und fallen ihm von S. und von N. her zu, und der Fallwickel ist meistens geringer als an der Haar. Wie sehr der Kalk hier an Mächtigkeit verloren babe, leuchtet hiernach bald ein Ein ähnliches Quellen-Verhältnifs, wie längs der Hau darf man daber in diesem Landstrich nicht erwarten. Eben so wenig habe ich an irgend einem Orte Soolen gefunden oder davon gehört, und eben so wenig irgentwo die geringste Spur eines Erdfalles bemerkt, Diese Umstand verdient, wie ich glaube, große Ausmerksankeit. Denn bedürfte es nur eines zerklüfteten Kreidkalks, um Erdfälle zu veranlassen, so sieht man nicht ein, warum sie in der westlichen Verbreitung desselben gänzlich fehlen. Rühren sie aber in O. von aufgelösten Steinsalz her, so ist es wohl erklärlich, warum in Westen das Steinsalzlager mangelt. Die geringe Mächtigkeit des hiesigen Kreidekalks zeigt wenigstens schon hinreichend, dass seine Ablagerung unter ganz andern Umständen erfolgte, wie weiter gegen O. zwischen Paderborn und Essentho, coder im Teutoburger Walde.

Mit dem dargestellten Charakter bleibt der Kreidekalk vom Kohlengebirge an bis eine halbe Stunde nördlich von Recklinghausen herrschend. Hier erhebt
sich jene zusammenhängende Hügelgruppe, welche die
Haard genannt wird. Sie setzt der Verbreitung des
Kalks eine Grenze und besteht aus den untern Gliedern der Kreideformation, aus Sand und Sandstein.
Der Sand, ganz lose, bald weiß und noch häufiger
braun oder röthlich, bildet, wie es scheint, die Grundlage und den Hauptbestandtheil des Ganzen. Auf ihm
ist der Sandstein gelagert, oder auch mit ihm geschichtet. Uebrigens ist die Beschaffenheit beider, so wie ihr

gegeuseitiges. Verhalten an den verschiedenen Btellen verschieden. Geht man von Recklinghausen nordwärts, so bemerkt man bald, dass man sich auf den untessten Schichten des Kreidekalks befindet und dem Quadersandstein nähert. In tiefen, zur Stadt führenden Hohlwegen sieht man nämlich einen Mergel anstehend. der schon reichlich mit Sandkörnern versehen ist Diese nehmen durch die Bauerschaft Oer an Menge zu, doch bleibt. das Gemenge bis an den Fuss der Haard kalkig und wird als ein vortreffliches Düngmittel häufig auf die Aecker gebracht. Wendet man sich zu dem am meisten in die Augen fallenden Punkte der Haard, dem Stimmberge, so findet man an dem südlichen und östlichen, ziemlich schroffen Abhange nichts wie losen Sand, der an den steilsten Stellen ganz entblößt, sonst sparsam mit Haidekraut bewachsen ist. Nirgend findet man an den Abfällen anstehendes festes. Gestein, obgleich auf der südlichen Seite ein nach Oer führender Hohlweg den Sand tief durchschneidet. Letzterer erscheint ganz weiß, sehr feinkörnig und so locker und nachgiebig, dass man sich ernstlich bemühen muss, die Höhe zu erreichen. Erst mit ihr verschwindet der Sand, an dessen Stelle ein fester Sandstein tritt. Dieser besteht aber nur aus einer einzigen Bank, die über das elliptische Plateau des Stimmbergs wie eine Tafel ausgebreitet ist. Die Oberfläche derselben, größtentheils nackt, nur hin und wieder mit einigen schwachen Haidestengeln bedeckt, ist sehr unregelmäßig, indem rundliche Vertiefungen und ähnliche Buckeln von 2 - 1' Höhe häufig mit einander abwechseln. Die Bank ist an mehreren Stellen durch alte und neue Steinbrüche angegriffen, und liefert einen festen als Baumsterial sehr geeigneten Stein. Sie liegt horizontal oder hat eine kaum bemerkliche Senkung gegen N.W. Seigere Klüfte theilen sie in unregelmäleige große Blöcker Die durchschmittliche Mächtigkeit beträgt 5', nimmt jedoch an eiafgen Stellen so wohl um 1 - 2' zu als ab. Die ganze Natur dieses Cesteins, 'besonders die darin enthaltenen Wersteinerungen, lassen über die geognostische Stellung desselben keinen Zweifel. Ich fand Piona quadrangularis. Pecten quinquecostatus. Cardium. Arca und mehre andre charakteristische Petrefacte des Quadersandsteins, wofür diese Bank auch bereits von Hoffmann augsprochen ist. - Auch gegen W. fällt der Stimmberg rasch ab und steht nur gegen N. mit dem eigentlichen Körper der Haard in Verbindung. Auf welcher Seite man auch herabsteigen mag, so findet man außer der erwähnten Bank kein anstehendes Gestein mehr; des gen ragt der lockere Sand überall hervor und setzt, allem Anschein nach, bis auf die beschriebene Bank von Sandstein den ganzen Hügel zusammen. Es kann daher kein Zweifel sein, diese bedeutende Sandmasse, welche von ganz ausgezeichnetem Quadersandstein überlaget wird, derselben Formation zuzurechnen.

Eine auch auf anderen Punkten häufig vorkommende Erscheinung, zeigt sich sehr ausgezeichnet am Stimmberge, nämlich die Verbreitung von dunkelbraunen, sehr eisenhaltigen Bruchstücken über die Oberfläche der Hügel. Sie haben gewöhnlich, und die größern immer, eine plattenförmige Gestalt vom Umfange einer Hand oder wenig darüber, und 1 — 1½ Zoll Dicke. meisten sind jedoch viel kleiner. Ihre Farbe, welche von dem Chokoladenbraun in ein Bräunlichschwarz übergeht, so wie ihre glatte schimmernde Oberfläche, lassen sie schon aus einiger Entfernung erkenne. scheinen fast ganz dicht und mögen, was auch ihr Gewicht bekundet, vorzugsweise aus Braun-Eisenstein bestehen, der nicht selten rein ist und ein krystallinisch faseriges Gefüge zeigt. Die meisten enthalten viel Quar, der abgerundete Körner, mitunter von Erbsengröße und

derüber derstellt, und welche durch Braun-Risensteit verkittet sind. Diese Bruchstücke finden sich nicht allein auf dem Plateau des Stimmbergs sondern auch an seinen Abhängen bis in die Ebene; sie sind über die Oberfläche des ganzen Haar und besonders reichlich über die nächsten Hügel jenseits der Lippe verbreitet. Ihr Vorkommen an einigen Orten in zusammenhängenden Schichten zwischen der Masse des Quadersandsteins oder des ihn vertretesden Sandes, läfet uns über ihren Ursprung um so weniger im Zweifel, als sie nicht selten Abdrücke- und wohleshaltene Conchylien von solchen Versteinerungen zeigen, welche für die eben genannta Felsart charakteristisch sind.

Wendet man sich vom S'timmberge gegen N.O. oder W. so trifft man überall auf Sand im Sandstein-Der Sand durch die ganze Haard, wie es scheint als Hauptmasse herrschend, wird sehr eisenschüssig, woraus sich seine Ockerfarbe und ausserordentliche Sterilitaet erklären. Er bildet gunächst die Oberfläche und gestattet nur wenigen Pflanzen, vorzugweise dem Heidekraut und selbst diesem nur an manchen Stellen, ein kümmerliches Fortkommen. Auf der Linie zwischen Haltern und Recklinghausen ist es nur in einigen wenigen Niederungen einzelnen Colonen möglich geworden, sich anzusiedeln. Wird der Sand auf einige Fuss tief ausgegraben, so erscheinen die vorhin beschriebenen Eisenstein Brocken häufiger, und an manchen Stellen so häufig daß sie den Sand überwiegen. Man sieht das Verhältnise in den Hügeln besonders ausgebildet, welche zunächst in O. vom Stimmberge liegen, obgleich sie dort keine zusammenhängenden Schichten zu bilden scheinen. Unter diesem Gestein, das selten über 2' in die Tiefe anhält, bisweilen auch ganz fehlt, kommt wieder derselbe Sand vor, der die Oberfläche überzieht: Der Eisengehalt ist nun noch reichlicher und bewirkt oft einigen

Zusammenhang unter den Quarzkörnern, so dafs man mit einem Spathen kaum eindringen kann. Wo dies der Fall ist; seigen sich auch fast immer Spuren ven Versteinerungen, die aus Brochstücken aus der Gattung Pecten bestehen und stets molchen Arten angehören, die in dem unten liegenden Quadersandstein vorkommen. An einigen Stellen hölt der Sand nur auf einige Falt an; an andern auf eine Tiefe von 9-12, ehe man anatehendes Gestein findet. Dies ist zwar immer Sandstein, allein derselbe andert seine Beschaffenbeit oft auf geringe Distanzen sehr beträchtlich. Zwei Abandetusgen hergschen jedoch besonders von: entweder ist das Gestein ein gewöhnlicher Sandstein d. h. die Sandkörner haben sin fremdes, hier vorzugsweise sehr eisenschülbiges Bindemittel; oder es ist ein wahrer Quarzfele, indem die Sandkörner ausschliefslich durch Quarz mit einander verbunden sind, und so das Ganze aus einerlei Mineral gebildet ist. Beide Gesteinneten stehen zu einander in dem Verhältnifs, dals die eine die andre vertritt und ausschließet. ein King ein

Der Sandstein bildet ein über den größsten Theil der Haard verbreitetes Lager in der Mächtigkeit von 1—5 ja bis 8'. Je geringer die Mächtigkeit, desto geringere Fastigkeit zeigt das frisch gebrochene Gestein, das der Luft ausgesetzt mehr erhärtet. Wo das Lager eine größsere Mächtigkeit besitzt, besteht es in der Regel dennoch aus einer einzigen Bank und zerfällt nur ausnahmsweise, in 2 oder 3 Schichten. Bei größserer Mächtigkeit nähert sich dieser Sandstein in seiner Beschaffenheit genem des Stimmbergs: das Bindemittel wird thonreicher und die Farbe, wenn gleich immer bräunlich, neigt zum Grauen. Was diese Masse aber besonders auszeichnet, ist die außerordentliche Frequenz von Versteinerungen, die an manchen Stellen so groß ist, daß

Digitized by Google '

man von der Felsmasse kaum ein Handstück abschlagen kann, das frei von Spuren organischer Körper wäre. Vorzugsweise sind es Steinkerne, seltener ist die Schale erhalten, und die meisten gehören der Gattung Peeten. und Pinna an. Bei erstern sieht man recht deutlich, wie sie immer so liegen, dass sie mit ihren Flächen denen der einschließenden Bank oder Schicht parallel Bei ihrer außerordentlichen Menge erleichtert dieser Umstand das Zerspalten der Bank in mehre Platten nach der Richtung des Streichens. Man gewinnt auf diese Weise Platten von 6-10 Quadratfusa mit einer Dicke von 4 - 6 Zoll, und diese, mögen sie durch künstliches Spalten erhalten oder als dünne natürliche Schichten hervorgehoben werden, erscheinen auf beiden Seiten ganz mit Muschel-Abdrücken bedeckt. Die Bewohner der dortigen Gegend, namentlich in den Dörfern Hämmchen, Flasheim und Absen, bedienen sich der genannten Platten zur Umzäumung ihres Haus- oder Hofraums, wobei sie dieselben mit dem einen Ende so tief in die Erde stellen dass sie aufrecht stehen. Da dies fast die einzige Anwendung ist, den man von dem Sandstein macht, so hat man nur selten Gelegenheit, ihn brechen zu sehen und sich über seine Lagerung Auskunst zu verschaffen. Immer bedeckt ihn der Sand, den man, um zu dem Sandstein zu gelangen, mit dem Spathen auf die Seite schafft. Ist die Bank herausgehoben, so wird das Loch mit dem Sande wieder ausgefüllt. Die Bank selbst wird hiernach nie auf eine bedeutende Strecke entblößt, doch glaube ich das Einfallen gegen N. mit Zuverläßigkeit beobachtet zu haben. Unter ihr kommt wieder Sand vor, der die Beschaffenheit des darauf liegenden hat, nur mit dem Unterschiede, dass er gewöhnlich zusammenhängender als dieser ist. lange er anhält, konnte ich nicht ermitteln, doch scheint mir nach dem Verhalten anderer benacharter Hügelgruppen, dals er in einiger Tiefe von einer neuen Sandsteinbank unterbrochen wird.

Die zweite Abänderung des Quarzfels findet sich in der Haard mehr nesterweise, und soweit meine Beobachtungen reichen, vorzugsweise an ihrem nördhchen Fusse. Besonders ausgezeichnet habe ich dieses Gestein an den nördlichen Ausläufern bei dem Dorfe Hämmchen gefunden. Auch hier wird die Oberfläche von Sand gebildet, der mit einer von 3 - 8' wechselnden Mächtigkeit mit den Quarzfels bedeckt und in seiner Nähe gewöhnlich etwas dichter und zusammenhängender ist. Das darunter liegende Gestein bildet eine Bank, die wenn sie sehr dick ist, 13 - 2' Mäthtigkeit hat, pwöhnlich aber viel dünner erschwint und nicht selles den Zusammenhang verliert, so daß sie aus einzelnes, ganz abgesonderten neben einander liegenden Stücken besteht. Diese haben einige Zoll bis einen Fuß im Durchmesser, und wenn gleich immer etwas platt te drückt, die unregelmäßigste Gestalt, welche mit derjenigen der Feuerstein-Knollen ganz übereinstimmt. Sand ist wieder das Liegende dieser Masse. Mag dieselbe non eine zusammenhängende Bank oder jene Knollen darstellen, die übrigen Merkmale sind ganz übereinstimmend, Es ist ein Gestein, in dem die noch ziemlich unterscheidbaren Sandkörner durch kein anderes Cement als Quara verbunden sind, ein Gestein von hellgrauer Farbe, splittrigem Bruch, außerordentlicher Festigkeit usd von solcher Härte, dass es gleich dem Feuerstein am Stahl Funken giebt. Von Außen umgeben gröbere Sandkörner das Gestein und sind gleichsam daran gesrittet. Der aufliegende Sand enthält gewöhnlich Bruchstücke von Conchylien und zwar von denselben Arten, die auch in dem Quarzfels vorkommen. Dies Gestein ist an Petrefacten fast eben so reich, als der vorbin erwähnte Sandstein, und während dieser vorzugsweise nur Ab-

drücke und Steinkerne liefert, sind in jenem die Schalen meistens sehr wohl erhalten. \*) Die Knollen bieten hinsichtlich der Versteinerungen noch eine besondere Rigenthümlichkeit dar. Aeußerlich dumhaus geschlossen, ohne Rifs oder Loch, zeigen sie sich, wenn sie zerschlagen werden, nicht selten hohl, und auf einer Seite der Höhlung mit Kügelehen von Erbsengröße bedeckt, die aus derselben Masse wie das Ganze, aus gefrittetem Sande bestehen. Bisweilen hängen die Kügelchen an kleinen Zäpfchen, etwas dünner als sie selbst. an deren Enden sie dann gleichsam einen Tropfen bilden, Immer habe ich in der Höhlung außerdem noch Spuren vegetabilischer Ueberreste gefunden, aft von Kieselmasse durchdrungen mit sehr deutlicher Holztextur (Faser- und Zellgewebe), sonst in eine schwarze kohlige Masse verwandelt. Knollen dieser Art, von den Steinbrechern Vogel- oder Eiernester genannt, sind nicht selten und meistens doppelt so groß wie eine gehallte Faust. Sie sind stets von ellipsoidischer Form und die Höhlung verfolgt immer die Längenachse. Offenhar hat sich die Kieselsubstanz wie bei den Feuerstein-Knollen um die fremden organischen Körper gelegt, und diese haben sowohl die Form als die Höhlung veranlaßt. Die erwähnten Kügelchen und Zäpfchen erinnern an ähnliche Formen, welche man nicht selten in Kalzedon-Drusen findet und mögen auf gleiche Weise wie diese entstanden seyn. Offenbar ist dies Gebilde unter dem Einfluss einer chemischen Kraft entstanden, die den Quarz aufzulösen und den Sand zu cementiren vermochte. Diese Kraft scheint nicht gleichmäßig, vielmehr bier stärker dort schwächer gewirkt zu haben, und so entstand hier

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die gewöhnlichen Versteinerungen sind Pecten muricatus Goldf. P. quadricostatus. P. quinquecostatus, P. serratus etwas seltener, ferner Pinna quadrangularis, Steinkerne von Lutraria, Arca.

ein continuirliches Lager, während dart durch die Antichung homogener Theilchen die unregelmäßigses Knollen gebildet wasden.

Hügel im N. des Lippeflusses. Wirk man von der Haard nordwärts einen Blick über die Lippe, so begrenzen die weitsichtbaren Borkenberge und die hohe Mark den Gesichtskreis. Letztere bildet einen von S.O. nach N.W. laufenden Höhenzug und begrenzt mit dem südlichen, sehr sanften Abhange das Lippethel. Von ihr fäuft der Annaberg als ein Querrücken gerade gegen S. ab, und fällt, nachdem er ein ebenes etwas breites Pleteau gebildet hat, dem Dorfe Hämmthen gegenüber, resch in das Thal. Beide, die hole Mark und der Annaberg, bieten ganz ähnliche in scheinungen dar, wie die Haard. Von dem Annahm silt alles was von dem nördlichen Fusse der Haard er-Wähnt ist. Basselbe: quarzige Gestein, gleiche Lagerus und gleiche Versteinerungen, gewähren eine so vollstärge Uebereinstimmung zwischen den einander gegenüber Regenden Höhen, wie sie nur bei der Voraussetzung eines frühera Zusammenhangs derselben erwartet werden darf. Das Plateau des Annaberges ist in den letzten Jahren zur Gewinnung des eingeschlossenen Quarfelses\*) durchwühlt. Mehre Jahre lang kannte man nu

wendung zu Strafsenpflaster in Haltern, Reckling hausen und an mehrern andern Orten. Seit 1832 wird dasselbe
auch als Chaussee-Material benutzt und mögte in dieser Hinsicht dem Basalt kaum nachstehen. Die Strafse zwischen
Haltern und Telgte, wenigstens der Beschlag oder die
Decke, ist ganz daraus gebaut. Die Gewinnung geschicht
auf ähnliche VVeise wie bei dem Sandstein. Nachdem man
sich durch kleinere Löcher von dem Vorhandenseyn des
Quarzfelses überzeugt hat, wird die Oberstäche in Quadratruthen abgetheilt und jede einer Kameradschaft von Arbeitern
sugewiesen. Diese räumen den Sand bis aus das Gestein mit

ein einziges Lager, das, bald stärker bald schwächer, stellenweise wie in der Heard nur aus einzelne Knollen bestand und man rechnete um so weniger auf ein zweises oder drittes tiefer liegendes Leger, als man voraussetzte, dase dies an dem steilen der Lippe zugekehrten Abhange, wo keine Spur davon zu bemerken war, zu Tage gehen müsse. Ganz kürzlich ist indes eine zweite Bank gesunden, die durch eine mehre Fuss dieke Sandlage von der obern getrennt ist, diese an Stärke überetrisst und soust ganz mit ihr übereinstimmt. Diese Entwickung int von Wichtigkeit, weil sie vermuthen läst; dels auch im: Stimmberg und in der ganzen Haard unter der bekannten einzelnen Bank, noch mehrere vorabanden seyn mögen, die, wie es auf dem Annaberge wirklich der Fall ist, mit Sand wechsellagern mögen.

Weiter nordwärts, in der hohen Mark selbst, erscheint das Gestein einem wehren Sandstein wieder ähnlicher und oft auf ziemliche Strecken ganz entblößt,
sonst mit einer schwachen Sandisge überdeckt, die höchstens drei Fuß stark ist. Wie am Stimmberge zeigt
sich auch hier nur ein einziges Lager, das 3—5' mächtig und gemeiniglich in einzelne Schichten abgetheilt ist.
Hin und weisder bört dasselbe ganz auf, und man triffit
an solchen Stellen auf der Oberfläche zerstreute Blöcke
von 3—4' Höhe. Anderwärts erscheinen die Schichten,
welche gewöhnlich 1' stark sind, sehr dann, von 1—4
Zoll Dicke und durch eine Menge senkrechter Ktütte

Digitized by Google.

dem Spathen fort. Ist der Stein herausgehoben, so wird die Grube mit dem vorhin ausgeworfenen Sande gefüllt, und die Arbeit beginnt nebenan von neuem. Auf diese Weise sind auf dem Annaberge bis zum Herbst 1834 allein 202 Magdh, Morgen umgebrochen und von der Regierung, wegen verletzter Weide, der Morgen mit 6 Thir. entschädigt, eine für den schlechten, nur sparsam mit Haidekraut bewachsenen Boden, reichliche Entschädigung.

in kleine Stücke, meist von der Größe einer Hand, abgetheilt. Diese Zerklüftung trifft jedoch in der Regel die untersten Schichten von 3 - 4 Zoll Mächtigkeit nicht, vielmehr werden diese als große Platten gebrechen, die man, wie an der Heard, zu Umzäunungen gebraucht. Der Wechsel des Gesteins ist so groß, den man alle Modificationen desselben oft in den numittelbar en einander stofsenden Briichen wernimmt. Der Reichthum an Versteinerungen erregt Erstaumen, doch ist auch hier selten die Schale der Weichthiere erhalt ten. Der Sandstein der hohen Mark ist von mittlem Korn, gelblich, oft zum Weißen neigend, bisweilen auch ockerfarbig und von braunen eisenhaltigen: Schniiw durchzogen. Ein thoniges Bindemittel ist des vorherschende, doch wird dies an einzelnen Stellen von Quarz verdrängt, wobei des Gestein jedesmal die Schichtung verliert und bedeutend fester wird. Besonders ausgezeichnet sieht man dies sördlich von dem Dorfe Lembeck. wo das Gestein eine einzige Benk von 3-4' Mächtigkeit bildet und wegen seines quarzigen Bindemittels ganz des Ansehen des Braupkolilen - Sandsteins mancher Gegenden, oder des obern Sandsteins in der Keupet-Formation bat. - Das Fallen des ganzen Lagers scheist mit dem Abhange überein zu stimmen.

Die Bedeckung des Sandsteins in der hohen Mark besteht in der Regel aus eisenschüssigem Sand, der dann auch hier eine ausgezeichnete Unfruchtbarkeit von anlaßt. An den beiden Enden des Höhenzugs, im O. und W. erleidet der Sand besondere und bemerkenswarthe Veränderungen. Oestlich, in der Bauerschaft, Laves um, und von hier bis nah an Haltern, ist der Sand sehr thon- oder lehmhaltig und zugleich mit Kalktheilchen bald mehr bald weniger untermengt, so daß das Ganze mergelartig wird. Bald ist dies Gemenge locker und erdig, bald ist es fester und stellt, besonders

. Digitized by Google

mech unten, einen kalkigen Sandstein dar. Weiter westbich fand ich denselben Mergel in der nächsten Umgebang von Lembeck und zwischen hier und Lavesum an mehrern sehr eng begrenzten Stellen, wieder. Wo man in der hohen Mark und auf den Reckenschen Bergen ein Dorf oder nur ein Bauernhaus findet, da darf man die Nähe dieses Mergelgebildes voraussetzen, denn weil dasselbe die Vegetation auffallend begünstigt, so haben die Menschen die Orte seiner Verbreitung schon vor langer Zeit aufgesucht und vorzugsweise zu ihren Ansiedlungsplätzen ausgewählt. Versteinerungen fehlen in dieser Masse nicht und beweisen durch ihre Uebereinstimmung mit solchen, die in dem nachbarlichen Quadersändstein vorkommen, daß jene nur eine Modification von diesem ist.

Gegen W. verliert die bohe Mark allmählig an Höhe, und fällt in der Nähe des Dorfes Rahde in eine sendig-sumpfige Ebene ab. In dieser fliefst ein kleines Wasser, der Borksbach, der bei Rahde entspringt, sich anfangs gegen W., dann gerade gegen S. wendet und unterhalb Dorsten in die Lippe fällt. Jenseits des Baches (auf seiner westlichen Seite) erhebt sich der Boden wieder etwas und bildet ein wellenförmiges Plateau, des den besondern Namen der Rüster Mark führt. Man lernt dieses Terrein schon einigermaalsen auf der nach Wesel führenden Strafse kennen. Geht man von dem Dorfe Wulfen aus, des noch an der hohen Mark liegt, so hat man eine Stunde weit bis zu dem molisten, am Borksbache liegenden Hause, Tüshaus, mechts und links am Wege Nichts als Flugsand, mit Sandhaber (Arundo arenaria) bedeckt. Kurz hinter dem Bache steigt ein langgedehnter, zwischen hor. 3 und 4 streichender Rücken auf, der von der Chaussee durchschnitten wird und die östliche Grenze der Rüster Mark bildet. Oben angelangt befindet man sich auf einem

Rlataau, des gegen W.: hald durch eine thalförmige Senkung abgeschnitten wird. Hinter dieser erhebt sich ein zweiter Rücken, und ihm folgt eine zweite Senkung u. s. w., so dass sich dieser Wechsel zwischen Tüshaus und Schermbeck etwa vier- oder fünfmal wiederholt. Die allgemeine Abdachung ist sehr allmählig gegen die Lippe hin, und gegen N. hat die Rüster Mark in dem Springsberge die größte Höhe. Jenseits Schermbeck erscheint die Oberfläche bis zum Rhein ganz flach.

Die Oberfläche der Rüster Mark ist mit Heidekraut und mit sehr verkümmerten Eichenstauden bedeckt, und fast allenthalben sieht der reine Sand oder der Kies bevor. Hat man nämlich die Höhe des östlichen Rücken erreicht, so sieht man an die Stelle des Sandes einen wahren Kies treten, der auf jenem ruhet und entweder unmittelbar die Oberfläche bildet oder selbst wieder von Sand bedeckt wird. Die Geshiebe des Kieses sind von verschiedener Größe und schwanken im Allgemeinen swischen dem Umfange einer Haselaufs und eines Hübnereies: wenige haben die Größe eines Kinderkopses. Meistens liegen die dickern unten, die kleinern oben-Je kleiner, um so mehr erscheinen sie eckenlos, kugelförmig oder ellipsoidisch, am seltensten plattenförmig. Bei weitem die Mehrzahl besteht aus milchweißem Quarz, dann folgt lydischer Stein, diesem Braun-Riser stein, gewöhnlich in Erhsengröße, und am seltensten escheinen Geschiebe von Grauwacke und Thenschiefer, die stets platt sind. Die Mächtigkeit des Kieslagers ist achr unbestimmt; hier beträgt sie kaum einen halbes Fuls und in kurzer Distanz 3-4. Man findet des Kies über die ganze Höhe bis Schermbeck, und vos hier, wenn auch oft verdeckt, bis nach Wesel.

Nordwärts von der Chaussee, eine Viertelstunde von Tüshaus, liegt am Euse des östlichen Rückens ein Steinbrech, der über das Innere der Rüster Mark den besten Aufschlufs giebt. Das im Bruche aufgenommene Profil zeigt folgende Schichtenfolge:

| 1. | Oben schwarze sehr sandige Erde               | , |
|----|-----------------------------------------------|---|
| 2, | Grobkörniger Sand 2 — 3!                      |   |
| 3. | Kies, wie vorhin beschrieben, kaum            |   |
| 4. | Grobkörpiger sehr loser Sandstein             |   |
| 5. | Sand, ganz lose oder sehr locker verbunden 3' |   |
| 6. | Fester Sandstein                              |   |
|    | Sand dessen Liegender man night kennt         |   |

Die Lage 4. bildet einen äußerst mürben, zwischen den Fingern zerreiblichen Sandstein, der an der Luft sehr bald zerfällt. Nichts gleicht aber der Menge der darin enthaltenen Versteinerungen. Eine oder zwei Arten aus der Gattung Cardium machen vorzugsweise die Masse desselben aus. Leider ist die Schale immer verloren und nur selten findet man beide Hälften des Steinkernes zusammen, zum Beweise, dass die Schalen hieher geschwemmt und ohne die Thiere eingeschlossen wurden. Der Sand, welcher die Kerne bildet, hält fester als in der umschließenden Masse zusammen, und daher findet man jene haufenweise umher verbreitet. Die Masse 6. ist oben in 2 - 4 Zoll starke Schichten abgetheilt, bröcklich und durch senkrechte Klüste vielfach zertrümmert. Nach unten nimmt die Stärke der Schichten bis 2' zu, und der Sandstein erhält hiemit zugleich eine Festigkeit, die ihn zu Baumaterial empfiehlt. Auch dieser Sandstein ist mit Versteinerungen und zwar mit denselben Kernegan wie 4., erfüllt. Sie liegen den Schichten parallel. , Letztere haben ein Fallen von 3° gegen W. - 15 Sp

Ich kann mich von diesem Punkt nicht trennen, ohne vorher einige Bemerkungen über den Kies und den Sand hinzuzufügen. Es ist für einen Wanderer, der die Lippe von ihrem Ursprunge her verfolgt hat, höchst

tiberraschend, am Ende ihres Theles, entfernt vom äken Gebirge, Kies zu finden. Dass dieser nicht von der Lippe herbeigeführt und abgelagert sey, ergibt sich bald. Denn diese, für solche Wirkungen ehnehin zu schwach, entspringt in der Kreide und erhält aus dem Sauerlande, wo es an Material zu Kies zwar nicht fehlt, nur eisen einzigen Nebenfluss. Allein dieser Fluss, die Alme, hat die Geschiebe ältern Gesteins schon abgesetzt, ehe sie die Kreide verläßt, und außerdem erscheint der Kies an der Lippe erst in der Nachbarschaft ihrer Mündung. Letzterer muss daher thalaufwärts gekommen seyn. Wirklich finden wir ihn auch von Tüshaus bis We-- sel und ebenso von Barken und Oeding bis se Rhein. Verfolgt man den Kies bis an die Ufer dies Stroms, so bemerkt man zwischen dem an und im Bette vorkommenden und zwischen jenem 3-4 Meilen seitwärts verbreiteten einige auffallende Unterschiede. Die Gesteine des Flussbettes erscheinen zwar auch gerundet aber vorherrschend glatt, und beim Zerschlagen bemerkt man, dass bei weiten die meisten aus Grauwacke und Thouschiefer bestehen. Dagegen stimmt der Kies des Münsterlandes mit dem im obern Rheinthal zwischen Bingen und Basel und zwar mit dem in der Ebene des Thals abgelagerten so vollkemmen überein, daß ich nur ganz örtliche, leicht zu erklärende Unterschiede gefunden habe. So stammen die erwähnten Brauneissstein-Broken, die in dem Kiese bei Schermbeck Borken vorkommen, von den Hügeln in der Nachber schaft der Lippe, welche diesen Stoff reichlich enthalten. Sie vermindere sich in dem Verhältnifs, als man von den östlichsten und nördlichsten Punkten des Kieses dem Rheinstrome näher kommt und finden sich an seinen Ufern gar nicht mehr. — Es unterliegt hiernach keinem Zweifel, das das alte Rheinthal sich ziemlich weit in Westphalen ausdehnt und namentlich an der Lippe

5-6 Stunden von Wesel herauf reicht, wo es bei Tinhaus, oder em einen bekannten Ort zu nennen, in der Nübe von Dorsten erst seine Grenze hat. Sehr beachtenswerth bleibt es, dass der ältere Kies von dem neuern in seiner Zusammensetzung so sehr abweicht, Das seltens Vorkommen von Grauwacke und Thonschisfer in jenem, läfst sich wohl schwerlich durch eine im Laufe, der Jahrbunderte darauf eingewirkte Verwitterung und endliche Zerstörung bis auf die wenigen noch übrig gebliebenen Geschiebe aus diesen Felsarten erklären. Viel wahrscheinlicher ist es, dass dieselben bei der Kiesablagerung in diesen Gegenden gefehlt haben oder wenigstens sehr späreden vorhanden waren. In diesem Fall mass man vielleicht auch annehmen, dass der ältere Kies nicht aus dam Rheinischen Gebirge, das bekanntlich voraugsweiser aus den genannten Felsarten besteht, sondern aus höhem Gegenden des Rheines, herstamme. Re-het ferner das Ansehen, als wenn das mellenformige Plateau der Rüster Mack erst nach der Ablagerung des Kieses entstanden oder gehoben sey. Rund umher ist, der Boden niedriger, und die Voraussetzung, daß er urentunglich aufodie. Höhe abgespült und ausgebreitet saw? ist genz unhalthan ! !

Der zweite Gegenstand für den ich die Aufmerksamkeit 26 Ansplueht nehme, ist der Sand. Dieses sonderbare Gebilde, ides michr wie jedes andre in ewiger Bowegung und Ortsveründerung begriffen ist, indem hier der Wind, dort das Wasser, selbst das kleinste, mit ihm sein Spiel treibt, wegenlaßt zu der Frage, in welcher Epeche, es an des Ostjigeiner jetzigen Lagerung gebracht 201. Wir haben den Sand in der Haard, auf dem Anneberg und in der hohen Mark unter und über einer Belsent getroffen, die sich durch ihre Versteinerungen als wah rer Quadersandstein bewährt. Dieses Wechselverbalteile, das auf dem Annaberg am besten aufge-Karsten Archiv, VIII, B. H. 2.

24

schlossen ist beweiset mehr als irgend ein anderer Unistand, dass der Sand dieser Gegenden mit dem Quederaandstein gleiches Alter habe. Ob der, unmittelbar die Oberfläche der genannten Hügel bildende Sand mit hierher zu rechnen sey, will ich nicht behaupten, weil es unbestimmt ist, ob derselbe nicht durch Zerstörung des Sandsteins selbst hervorgegengen ist. Zwar finden sich in ihm nicht selten Bruchstücke von Conchylien, und auf Bruchstücke; allein diese könnten gerade derch des Zerfallen des Gesteins zu Sande entstanden und erhelten seyn. Immer bleibt die Menge des Sandes, der in da Hügeln die Stelle des Quadersandsteins einnimmt, sh ansehnlich und interessirt um so lebhefter, weil er pi schen der Kreideformetion in England und der in Nodeutschland eine nabe Verwandischaft nachweiset. Is diesem alten Sande, wie ich ihn neunen mögte, gehöt aber nicht aller Sand des Münsterlandes. Wen der Kies in der Rüster Mark offenbar junger ist aledet unterliegende Quedersandstein, se darf man dies mit sed größerm Rethte von dem über dem Kies verbreitetes Sande sagen, der jenen an einzeln Stellen 5-6' hoch bedeckt. Eben dahin gebört der Sand, der den Kalkboden zwischen Lippe und Ems en manchen Stelten bedeckt.

Kehren wir nun wieder in die hohe Mark estück: Nordwestlich von ihr gelangt man au des letchenschen Bergen, die mit der vorigen zusammehängen und über Gr. Recken bis sach Borken und Gemen fortsetzen. In ihnen hittlet der Saud moch mit als in den vorhin betrachteten Hügeln die vorherrechende Masse. Nur an wenigen Stellen, und awar em södlichen Abhrange, habe ich anstehendes Gestein gelunden. We dies aber der Beobachtung zugänglich wird, erscheintes als ein Gebilde, das sich sowohl durch seine Verwandtschaft mit dem nachbarlichen Gestein als auch durch

Digitized by Google

die eingeschlossenen Versteinerungen, als Quadersandstein erweist. Der nördliche, steil abfallende Abhang zeigt gar kein festes Gestein, obwohl man es hier am sichersten erwartet. Man steigt vom Scheitel bis zum Fuse in der Sumpsehene über Sand herab, der hier oft ganz unbedeckt und durch Hohlwege tief eingeschnitten ist. Der Sand ist hier bisweilen weils, meist ockerfarbig, sehr selten pfirsichblüthroth und in diesem Fall, wenn er frisch ans einiger Tiefe geschöpft wird, mit einem eusgezeichneten Geruch nach Pilzen, der sich mit dem Trockenwerden verliert. Die ganze Oberfläche dieser Hügel ist mit den sandigen Brauneisenstein-Brokken bedeckt. An manchen Punkten liegen sie in der obern Masse des Sandes so häufig, dass sie diesen ganzlich ausschließen. Sie sind stets plattenförmig, von der Größe einer Hand und von einigen Linien bis ein Zoll Dicke. An keiner Stelle der Reckenschen Berge seh ich sie größere Tafeln oder gar Schichten bilden, vielmehr immer ohne alle Ordnung durch einander liegen. Ich zweisle nicht, das sie bei ihrem Entstehen dünne Schichten gebildet haben und durch spätere Einflüsse zerbrochen und in ihre jetzige verworrene Lage gebracht sind. Bemerkungswerth ist ihre Zusammensetzung. Off erscheinen sie ganz dicht und gleichformig. die Sandkörner eind denn so klein, dass sie kaum bemerkt menden. .. Oder es sind eckige und runde Quarzkönner, letztere häufig von Erbsengrößen durch Eisensteinmasse, mit einander verkittet; oder endlich die Eisensteinmasse, hildet selbst ruade, bohnenförmige Geschiebe welche durch dieselbe Substanz mit einander verkittet sind. Diese Art der Zusemmensetzung erscheint in der Haard and in der hohen Mark, nie oder äußerst selten, dagegen ist sie auf den Reckenschen Bergen ganz gemein, besonders auf den westlichsten Hügeln, wie auf dem Lünsberge bei Borken. Hier besteht die genze

Oberfläche aus solchen durch Sand getrennten Brocken, welche meistens eine Dicke von 2 — 3 Zoll haben. Im Aeufsern zeigen sie mit dem Bohnenerze die größte Aehnlichkeit; der Eisengehalt ist aber nicht bedeutend, indem die Körner selbst wieder zusammengesetzt sind und viel Thon und Quarz enthalten.

Die Reckenschen Berge und die hohe Mark bestehen also aus einerlei Gestein, das zwar an verschiedenen Stellen besondere Modificationen, aber überall diejenigen Charaktere zeigt, wodurch es sich auf das bestimmteste als Quadersandstein darstellt. Es beruht daher auf einem Irrthum, den vielleicht fremde Angsten veranlasst haben, dass die genannten Hügel oder die 6genden zwischen Dülmen und Borken. Heltern und Dorsten in dem schönen Atlas von Hoffmann mit der blauen Farbe des Kreidekalks aufgetragen sind. Gegen N. stofsen die Reckenschen Berge an den Ballow, jenes große Torfmoor, das zwischen Dülmen und Ramsdorf ausgedehnt oft 2 - 3 Stunden in die Breite hat und die Oede der ganzen Gegend auf eine schauerliché Weise vermehrt. Wenn in den vorhin betrachteten Hügeln ein eisenschüssiger Sand und Sandstein alle Formen des vegetabilischen Lebens bis auf einige wenige vernichtet, so beschränkt hier stehendes, mit Humussäure getränktes Wasser die Zeugungskraft der Erde auf die Production einiger Sumpfpflanzen. ist oft auf stundenweite Erstreckung die größte Holepflanze, welche dem Blicke begegnet. Andromeda polifolia, Schollera oxycoccos, Erica tetralix und vulgaris, Schoenus albus und fuscus und einige Moose, unter denen sich durch Frequenz und üppiges Wachsthum Sphagnum latifolium, squarotum, acutifolium und cuspidatum besonders auszeichnen, mögen genügen, um die Natur der Oberfläche daselbst zu charakterisiren. Torf mit einer großen Meuge eingeschlossenen Holzes, das na-

Digitized by Google

mentlich in Gr. Recken auf Theer benutzt wird, ist hier im reichlichsten Maasse vorhanden. An senkrechten Wänden, die durch das Ausgraben entstehen, übersieht man mit einem Blick die Erzeugung des Torses, den allmäligen Uebergang oder Verwandlungs-Process der Pflanzen-Substanz in eine Masse, die, durchaus gleichförmig, von jeder Pflanzensaser befreiet ist und Baggertorf genannt wird.

An der nördlichen Grenze dieser Sumpfebene und zum Theil noch in ihr liegen jene Hügel, die oben näher beschrieben sind. Ihre Oberfläche finden wir reichlich mit Eisensteinbrocken übersäet, die denen der hohen Mark und der Haard ganzähnlich sind. Das Innere dieser Hügel scheint ganz aus eisenschüssigem Sande zu bestehen, wenigstens habe ich an dem Hünsberge, dem bedeutendsten von ihnen, wiewohl er an seinem Fusse durch einige große Sandsteingruben aufgeschlossen ist', nicht. die mindeste Spur von sestem Gestein entdeckt. Dies ist um so merkwürdiger, als die nächste Umgebung desselben ganz andre Verhältnisse zeigt. In der Ebene zwischen ihm und der Stadt Coesfeld, und von jenem kaum eine Viertelstunde entfernt, wird an mehrern Stellen ein Gestein gegraben, das in jeder Rücksicht mit dem oben beschriebenen Quarzsels übereinstimmt. Auch hier ist dieser sonderbare versteinerungsreiche Quadersandstein einen auch zwei oder mehre Fuß hoch mit Sand und platten Eisenstein-Brocken bedeckt. Letztere haben gerade hier öfter als anderswo das faserige Gefüge des Braun-Eisensteins, und stellen dieses Mineral, wenn auch in geringer Quantität, oft ganz rein dar. Ueberhaupt ist der Eisengehalt an dieser Stelle größer als in der Haard und hohen Mark. Die Bank des Quarzfelses ist beständig von braunen, eisenhaltigen Schnüren durchzogen, die auch dann nicht fehlen, wenn iener in fürmlichen Knollen erscheint. Zerschlägt man

diese, so bemerkt man in der grauen Quarzmasse einen braunen eisenhaltigen Streifen, der, 1 — 3 Linien dick, alle Unregelmäßigkeiten der Oberfläche in stets gleich bleibender Entfernung von ihr, verfolgt. Auf diese Lage legt sich eine andre, einige Linien bis einen Zoll stark, welche den äußersten Ueberzug, gleichsam die Rinde bildet und aus der Masse des Innern besteht. Es einnert dies an die aus verschiedenen Substanzen gebildeten Streifen, welche man beim Agat so häufig warnimmt. Auf die Versteinerungen hat die Beimengung des Eisenstoffes keinen Einfluß; sie finden sich sowohl in solchen Stücken, die damit versehen sind, alt auch in dem reinen Quarzfels.

Gleiches oder sehr ähnliches Gestein fand ich as mehrern Punkten in N. und N. W. von Coesfeld, namentlich in der Gemeinde Gescher und von hier bis in die Nähe von Stadtlohn (die Kirche dieses Ortes ist zum Theil daraus gebäuet), endlich auch noch in der Nachbarschaft von Ahaus, und ich vermuthe daher, dass auch der Baumberg westlich von quarzigem Quadersandstein umlagert sey. Abgesehen von dem geognostischen Interesse, ist die Verbreitung dieses Gesteins im Münsterlande, das nur noch wenige eigentliche Chausseen hat, und nur an wenigen bisher bekannt gewordenen Punkten ein dazu geeignetes Material besitzt, von der größsten Wichtigkeit.

Wir sind, von der Gleichartigkeit des Gesteins geleitet, von der Haard aus bis in die Gegend von Coesfeld und Ahaus gelangt. Kehren wir noch einmal zur Lippe und zwar zu den nördlichen Höhen derselben ostwärts Haltern zurück. In dieser Gegend fallen am meisten die Borkenberge auf. Rund umber sind sie von Haide- und Sumpfland umgeben und stimmen in dieser Hinsicht mit dem Hünsberge und dessen benachbarten Hügeln überein. Auch bestehen sie

wie diese vorzugsweise aus eisenschüssigem Sande, alhein des Eisenoxyd ist hier in noch größerer Menge vor-, handen und wird das vorwaltende oder vielmehr das einzige Bindemittel des Sandsteins. Von seiner Frequenz hängt die Festigkeit und Härte des Gesteins ab. Wir. findes in den Borkenbergen losen, rostgelben Sand, und dieser scheint, nach seiner Verbreitung auf der Ober-Säche zu urtheilen, ihren Hauptbestandtheil auszumachen; dann braunen Sandstein, der oft so locker ist, dels er sich zwischen den Fingern zerdrücken läßt, endlich ganz dunkelbraunen fast schwarzen Sandstein, der den größten Gehalt von Eisen, die innigste Verschmelgung desselben mit dem Quarz zeigt und eine Härte hat, des das Gestein am Stahl Funken gieht. Die angegehene Reihenfolge bestimmt zugleich das Verhältnifs, in welchem sie an der Bildung der Hügel Theil nehmen, so dals die zuletzt erwähnte den geringsten Antheil hat. Irgend gin bestimmtes Lagerungsverhältnifs der einen Mense gegen die andre ist nicht zu bemerken; hier herrscht der lockere braune Sandstein und dort der feste Risensandstein vor; oder der eine schließt den andern auch wohl gänzlich aus, obgleich beide Varietäten gewöhnlich zusammen vorkommen, indem der braune Sandstein durch zuvehmenden Eisengehalt oft in derselben Bank in Eisensandstein übergeht. Beständiger Begleiter von beiden ist der Sand. Unbezweifelt war die Risensubstanz einst aufgelößt und befand sich im flüssigen Zustande zwischen den Sandkörnern, die es durch die später erfolgende Erhärtung mit einander verband. Wo der Sand beim Festwerden nicht hinderlich war, da entstand ein reiner fasriger Brauneisenstein, wie in den Steinbrüchen zwischen Coesfeld und dem Hüpsborge; an andern Stellen gestattete der Sand keine vollständige Vereinigung der Eisentheilchen und gab dadurch Veranlassung zur Entstehung des Eisensandsteins.

Auf diese Weise lassen sich die verschiedenen und sonderbaren Formen, in denen der Eisensandstein auf den Borkenbergen vorkommt, leicht und einfach erklären. Oft bildet er große Tafeln von acht und mehrem Quadratfussen, bei einer Dicke von 1-2 oder 3 Zoll; bald stellt er lange Röhren dar, von 2-12 Zoll Durchmesser; gerade, öfterer gebogen, einfach, häufiger mit Seitenarmen und einem Geschützrohr ähnlich; oder er umschliesst eckige, rhomboedrische Räume u. s. w. Diese sonderbaren Formen liegen entweder in losem Sande, oder in dem lockern Sandstein, der sich meistens leicht wegnehmen lässt. Die Höhlungen in dem Eisensandstein, mögen sie eckig oder cylindrisch son, sind im Berge selbst beständig mit losem Sande gefüll, der, so lange er feucht ist, seinen Platz behauptet, bein-Austrocknen aber von selbst herausfällt.

Diese eigenthümlichen Bildungen kommen zwar auch in der Haard, der hohen Mark und in der Nähe von Coesfeld vor, aber nirgend so zahlreich wie auf den Borkenbergen. Den beschriebenen ganz ähnliche, namentlich mit eckigen Höhlen versehene und mit hohem Sande erfüllte Formen fand ich in dem Jura-Sandstein der Weserkette, zwischen Lübecke und Oldendorf. Es sind dies ferner dieselben Formen, deren Hr. Bischof gedenkt, und über deren Entstehungsart derselbe sich (S. 253 u. f.) ausspricht, obgleich es mir scheint, das dieselbe mit der großen Ausdehnung des Vorkommen in den Borkenbergen und in den henachbarten Hügelgruppen nicht wohl vereinbar ist.

Dass das Gestein der Borkenberge, mag es reich eder arm an Eisenoxyd seyn, dem Quadersandstein angehöre, davon überzeugt nicht nur die große Verwandtschaft zwischen diesen Hügeln und der nah gelegenen hohen Mark und Haard, sondern auch der Charakter der eingeschlossenen Versteinerungen. Zwar sind die Borkenberge so arm daran, wie die übrigen Hügel reich, and man kann bisweilen stundenlang suchen, ehe man eine Spur findet. Allein sie fehlen nicht gänzlich. An mehrern Stellen habe ich einzelne Abdrücke und Steinkerne von Cardium und zwer von denselben Arten eshalten, die in der hohen Mark zahlles vorhanden sind. Uebrigens fehlen in den Borkenbergen der gewöhnliche Såndstein mit einem vorwaltend thonigen oder kalkigen Bindemittel, so wie auch der Overzsels gänzlich. Schieben tung, Fallen und Mächtigkeit des Gesteins habe ich mit Zuverlässigkeit nicht ermitteln können. Kalk oder Mergel werden in den Borkenbergen nicht angetroffen und sie sind deher in dem Hoffmannschen Atles unrichtige kolorirt. Sie stellen die letzten Hügel dar, welche gang aus Sand und Sandstein bestehen und denen der Kalk fehlt.

Das Vorkommen der oben schon gedachten: Eisensabdsteine im südwestlichen Theil des Münsterlandes, ist nicht auf die Hügel allein beschränkt, sondern dehnt eicht auch auf die anstofsenden Ebenen aus. So verfolgt man sie im W. des Baumsbergs bis ins Hollandische und südlich von Borken aus bis fast an den Rhein. Je näher den Hügeln, um so häufiger werden sie. Treten an solchen Stellen in der Ebene, welche von den näher betrachteten Hügelgruppen entfernt sind, nur die geringsten hügelartigen Hervorragungen hervor, so erscheinen auch die Eisensandsteine häufig genug, um deren Ober-, fläche in großer Menge zu bedecken. Ich fand dergleichen Hügelchen von 10 - 30' Höhe recht ausgezeichnet in der Ebene zwischen Stadtlohn, Vreden und Ot-In der Ebene ist das Vorkommen des Eisensandsteins auf die Oberfläche beschränkt; gräbt man hier einige Fuss tief in die Erde, so trifft man nur auf Sand, wenigstens erscheinen plattenförmige Stücken nur sehr selten, während sie an den Hügeln in dieser Tiefe oft

Digitized by Google

die Hauptmesse ausmachen. In dem Lippethat findet men sie aufwärts nicht weiter his zu dem östlichen Ende der Haard; dagegen erscheinen sie abwärts noch als Gemengtheil des alten Rheinkieses, jedoch um so sparsemer, je mehr man eich dem Strome nähert. Auch die auf der Obersläche liegenden Platten führen Versteinerungen, nicht selten mit wohlerhaltener Schale, und zwar von solchen Arten, die in dem unterliegenden Sandstein oder Quarzfels häusig sind. Dies Verhalten des Eisensandsteins scheint zu folgenden Schlüßen zu berechtigen.

1) Die im W. des Münsterlandes so häufig auf der Oberfläche verbreiteten platten Eisensandsteine stammen von den benachbarten Sand- und Sandstein Hügels her, die zuweilen sehr niedrig sind.

- 2) Sie haben einst zusammenhängende plattenförmige Schichten gebildet, wie solche in den Borkenbergen nech anstehen.
- (8) Wo sie der Oberfläche sah lagen, sind sie durch Verwitterung, durch Wegführung des Sandes oder durch sindre Einwirkungen zerbrochen und zum Theil zerstreuet.
- 4) Da sie auf den größern wie auf den geringsten und est ziemlich weit von einender entsernten Höhem gleichmäßig erscheinen, so ist zu vermuthen, daß sie in den ebenen Gegenden sich unter der Oberstäche in einer gewissen Tiese in Schichten fortziehen.
- 5) Ihr inniger Zesammenhang mit erwiesenem Quadersandstein an manchen Punkten, so wie die Uebereinstimmung der Versteinerungen sind beweisend für die Annehme das sie der Formation des Quadersandsteins angehören.

Seit in Westphalen die Eisengiesereien sich mehr ausbreiten, hat man schon einigemal den Blick auf die Borkenberge geworfen, die das Eisenerz, — welches keinesweges Rassen Eisenstein ist, wofür es hin und wieder gehalten ward, — in so großer Menge enthalten. Allein die chemische Untersuchung lieferte kein günstiges Resultat; 10 — 25 p. C. ist der Gehalt an Eisenoxyd und das Maximum findet sich nur in ausgewählten seltenen Stücken.

Von den übrigen Hügeln des Münsterlandes, die wenigstens zur obern Hälfte aus Kalk bestehen, ist der Thon (Lehm- oder Kleiboden) ein eben so bestäudiger Begleiter, wie von dem Sandstein der Sand, und hiemit steht auch die Ergiebigkeit des Bodens in unmittelberent Bezuge. An die Stelle nackter Sandflächen, großer Moore und Heidefelder, treten herrliche Wälder, Wiesen und fruchtbare Aecker. Man findet diesen Contrast schon recht grell auf dem Wege von den Borkenbergen nach dem 1 Stunde entfernten Dülmen. Die Oberfläche ist in der Umgebung dieser Stadt zwar nicht hügelig, zeigt aber doch eine dem Auge warnehmbare Abdachung gegen S. und S.W. und hat mehre thalförmige Vertiefungen. dis 12 - 20' unter dem Niveau der Fläche liegen: In diesen erhält man an verschiedenen Punkten, z. B. bei der Kapelle, schon einigen Aufschluß über die Grundlage des Bodens. Mehr dazu geeignet sind aber die benuchbarten Steinbrüche. Der erste, einige hundert Schritt bstlich von der Stadt gelegen, ist etwa 20' tief. An der Wand vor welcher gearbeitet wird, bemerkt men vier über einander liegende und durch Sand getrennte Banke festen Gesteins. Die oberste, einige Fuß unter der thou nigsandigen Oberfläche, besteht aus einzelnen Stücken von 1 - 3 Kubikfuls. Diese Stücke sind kugelförmig oder etwas platt gedrückt, aber beständig eckenlos. Sie liegen in demselben Niveau und werden durch Sand auf 1-3' von einander getrennt. Die zweite Bank ist von dieser durch eine 11/2 starke Sandlage geschieden und besteht aus ähnlichen unzusammenhängenden Stücken, die von derselben Gestalt, unter sich in gleicher Höhe und einander etwas näher gerückt sind, wie in der ersten. Auf

stiche Weise verbält es sich mit der dritten Bank, die nach einem Zwischenlager von 4' starkem Sande folgt. Die vierte Bank, von der vorigen durch 5' mächtigen Sand geschieden, ist 1\(\frac{x}{2}\) — 2' dick und fast zusammenbängend, doch sind auch hier senkrechte Spalten noch häufig, seltener aber größere mit Sand angefüllte Lücken. Tiefer wurde der Bruch jetzt nicht betrieben; indels versicherten die Arbeiter, daß nach dem Durchgraben einer blaulichen thonigsandigen Masse von 7—8' Stärke eine fünfte Bank erscheine, die ohne Unterbrechung 2' mächtig sey. Die Festigkeit des Zwischenlagers, zu dessen Wegräumen der Spathen nicht hinreichte, besonders aber wohl der Andrang des Wassers, waren die Veranlassung weshalb man die Bank stehen ließe.

Das die Bänke bildende Gestein ist ein sehr sandidiger Kalkstein; in einzelnen Handstücken ist der Sand vorwaltend. Im Allgemeinen bemerkt man, dass in den Bänken der Sand von oben nach unten und in den einzelnen Knauern, aus denen sie bestehen, von Außen nach Innen abnimmt. Im Durchschnitt enthält das Gestein nach den angestellten Untersuchungen 30 Procent Quars, 'und dennoch wird daraus Kalk gebrannt. frischem Bruch zeigt es eine schmutzig graue ins Bläuliche spielende Farbe; das Gefüge ist, je größer der Kalkgehalt, um so mehr blättrig, krystallinisch; häufig aind kleine schwarze Punkte, wahrscheinlich Kohle; kleine Kluftflächen erscheinen oft mit Kalkspath ausgefüllt. An Versteinerungen ist dies Gestein sehr reich. So kommen vor: Exogyra laciniata mit sehr wohl erhaltenen Schalen, Belemnites mucronatus, Cardites Esmarkii Nils., Arca exaltata, Nautilus, Cardium. Eine sehr häufig vorkommende Versteinerung sind cylindrische 6 - 9 Zoll lange, fingerdicke, quer gerippte Körper, die immer mehr oder weniger gebogen sind. Sie bestehen genz aus der Masse des Gesteins, d. h. es sind Stein-

Digitized by Google

kerne und lösen sich daher leicht ab. Serpularia? Der Sand, welcher die vier obern Lager trennt, ist von mittlerer Größe des Korns, und hat eine gelblich grauß Farbe. Er ist so locker, daß er mit dem Spathen weggeräumt wird. Auch der Sand enthält Versteinerungen und gerade in ihm kommen Belempiten und Exogyren am häufigsten vor. Das ganze Gebilde gehört der Kreistelormation an, und zwar der jüngern oder obern Abutheilung derselben.

Etwa eine viertel Stunde westlich von Dülmen befindet sich ein anderer Steinbruch (der Hinder-kingsbruch). Ungeachtet beide Brüche sehr nahe bei einender liegen, und obgleich die Oberfläche zwischen ihnen fast ganz eben ist, sind die Lagerungsverhältnisse der einzelnen Bänke doch sehr verschieden. Von unten nach oben bemerkt man hier folgende Bänke: Sand diger Lehm 7 mächtig, oben rostgelb, unten grau, nimmt Kalktheilchen auf, und ist an den Wänden mit einem dünnen gelben Ueberzug einer Substanz bekleidet; die sich beim Verbrennen als reiner Schwesel ausweisst. Etwa 4 unter der Oberfläche kommen einzelne sehr zerstreuete, aber in derselben Horizontale liegende Knowlen eines kalkigthonigen Sandsteins vor.

Auf diese Oberbank folgt die erste Kalkschicht aus getrennten, in gleichem Niveau gelegerten platten Kaolulen von ½! Dicke.

Aschgraues Zwischenlager, wie auch die folgenden Schwefel enthaltend, 2½ mächtig.

Zweite Kalkschicht; die Knollen fast zusammen hängend, 1' mächtig.

Dritte Kalkechicht; gleich auf die vorige folgen? und von ihr nur durch wenig graue Masse gewennt? die Knauern stehen in Berührung und geben Unter die Ansehen einer continuirlichen Schicht; ebenfelts 16 mächtig.

Ten Graves Zwischenlager 11' machtig.

Vierte Kalkschicht, wie die vorige; mit ihr hört das Niedergeben wegen Wasserandrang auf.

In beiden Steinbelichen haben die Schichten eine nicht ganz horizontele Lage, indem sie sehr schwach gagen S.O. fallen. Der Kalkstein im Hinderkingsbruch ist hellgmu, splittrig im Bruche, fest und stellt ein inn niges Gamenge von Quare und Kalk dar, die etwa zu gleichen Theilen vorhanden sind. Ersteuer hängt äufsernich in Körnergestellt an, ist aber im Innerm der Masse mit dem Auge nicht au erkennen. Versteinerungen sind teichlich vorhanden, und zu den ausgezeichnetsten gehören Rischschuppen, Ammonites, Inoceramus, Pecten, Broggen, und Krebsscheten, die ungemein bäufig sind. Ersegner ist viel gehtener als in dem östlichen Bruch, und Belemniten scheinen ganz zu fehlen.

us. Das Kalkgebilde von Dülmen bildet nur einen schmalen, kaum 1 Stunde breiten Streifen, der einer soils von dieser Stedt aus gegen N. W. streicht und sich mit dem Baumberge verbindet , andrerseits gegen S. O. his zuraLippe sich ausdehnt. In der zuerst genannten Bichting maght der von Dülmen nach Coesfeld führende Weg ziemlich genau die Grenze seiner Verbreitung segen S., denn eine halbe Stunde jenseits Dillmen gabt der Kalk sufnder hinken Seite; des Weges nicht mehr zu Tage. Auch ist oben gezeigt, dass die ant sines: ibm gesellet laufenden Linia volegenen Högel, als der Strucker Hamberg, der Hamberg, die Elemache Khusetted der Hünsberg, welche Hoffmann mit der Farbe der Kreide übertragen hat; dem Oma de rag a de sei mangabilien. Hiernech redecist sich die Breite dieses Kalkzuges im größten Theile seiner Livas auf etwa eine halbe Stunde. Bei Coosfeld trifft er auf den Baumberg und geht in diesen fiber, inden sein Gestein sich allmälig in das des Letztern verläuft.

Hinter Dülmen bleiben noch eine Zeitlang die Charaktere geltend, welche im Hinderkings Bruche das Gestein auszeichnen; sie schwinden aber in dam Verhältnis als man sich Coesfeld nähest, und an ihre Stelle treten die Merkmale des Baumberger Gasteine, das man schen eine helbe Stunde früher als jene Stadt erreicht.

Die Umgrenzung des Baumberge ist, his auf eine Strecks westish von Goesfeld, auf der Hoffmannschen Charte richtig augegeben. Hier länst nämlich die Grange des au Togo geltenden Gesteins nicht längs der Berkol, sondern etwas weiter nördlich ... so dals die Orte Gescher, Gesches-Bühren und Musholt noch in der Ebene, ... auf Sand und anderen aufgrechwammtem Laude liegen, dest hier den weterliegenden Kalk meistens in einer Mächtigkeit von 15 - 30' bedackt. Die Oberfläche des ganzen Baumbergs besteht an den meisten Stellen aus einem ziemlich dieken kelkhaltigen Thomboden, der sehr fruchthan ist und sich besonders ser Cultur des Bioggen und Waisen signet. Man kann diese Gegend, mammetlich den sjidlichen und sjidmestie chen Theil des Baumbargs, der mit dem Namen der Barlage beseichnet wird, als die Kornkammer des westlichen Münsterlandes betrachten, In den Thülern aber, welche die einzelnen Hügelrücken tregnen, begone does in den gegen W. in die Ebene mündenden. findat sich sine Bedeckung von fast reinem flande, der um so bilher hinguspteigt, je schwächer die Neigung des Bodens ist, die höchsten Punkte jedoch wirgende erreicht, Of-Sonbay stammet er ams der beneichterten Sandebene, und ist oost nach Erhebung der Hügel yon den Rluthen alegivetet worden.

Des Gestein des Baum berge liet in seiner gangen Ausselhnung niemlich desselbe. Zunächst unter Tege, gavenhrt men eine Reihe von Schichten eines weiselichen

sehr thonhaltigen Kalksteins, der an der Luft bald zerfalk und vielfach als Mergel benutzt wird. des Gestein zu Tage geht, findet es sich, in Folge seiner leichten Verwitterbarkeit; auf ähnliche Weise in kleise thomboidele Stücke zertheilt, wie an der Haar und enf dem Sindfelde, Selbst solche Banke, die 10 - 16' tief gebrochen werden und in der Erde einen ziemlichen Grad der Härte und Festigkeit zeigen nunterliegen, an die Oberfläche gebrucht, einer raschen Zerstörung. Die untersion Schiehten muchen hieron eine Ausnahme; sie Widerstehen den atmosphärischen Einflüssen und offen-Balen auch im Innermitine andere Nater. Sie sind fest anstreinem Kalkigebildet, der eine große Neigung som blättigen Gefüge zeigt und hiemit eine bläuliche Farbe verbindet. Achfendich werden dieselben von einer lok-Rein thonigen Masse von 1 -3 Zulf Dicke umgeben die wegen ihres leichten Zerfallens an der Luft entferat Wilden muss, wehn von dem Gestein eine technische Minwendung gemächt werden soll. Gewöhnlich finder Mich diese festen Kalkschichten mit erhärtetem Thon in Wechsellagerung; der 1-4 machtig ist, meistens eine BRullthe Parke und so sehr das Ansehen des Keupens fnancher Gegenden hat; dale er füglich damit verglichen Werden konnte. Nech unten nimmt der Thon zu und bildet zuletzt eine Bank von 4-5 Dicke, auf welche bine Ablagerung von Sundstein folgt. Dieser ist in seiner bern Abtheflung noch sehr kelk- und thonkeltig, 36 dals der Quarz kaum die Hälfte ausmacht; nach unten wird letzterer bald vorherrschend und durch ein Co-Wint von Kalke und Thon verbunden. Der Sandstein des Baumbergs ist sehr feinkörnig und bildet Banke von 3 - 12' Stärke. Er geht an dem östlichen Randa Wehnanch der steilste und höchstelist, oft zu. Tage und What hier and vielen Orten, wie bei Schaap dattes, Bitterbeck, Havixbeck, Höppingen und Schüp-

pingen gebrochen. Der Sandstein, welcher in Münster und in der ganzen Umgegend des Baumbergs su Monumenten und massiven Gebäuden benutzt wird. kommt von hier. Leider ist er sehr der Verwitterung anterworfen, wie dies mehre, sonst schöne Gebäude in Münster nur zu deutlich zeigen. Das Liegende des Sandsteins habe ich an keinem Punkte beobachten können. Des Streichen und Fallen der Felserten im Baumberge ist so verschieden, wie die Richtung und Steilheit der einzelnen Hügel, aus denen er besteht. Doch gelit das erstere in der Hauptpartie oder dem östlichen Theire von S.S.O. nach N.N.W. und das Fallen ist ima Allgemeinen gegen W. gerichtet. - Das beschriebene Gestein ist ungemein reich an Versteinerungen, ganz besonders in der nächsten Umgebung von Goesfeld, und es ist sehr wahrscheinlich, dass hier, im Umfange einer Quadratmeile, die Hälfte der sämmtlichen im Kreidekalk vorkommenden Petrefacte gesammelt werden kann. Goldfass citiet bereits so viele hier gefundene Species, dess es nicht weiter der Bemerkung bedarf, dass der Baumberger Kalkstein der Kreidebildung angehört. Bemerkenswerth ist es, dass die Versteinerungen vorzugsweise in den obersten Schichten, d. h. in dem thonigen Kalkstein oder Mergel vorkommen, während der feste Kalkstein nur sehr wenige und der erhärtete Thon gar keine besitzt. Der Sandstein enthält mehre eigenthümliche, in dem Kalk nicht vorkommende, Versteinerungen, und unter diesen zeichnen sich besonders Ueberreste von Fischen aus. Die Schuppen sind verloren, die ksöchernen Theife aber, selbst die Flossenstrahlen, sehr gut erhalten. Es finden sich mehre Arten und unter diesen eine, die, wenn auch der Gattung Gadus nicht angehörig, ihr doch sehr nah verwandt ist.

Sehr auffällend ist die liöchst ungleichförmige Ver-Mellung det ofganischen Körper in dem Gestein des

Baumbergs. Während das Gestein überall unter denselben oryktognostischen Merkmalen suftritt, enthält es nichts desto weniger auf anderen Punkten eine viel geringere Anzahl von Species, und die meisten der bei Coesfeld gesammelten Arten habe ich an andern Or-Wäre es bloss diese oder ten nicht wieder gefunden. jene Art, welche bei Coesfeld besonders zahlreich angetroffen wird, so könnte man allenfalls annehmen, daß das Thier dort mehr als anderswo die Bedingungen seines Gedeihens gefunden habe; allein da die vorhandenen, sehr verschiedenen Gattungen angehören, mus die Ursache wohl eine andere seyn. Zuvörderst würde zu ermitteln seyn, ob die Thiere an dem Ort ihres jetzgen Vorkommens gelebt haben, oder ob nur ihre Gehäuse durch Fluthen dahin gespült sind. Erscheinen von zweischaligen Conchylien die Hälfte getrennt, wie in dem Sandstein der Rüster Mark, so darf man wohl das Leiztere voraussetzen; besteht aber das Gehäuse aus einem Stücke, wie bei den Echinodermen und vielen Mollusken, so ist die Entacheidung nicht zu geben. Aber auch in dem Quadersandstein spricht sich jenes abweichende Verhalten aus, wenigstens kommen die Ueberreste von Fischen nur in den Steinbrüchen zwischen Havixbeck und Billerbeck vor.

Der Höhenzug nordöstlich vom Baumberge, von Burgsteinfurt bis über Münster ausgedehnt, oder die Hügel von Altenberge und Nienberge, bestehen ebenfalls aus Kalk und Sandstein. Ersterer erscheint an einzelnen Stellen ganz weiß, erdig und soger abfärbend, den Uebergang zur eigentlichen Kreide bildend; in der Tiese wird er grau und sester, so daß er hin und wieder zum Strassenpflaster benutzt wird. Unter ihm kommt ein Sandstein vor, der bei Altenberge in dünnen Schichten bricht, und hier zugleich etwas quarzig und stellenweise conglomeratisch ist, bei Burgsteinsurt aber

sehr mergelig wird und an der Luft daher bald zerfällt. Versteinerungen sind hier selten; nur in der obern Abtheilung des Kalkes zeigen sich ziemlich häufig Belemniten.

Das Gestein bei Dülmen setzt auch in südöstlicher Richtung noch weiter fort. Auf dem Wege zwischen Dülmen und Seppenrade ragt oft ein merglicher Kalkstein hervor. Gräbt man hier einige Fuß tief, so kommt man auf ähnliche Schichten wie bei Dülmen. Am deutlichsten sieht man dies auf dem Plateau von Seppénrade selbst, in dem dortigen Steinbruch. Auch hier sind mehre Schichten, die durch eine erdige graue Masse von einander getrennt werden. Die oberste liegt nur 2-3' unter der Oberfläche, aber alle bilden wahre Schichten, die durch enge vertikale Spalten in große eckige Tafeln abgetheilt sind. Die Zwischenlagen haben außerdem eine viel geringere Mächtigkeit, einen halben Fuss oder noch weniger. Man bauet auch hier wegen des Wasser-Andranges nur 3 oder 4 Schichten ab. Gegen S.O. endet die Seppenrader Höhe an den Ufern der Stever und in der Niederung dieses Flusses hat das aufgeschwemmte Land, hier Sand, hinlängliche Mächtigkeit, um selbst im Bette bis auf sein Liegendes nicht durchsunken zu werden. Auf der linken Seite der Stever tritt aber der Kalk bald wieder here vor; er bildet bereits die Grundlage des Bodens in der Umgebung von Olfen und läset sich von hier weit gegen O. verfolgen, indem er die oben unter dem Namen des Höhenzuges der Lippe beschriebene Erhebung zusammensetzt. Hinsichtlich seiner Beschaffenheit weicht er gegen O. immer mehr von dem bei Dülmen vorkommenden Gestein ab. Deutliche Schichtung, grofer Thongehalt und daher baldige Verwitterung an der Oberfläche und wenige Versteinerungen sind die Merkmale, welche ihn am meisten auszeichnen. Auf der

Höhe nah bei dem Schlosse Kappenberg geben Steinbrüche die beste Belehruug. Unter der Dammerde befindet sich eine Mergelbank einer thonigkalkigen Masse. die an dem Luft resch zerfällt und im Durchschnitt 10 mächtig ist. Hierauf folgen Schichten festern Kalksteins von 3 - 9 Zoll selbst von 2' Mächtigkeit. Sie wechseln beständig mit Schichten einer locken 1 bis 2 Zoll dicken thonigen Masse ab. Nach unten zeigt sich eine schwache Beimengung von Sand, aber bis zum Sandstein selbst gelangt man hier nirgend. - Kaum eine halbe Stunde pordwestlich von Kappenberg findet sich ein anders Verbalten. Hier, im Niersten Holze, wird unter einer 5 - 12' starken Bedeckung eines sandigen Thonmergels ein einziges Kalksteinflötz bearbeitet, dessen Mächtigkeit durchsehnittlich 2' beträgt. Dasselbe ist durch Bohrversuche auf eine ziemliche Entfernung und durch den Tagebruch allein auf eine Erstreckung von mehr als tausend Fuss aufgeschlossen. Hierbei hat sich ergeben, dass es stellenweise seine Beschaffenheit sehr ändert. Bald besteht es vorzugsweise aus Quarz (Quarzfols) ist heligrau, sehr splittrig, giebt Funken am Stahl und wird als ein sehr geeignetes Chaussee-Material eifrig gegraben; bald wird es mehr kalkig und sandig und zugleich so locker, dass es dem Einfluss der Lust nicht widersteht. In der aufliegenden Bank bemerkt man hin und mieder auch einzelne Knauer, die bald aus Quarzfels bald aus einem lockern sandigen Gestein bestehen und beständig von einem eisenhaltigen, rostgelben Mantal umhillt sind. Diese Gebilde unterscheiden sich abar von den ähnlichen bei Dülmen durch die geringere Anzahl von Schichten; außerdem ist es mir aber auch nicht gelungen, in dem Kalkstein Versteinerungen aufzufinden. In dem Bruch ist eine Verwerfung warzunehmen, von welcher auf der Oberfläche keine Spur zu bemerken ist.

Von Kappenberg läßt sich anstehendes Gestein über Hamm, Dolberg und Beckum bis nach Stromberg verfolgen. Allenthalben auf diesem Zuge bildet es einen grauen, weisslichen Kalkstein, der leicht verwittert und einen schweren Thonboden in seinem Gefolge hat. Versteinerungen kommen nicht häufig vor und gehören der Kreide an. Dieser Höhenzug längs der Lippe, der sich mit den Stromberger Hügeln verbindet, ist bekanntlich bis zum Baumberge die höchste Gegend zwischen der Lippe und Ems. Der Abfall zur Ems ist so sanft, dass man ihn erst durch den Lauf der Wasser warnimmt. Daher ist die Landschaft zwischen Ems und Lippe für das Auge meist vollkommen eben. Wo sich indess die geringsten Erhebungen zeigen, - Erhebungen die man nur in einer solchen Ebene bemerken kann, - da geht auch gewöhnlich der Kalk zu Tage, oder ist nur mit einer dünnen kaum fussdicken Erdrinde bedeckt. Dergleichen Punkte sind schon auf der Chaussee von Hamm nach Münster in fast unzählbarer Menge anzutreffen, außerdem auch in den Querschnitten zwischen Stromberg und dem Baumberge, von der Lippe zur Ems. Man darf daher die so begrenzte Gegend als ein wahres Kalkterrain betrachten, wo der Kalk sehr oft nackt hervorragt oder ganz nah unter der Oberfläche vorhanden ist. Es ist schon erwähnt, dass Thonboden und Kalk beständige Begleiter sind; auch die hiesige Gegend besteht aus Klaiboden. Wo ausnahmsweise eine Strecke mit Sand bedeckt ist. liegt der Kalk viel tiefer; dagegen ist er stets der Oberfläcke um so näher, je mehr letztere aus Thon besteht.

Ueber das Vorkommen fossiler Knochen in dem aufgeschwemmten Boden des Münsterlandes.

Von

#### Herrn Dr. Becks zu Münster.

In dem vorhergehenden Aufsatz war es vorzugsweise meine Absicht, eine Darstellung von den verschiedenen Gebilden der Kreide, die auf beiden Seiten der Lippe und zwischen dieser und der Ems abgelagert sind, zu entwerfen; die ältern und jüngern Formationen sind dabei nur gelegentlich berührt. Obgleich ich mir eine Schilderung der aufgelagerten Bodenarten oder des Diluviums vorbehalte, (denn tertiaires Gebirge scheint in dem alten Meerbusen ganz zu fehlen), so glaube ich doch einige Nachrichten über die darin gefundenen Knochen großer Pflanzenfresser schon jetzt mittheilen zu müssen. Hr. Weiss hat \*) eine schöne Zusammenstellung-derjenigen Orte gegeben, wo man in Deutschland bisher dergleichen Knochen gefunden hat, und hiebei ist auch die Lippe genannt. Auch hat Hr. Goldfuss der in Westphalen gefundenen Ueberreste dieses oder jenes Thieres, namentlich aus der Gattung der Elephanten und der Rinder gedacht, indess noch Niemand die ungemeine

<sup>7</sup> Archiv. Neue Reihe I. 392.

Frequent dieser Gebeine, ihre Mannigfaltigkeit und die Art und Weise ihres Vorkommens hetvorgehoben.

Das Diluvium des Münsterlandes besteht hauptsäch-, lich aus Thon und Sand. Diese beiden Bodenarten zeigen an verschiedezen Orten ein abweichendes Verhalten. Bald schließt die eine die andre ganz aus, so dass die, Masse über der Kreide aus einer einzigen Bildung besteht, wie z. B. aus Sand auf den Sandsteinhügeln in der Um gegend von Halters, aus Thon im ganzen Bezirk der Haar, auf dem Stromberger Höhenzuge auf dem Baumberge, kurz auf allen eigentlichen Kalksteinhügeln; bald sind beide mit einander vereinigt, wie an vielen Stellen zwischen Ems und Lippe, wobei hier der Sand, dort der Thon vorherrscht, oder endlich die eine überlagert die andre, wie man dies an den Flüssen besonders an der Lippe, hin und wieder warnimmt. In diesem Falle habe ich beständig den Thon als das Liegende, den Sand als das Bedeckende gefunden. Man kann diese Beobachtung nur an den Flüssen machen, weil sie fast nur allein den oft 20-30' tiefen Sand durchschneiden und den Thon aufdecken. Wo aber die Flüsse zu solcher Wirkung stark genug sind, und anstehender Kalk nicht fern ist, da trifft man auch wohl jedesmal als Basis des Sandes den Thon. Es hat das Ansehen, als wären Kalkstein und Diluvialsand unvereinbare Gebilde, denn es ist mir wenn ich das sonderbare Vorkommen von Dülmen ausnehme, wo Schichten von Kalksteinknauern mit Sandbänken wechsellagern. kein Punkt bekannt, an dem Kalkstein von Sand unmittelbar bedeckt würde. Mag indes diese Bemerkung durch fortgesetzte Beobachtung berichtigt werden, für die nächste Umgegend der Flüsse ist sie durchaus wahr; man findet an solchen Stellen, wo das Wasser den Sand recht tief durchschnitten hat, den Thon immer als dessen Grundlage. Dieser ist bald gelb, wie der gewöhnliche

Lehm, bald, und namentlich wenn er von einer mächtigen Sandbank überlagert wird, mehr oder weniger schwärzlich, sehr zähe und bildet dann ein festes Flusbett. Er wird daher auch nicht leicht vom Wasser bis auf sein Liegendes durchfurcht, doch hat man dieses, den Kreidekalk, bei Anlage von Brunnen und bei andern Arbeiten öfter angetroffen, und es scheint daher nicht, dass im Münsterlande, wie in mehrern andern Provinzen Deutschlands, der Thon mit dem Sande wechsellagere. Als das wahre Bett der fossilen Knochen ist der Thon zu betrachten. Nie habe ich in Erfahrung gebracht, und ich kenne der Fundörter viele, daß sie aus reinem Sande aufgehoben wären. Dagegen sind sie is dem Thon, besonders längs der Lippe, in solcher Menge niedergelegt, dass überall, wo der Fluss sein Bett bis in diesen ausgewaschen hat, jedes Jahr eine große Anzahl derselben entblöfst wird. Dergleichen Stellen sind jedoch in dem Verhältnis selten, als es wegen der oft beträchtlichen Dicke der Sandbank dem Wasser schwer wird, bis zum Thon einzugraben. Als aber vor 12 - 15 Jahren zur Beförderung der Lippe-Schifffahrt an mehrera Orten Schleusen angelegt wunden, deren Fundamente in dem Thon gelegt werden mussten, fand man auch an allen diesen Orten fossile Knochen, am häufigsten Gebeing vom Mammuth. Bemerkenswerth sind in dieser Hinsicht Hamm, Weren, Lünen und Vogelsang. Aufwärts hat man indels auch noch jenseits Lippstadt Knochen gefunden, und abwärts scheint nach meinen bisherigen Erfahrungen, Dorsten, ihre Grenze zu seyn.

Dieselben Erscheinungen wiederholen sich an der Éms und an der Werse. An beiden Flüssen sind an mehrern Stellen Knochen vom Mammuth und vom Auerochsen gefunden worden, jedoch ist die Menge derselben mit der an der Lippe vorkommenden nicht zu vergleichen. Hiebei darf indes nicht übersehen werden,

dass beide Plüsse die Aufmerksamkeit weniger auf sich gezogen und weniger Untersuchungen veranlaßt haben als die Lippe, an deren Ufer eine Menge Städte liegen, und die täglich von vielen Schiffern befahren wird, welche von den Knochen und ihrem Werth unterzichtet sind. Ween auch Cuvier schon 1806 in seiner umfassenden Zusammenstellung aller derjenigen Orte, an welchen bis dahin Mammuth Knochen gefunden waren, auf Morks Bericht der Lippe gedenkt\*), so sind dech erst seit der Schiffbarmachung dieses Flusses recht viele Knochen an seinen Ulern bemerkt worden. Das meiste, was die Ems und Werse bisher geliefert haben, vonzüglich Backenzähne vom Mammuth, ferner Geweihe und grosse Hörner, wird theils in dem Museum zu Münster, theils in der Sammlung des Fürsten zu Bentheim-Steinfurt aufbewahrt. Endlich findet man in den Bächen, welche in die genannten drei Flüsse münden, nicht selten Mammuth Knochen und mehrmal ist man auf dieselben beim Graben eines Brunnens oder bei andern Erdarbeiten gestofsen, selbst an solchen Orten, die mehr oder weniger von fliefsendem Wasser entfernt sind. Für ein solches Vorkommen kann ich zwei auszezeichnete Stellen anführen. Im Herbst 1833 wurde zu Gesecke bei Anlegung eines Weges zwischen dieser Stadt und Büren ein Haufen von Knochen gefunden, welche fast unmittelbar über den Schichten des Kreidekalks legen. Sie waren leider sehr verwittert und fast zu Staube aufgelöst, was wohl allein von ihrer Nähe an der Oberfläche herrührte. Hätten sich dabei nicht auch Stofs- und Backenzähne (des Mammuth) gefunden; die zwar ebenfalls sehr aufgelockert waren und beim Aufheben in Stücke zerfielen, so mögte die Be-

<sup>5)</sup> S. Annales du Mus, d'hist, natur, T. 8. 26. Das an dieser Stelle erwähnte Schornbeck ist unrichtig geschrieben und muß Schermbeck beißen.

stimmung, welchem Thiere jene Knochen angehören dürften sehr schwierig gewesen seyn. Ich war selbst en der Fundstelle und gewann aus den gesammelten Ueberresten, unter denen ich auch einige Fußknochen (einen Fußwurzelknochen und ein Nagelglied) erkannte, die Ueberzeugung, daß hier das ganze Thier begraben sey. Gesecke liegt am nördlichen Fuß der Haar, eine Meile von der Lippe entfernt und 12—15' über ihrem Spiegel. Die Knochen lagen auf der südlichen Seite der Stadt und reichlich noch 20' höher als diese selbst. Ein zweiter ähnlicher Fund geschah zu Leyden, am westlichen Absall des Baumberges und im Thonboden, der den dortigen Kalk bedeckt. Man traf hier beim Ausgraben des Stammendes einer gefällten Eiche auf das Ellenbein vom Mammath.

Am häufigsten indess sind die sossilen Knochen an den Flüssen gesunden, und es hat daher das Ansehen, als seyen sie vom Wasser aus den höhern Gegenden hieher gesührt, hier angesammelt und mit Schutt bedeckt. Gewiss mag es mit manchen Knochen, besonders an der Lippe, sich so verhalten. Weil die Flüsse jedoch die Oberstäche auf eine lange Strecke und an manchen Stellen tief ausgesurcht haben, so muss das Flussbett auch besonders günstige Gelegenheit zum Aufsuchen der Knochen darbieten, und es ist daher nicht anzunehmen, dass sie ausschließlich durch die Flüsse zu ihrer jetzigen Lagerstätte geführt worden wären. Wirklich zeigen auch die zuletzt angesührten Beispiele, deren Anzahl ich noch vermehren könnte, dass die Knochen durch das ganze Land zerstreut sind.

Die meisten bis jetzt aufgefundenen Knochen sind für das Museum zu Münster und zu Bonn erworben, aber viele befinden sich noch in dem für die Wissenschaft nicht immer nützlichen Besitz von Privatleuten. Beklagenswerth ist es, wenn diese bedeutungsvollen

Ueberreste der Vorzeit in die Hände von Leuten fallen, welche sie gar nicht kennen. So sah ich in dem Hause eines katholischen Pferrers, in einem Orte an der Lippe, ein Oberschenkelbein vom Mammuth, das als Hauklotz (als Grundlage beim Zerkleinera des Holzes) dienen mufste und in dieser Function bereits so sehr mitgenommen war, dass es in der Mitte seiner Länge in zwei Stücke zersiel. Wenn Leute, die sich zu den Gebildeten zählen, solchen Raub an der Wissenschaft begehen, dann darf man sich über jenen Maurer nicht wundern, der einst zu Potsdam den Backenzahn des Mammuth als Pflasterstein benutzte und in die Strasse legte.

Das Museum der hiesigen Akademie hat wohl die reichlichste Sammlung von den im Münsterlande gefandenen Knochen und bewahrt schöne Ueberreste von Thieren, die zu dem Geschlecht der Elephanten, Nashörner, Rinder, Hirsche und Pferde gehören. Alle Exemplare, deren ich hier erwähnen werde, stammen, in sofern ein anderer Fundort nicht ausdrücklich genannt ist, von der Lippe.

### I. Gattung. Elephas.

Aus keiner Gattung finden sich so häufig Gebeine als aus dieser, und es scheint, dass sie von zwei verschiedenen Arten derselben herrühren. Wir besitzen davon:

1) Stofszähne. Diese zeichnen sich durch ihre Größe aus und haben nicht selten die Länge von 7. Dies scheint aber auch das Maximum der Größe gewesen zu seyn. Der kleinste, den ich gesehen habe, hatte noch nicht volle 3' Länge bei einem Durchmesser von 3" an der Basis, und mußste von einem sehr großen Thier herrühren. Gewöhnlich sind die Stoßzähne ganz, mitunter auch zerbrochen. Nach dem frischen Bruch zu schließen, ist das Zertrümmern erst in der allerjüngsten

Zeit theils durch den Andrang des Wassers, theils durch ein unversichtiges Herverziehen aus dem festen Thone veranlafst worden.

- 2. Backenzähne. Die meisten von den im hiesigen Museum befindlichen sind lose, einige sitzen noch in einem Stück des Kiefers; bei mehrern sind Wurzel und Kausläche sehr wohl erhalten; einige waren erst kurz vor dem Tode des Thieres in Gebrauch gekommen und zeigen daher eine im Verbältnis zu ihrer Größe (Länge von vorn nach hinten) sehr kleine Kausläche; andre waren bei seinem Untergange schon größtentheils abgenutzt. Bei letztern hat das vordere Ende eine viel geringere Höhe als das hintere, eine Eigenthümlichkeit, die sich aus dem Wachsthum des Zahns, aus seinem Vorrücken und aus der Abnutzung erklärt. Bei dem größten, der jedoch nicht vollständig ist, beträgt die Länge 0,15, die Breite 0,09, bei dem kleinsten jene 0,09, diese 0,04. Alle sind mit den für Elephas primigenius charakteristischen schmalen, rechtwinkligen, fast graden Querbanden auf der Kaufläche versehen. Ris jetzt habe ich noch keinen, im Münsterlande gefundenen Backenzahn gesehen, der Aehnlichkeit mit jenen des Afrikanischen Blephanten zeigte. Die Anzahl der Ouerbanden schwankt zwischen 12 und 15. Die Breite der Querbanden ist bei größern Zähnen stärker, bei kleinern geringer. Da aber die den Zahn zusammensetzenden Lamellen an der Wurzel und in der Mitte desselben am stärksten sind, gegen die Kaufläche hin sichtbar schwächer werden, so variirt die Breite der Ouerbanden auch zugleich nach dem Grade der Abnutzung des Zahns.
- 3) Der Atlas oder erste Halswirbel. Dieses Stück ist sehr beschädigt; es fehlen die Querfortsätze so wie die Knorpel auf den hintern eder den dem zweiten Halswirbel zugewandten Gelenkflächen. Auch ist die

obere Seite und der äußere Rand der offern linken Gelenkvertiefung angegriffen. Dennoch beträgt die Breite 0,23, die Entfernung des vordern Randes vom hintern 0,16. Der Rückenmarks-Kanal mißt von von nach hinten 0,11, hinten an der breitesten Stelle 0,08.

- 4) Der erste Rückenwirbel. Der Körper desselben ist gut erhalten, jedoch ohne Gelenkknorpel, und der Stachelfortsatz an der Spitze etwas abgebrochen. Man bemerkt noch die Gelenkflächen für die Fortsätze des letzten Halswirbels und des zweiten Rückenwirbels, eben so die für das erste Rippenpaar. Die Weite des Kanals ist 0,07; der Körper mißt vom Kanal bis zur untern Fläche 0,13, von vorn nach hinten 0,07.
- 5) Rippen. Hievon sind mehre Exemplare vorhanden. Ein Exemplar, von der rechten Seite und gans erhalten, mißt von der Mitte des Kopses über den convexen Rand 0,87, von eben da über den concaven 0,79, in der Mitte an der breitesten Stelle 0,08, neben dem Höcker (Tuberculum costae) 0,1, im Durchmesser des Kopses 0,06. Die innere Seite ist zweislächig, indem dieselbe durch eine, vom Kopse herkommende, stumpse Erhabenheit der Länge nach getheilt wird. Zuletzt verläust diese Erhabenheit immer mehr nach hinten und bildet am untern Ende den hintern Rand der Rippe.
- 6) Das Becken. Das Kreuzbein ist bisher noch nicht gefunden, während das ungenannte Bein oft aufgehoben wird. Ein Exemplar der hiesigen Sammlung, und zwar von der rechten Seite, ist noch ziemlich vollaständig, wenigstens ist die Pfanne und das eirunde Lock durchaus unverletzt, doch fehlt der hintere Fortsetz des Sitzbeins (Tuber ischii), so wie der obere Rand des Hüftbeins. Der Durchmesser der Pfanne beträgt 0,16. Das ovale Loch ist sehr länglich, aber seine Länge ist moch nicht ganz 0,14, seine größte Breite in der Mittefast 0,07, und von hier wird es nach unten etwas, nach

ohen bedeutend schmäler. Das Größenverhältnis der Pfanne zum eirunden Loche ist zur Unterscheidung und Bestimmung mehrer Arten von ausgestorbenen Elephanten wichtig geworden. Cuvier giebt bei einem Becken des Elephas primigenius den Durchmesser der Pfanne zu 5", den Längendurchmesser des eirunden Loches aber größer, nehmlich zu 6" 6" an \*). Liefert dies Größenverhältnis, wie man wohl nicht zweiseln darf, ein sicheres Merkmal für El. primigenius, so ist es gewifs, dass in der Vorzeit die Ebene des Münsterlandes yon zwei Elephantenarten bewohnt wurde. Denn die oben beschriebenen Backenzähne gehören zuverläßig El. primigenius an, während das in Rede stehende Beckenstück von El. priscus Goldf. abstammen muss. Auch bemerke ich an diesem Exemplar zwischen dem obern Ende des Schaambeins und dem innern Rande der Pfanne eine große, fast kreisförmige Vetiefung, deren Durchmesser beinah 0,05 beträgt. Unter dem Rande der Pfanne ist sie am tiefsten, nehmlich 0,02, und gegen das Schaambein hin wird sie immer oberflächlicher und verschwindet zuletzt. Ihr Inneres ist sehr rauh. von Cuvier gegebenen Abbildungen von dem Becken des El. primigenius vermisst man jede Andeutung zu dieser Vertiefung.

7) Oberschenkelbein. An diesem gewaltigen Knochen, den das Museum erst in einem einzigen Exemplare besitzt, fehlen leider an beiden Enden die Gelenkfortasätze, und seine Länge ist daher nur 0,83. Er ist von vorn nach hinten stark zusammengedrückt. Am obern Ende, dem kleinen Rollhügel gegenüber, der noch zum Theil erhalten ist, bemerkt man vier Leisten, die an liegen, dass der Querschnitt des Knochens ein Rektangel bildet. Die lange Seite desselben hat 0,20, die

<sup>\*)</sup> Ann, du Mus. VIII. 256.

kurze 0,10. Gegen die Mitte des Beits verschwinden zwei dieser Leisten, und von den beiden übrigen, die bis zum untern Ende anhalten, läuft die eine auf der innern, die andre auf der äußern Seite. Hier gleicht daher der Querschnitt einer flachgedrückten Ellipse. In der Mitte ist der Knochen am schmalsten; indem der Abstend der einen Leiste von der andern 0,16 beträgt. Außer diesem Stück haben wir noch das untere Ende des Oberschenkels, die untere Epiphyse ganz isolirt. Dieses Stück zeigt recht deutlich die zur Linie verschmälerte Breite der Kniekehlengrube. Hinten beträgt die Breite des Knochens, oder der Abstand der äußern Ränder der beiden Gelenkhöcker 0,20, die Entfernung der beiden Ränder, welche die Grube für die Kniescheibe begrenzen, 0,11.

8) Das Oberarmbein. Dieser Knochen ist zwar mehrmal vorhanden, aber immer unvollständig, und unglücklicher Weise fehlt an allen Exemplaren das obere Ende oder der Knopf. Dennoch haben zwei Stücke. iedes von der linken Extremität, die Länge von 0,71, Das untere Ende ist sehr breit und zwar wird diese Erweiterung durch eine starke Verflachung der einen Seite hervorgebrecht. \*). Liegt der Knochen so, dass die Grube für das Olekranon nach unten gekehrt und die untere Gelenkfläche dem Auge zugewandt ist, so hat man die erwähnte Verflachung rechts. Sie hält von der Gelenkfläche nach oben auf eine Strecke von 0.27 an. Denn verschmälert sich der Knochen resch und stark. wodurch eine große Bucht entsteht. Auf der andern oder der innern Seite des Knochens bemerkt man dergleichen nicht, vielmehr hildet er hier einen zwischen seinen beiden Extremitäten sehr sanft ausgeschweiften Bogen. Die Gelenkfläche besteht aus zwei Höckern,

<sup>\*)</sup> Beim Schwein bemerkt man etwas Achnliches.

zwischen beiden liegt eine sanste Vertiefung. Etwa 0,06 oberhalb des kleinen Gelenkfortsatzes befindet sich auf der vordern Seite ein großes, elliptisches Loch zum Durchgang der Gefässe. Die Breite der untern Gelenkfäche beträgt 0,18, die Breite des Knochens gleich oberhalb derselben 0,22 und nimmt höher noch etwas zu, gleich oberhalb der Bucht ist sie aber bis auf 0,12 verringert, und dies scheint die schmalste Stelle am genzen Knochen zu seyn.

10) Das Ellenbogenbein (Gubitus). Diesen Knochen besitzt das Museum in zwei schönen Exemplares, an denen aber leider das untere Ende fehlt. isere, von dem ich die folgenden Bemerkungen entnehme, misst vom Rande des Olekranon an 0,75. Das Oletrason ist von einem ausgezeichneten Umfange und hat seine größte Dimension in transversaler Richtung, nehmlich 0,22. Die balbmondförmige Gelenkfläche zeigt am vordern Rande einen tiefen, zur Aufnahme des Speichenk nochens bestimmten, Ausechnitt und zerfällt dadurch in zwei Portionen, eine äußere kleinere und eine Ihre Breile (von einer Seite zur auinnere größere. dern) beträgt 0,24: Unterhalb der Gelenkfläche erscheint der Cubitus dreieckig. Von der Spitze einer jeden der eben genannten Portionen läuft eine hervorspringende Linie oder Kante bis zum untern Ende; die von beiden eingeschlossene Fläche ist nach vors gewandt, und oben, namentlich nach der innern Linie him sehr rauh. Die dritte Kante entspringt von dem äußersten Purkte des Olekranon und erstreckt sich über die hintere Seite des Knochens. Die zwischen dieser und der vordern äußern Linie entheltene Pläche liegt nach Ausen und seigt selbst wieder eine etwas erhabens Leiste, die von der äußern Gelenk-Portion nach unten und etwas schief nach hinten verläuft. Die deine Fläche,

von der hintern und von der vordern innern Linie eingeschlossen, liegt nach Innen, ist die größte und glatt. Gegen die Handwurzel wird der Knochen etwas stärker, als er in der Mitte ist.

11) Die Speiche (Ulna) ist bis auf die untere Epiphyse, welche sich abgelöst hat, sehr gut erhalten. und misst nuch 0,75. Das obere Ende oder der Gelenkkopf hat die Gestalt eines Hammers. Damit er nehmlich in den erwähnten Ausschnitt an der halbmondförmigen Gelenkfläche passe, ist er von den Seiten stark zusammengedrückt, oder richtiger, nach der Spitze des Ausschnittes zugeschärft. Die Gelenkfläche läuft demnach von vorn nach hinten und misst in dieser Richtung 0,13, nach der Quere aber und zwar an der breitesten Stelle nur 0,07. Die Gelenkfläche ist in der Mitte von vorn nach hinten kaum merklich vertieft. Unterhalb des Kopfes erscheint die Speiche sehr rauh und wird bald dreieckig, indem drei, kurz unter demselben entspringende, Leisten seine ganze Länge verfolgen. Im obern Drittheil ist dieser Knochen am schwächsten, wird aber nach unten bedeutend stärker; dort ist die Breite 0.06. hier an der Grenze der Epiphyse 0,15.

# II. Gattung. Rhinoceros.

Aus dieser Gattung sind Ueberreste im Münsterlande viel seltener als aus der vorigen; indess habe ich seit einem Jahre verschiedene dahin gehörige Knochen erhalten und darunter, um über ihre Deutung keinen Zweisel übrig zu lassen,

1) mehre Backenzähne. Diese stimmen mit den von Cuvier in den Ann. du Mus. gegebenen Abbildungen so genau überein, dass man beim Vergleichen glauben sollte, letztere seyen nach jenen entworfen. Ganz besonders gilt dies von Taf. I. Fig. 1: 2. 3. Tom. 7, and von Taf. III. Fig. 1. 5. Tom. 3.

26

- 2) Das Oberarmbein ist in mehren Exemplaren vorhanden, aber keins ganz vollständig, jedoch sind die Verletzungen der Art, dass sich die einzelnen Stücke ziemlich ergänzen. Der Humerus ist gegen das obere Ende stark zusammengedrückt, das Tuberculum majus aber, das hiedurch eine große Ausdehnung und eine für Rhinoceros charakteristische Gestalt erhält, ist an allen Exemplaren abgebrochen. Das vollständigste der vorliegenden Stücke, dem rechten Beine angehörig, milst von der Mitte, also dem erhabensten Punkte, des Kopfe bis zur untern Gelenkfläche 0,37. Nach unten wird der Knochen rundlich und verschmälert sich dabei sehr be-Kurz darauf geht er in das sehr erweitete Ellbogengelenk über. Die Gelenksläche hesteht aus einer einfachen, in der Mitte etwas vertieften Rolle. innere Gelenkfortsatz ist der stärkere, neben dem kleinen liegt ein bedeutender, nach aufsen tretender Vorsprung. Während daher der Durchmesser des Knoches etwas höher, und zwar an der dünnsten Stelle, nu 0.08 hat, misst er diesem Vorsprunge gegenüber 0.17, Die Breite der Gelenkfläche beträgt 0,11 - 0.12. Hister derselben liegt die große und tiefe von Außen nach Innen etwas aufsteigende Grube für das Olecranon.
- 3) Die Speiche in zwei durchaus vollständigen Exemplaren vorräthig, beide von der linken Seite, ist 0,37 lang und in der ganzen Länge von vorn nach hinten schwach zusammengedrückt. Die vordere Fliche des Knochens ist glatt, mit Ausnahme einer in der obern Hälfte und auf der äußern Seite gelegenen Rauhigkeit; die hintere Fläche dagegen erscheint vor der Anlage der Ellenbogenröhre in ihrer ganzen Länge rauh. Die obere Gelenkfläche ist eine einfache Rolle mit einer von vorn nach hinten laufenden Erhabenheit in der Mitte, wie es die Correspondenz mit der untern Gelenkfläche des Oberams erfordert. Sie misst von der rech

en Seite zur linken bei einem Exemplare 0,12, bei einem andern, sonst stark verletzten, etwas mehr. Das intere Ende, 0,14 breit, hat zur Aufrahme der benachbarten Handwurzelknochen zwei vertieße Geleakflächen, lie durch eine überknorpelte Erhabenheit getrennt sind and daher eine Rolle darstellen.

4) Die Ellenbogenröhre stellt einen sterken dreieckigen Knochen dar, an dem hinten ein, vorn zwei Ränder herablausen, und zeichnet sich besonders durch die Größe des Ellenbogenknorrens aus. Dieser hat an den vorliegenden Exemplaren nur noch 3" Länge, da das obere Ende, oder die obere Hälfte, abgebrochen ist. Er ist von den Seiten sehr stark zusammengedrückt und neben dem Bruche misst er von vorn nach hinten 0.10. Am obern Ende des Ellenbogenbeins findet sich nur eine Gelenkfläche, nehmlich die große halbmondförmige, die aber beim Rhinozeros passend die doppelt halbmondförmige genannt werden kann. Oben ist dieselbe durch einen starken Vorsprung des Olecranon und nach unten durch zwei besondere Höcker begrenzt, die ganz an den beiden vordern Rändern des Knochens liegen. außere liegt um mehr als 1" tiefer herab als der innere: zwischen beiden bemerkt man eine starke längliche Grube, welche ein Vorsprung der Speiche ausfüllt. Die vordere Fläche des Knochens ist, besonders an seinem äußern Rande, den die Speiche berührt, sehr rauh. Nach unten verflacht sich dieser Rand und enthält zuletzt eine weite Vertieiung, welche ebenfalls von einer besonderen Erhabenheit an der Speiche eingenommen wird. Am untern Ende zeigen sich zwei Vorsprünge, ein vorderer und ein hinterer. Zwischen beiden liegt eine große. flach vertiefte Gelenkfläche; außerdem befinden sich an dem vordern Fortsatz noch zwei kleinere Gelenkflächen. Die Länge der Blienbogenröhre vom obern Rande der - 26 \*

halbmondförmigen Gelenkfläche (dem Fortsatze am Olekranon), bis zum untern Ende beträgt 0,44.

5. Atlas. Von diesem Knochen hat das Museum ebenfalls mehre Exemplare, und wie wir gleich sehen werden, von zwei verschiedenen Arten. Das eine und am besten erhaltene Exemplar (Taf. IV. Fig. A. 1.) entspricht ganz der Taf. VII. Fig. 7. Tom. 7. der Ann. du Mus. welche Guvier nach der von Hollmann gegebenen Abbildung hat copiren lassen. Auch hat dieses Stück merkwürdiger Weise ganz dieselhe Größe, welche Hollmann von dem seinigen angegeben hat, nehmlich der Abstand zwischen den äußern Rändern der große flügelartigen Querfortsätze, ff misst genau 13" rheimid oder 0,34 und die Höhe dieser Flügel (von vorm meh hinten gemessen) 5" oder 0,13. Cuvier glaubt, das der von Hollmann beschriebene Atlas an den Rändem der Querfortsätze verletzt und abgebrochen sey, da ein anderes Exemplar, welches er selbst maß, 16" breit war. Diese Behauptung wird durch des Stück das ich unter den Augen habe, sehr wahrscheinlich, denn die genannten Ränder sind an demselben nicht abgerundet, wie bei einem frischen Knochen, sondern eben, 1" breit und zeigen das innere Gewebe des Knochens. Offenbar ist hier an jedem Flügel der eigentliche Rand abgefallen, wie solches unter Einflus von Feuchtigkeit leicht geschieht, und die vollständige Breite des Knochen mögte wahrscheinlich 16" gewesen sein. Am untern Rande des Vordertheils oder des Körpers bemerkt man einen starken, von den Seiten her zusammengedrückten Fortsatz h. der, an der Spitze etwas verletzt, 11" lang und 1" breit ist. Derselbe scheint eine Eigenthümlichkeit der Nashörner zu seyn. An dem Hintertheil oder Bogen des Wirbels bemerkt man neben den obern Gelenkflächen und hart an ihren innern Rändern zwei Löcher, an jeder Seite eins, c. welche vom Rückenmarks-Kanal seitwärts

nach Aussen führen und zum Durchgang der Nerven und Gefäße dienen. Sie sind von der Stärke des kleinen Fingers.

Mit diesem Atlas stimmt ein anderer (Taf. IV. Fig. B. 1.) so-sehr überein, dass man auf den ersten Blick ihre Herkunft von Thieren, die zu einer und derselben Gattung gehören, erkennt. Bei einiger Ausmerksamkeit bemerkt man aber auch mehre ziemlich erhebliche Unterschiede. Ich nenne den ersten A. diesen B und habe jenen, besonders der leichtern Vergleichung wegen, zeichnen lassen. Bei A hat jeder Querfortsatz an seiner Basis und zwar am obern Rande eine Ausschweifung a. die gegen 11" breit ist; bei diesem Taf. IV. Fig. B. 1 ist letztere, a, kaum 1" breit. Zugleich liegt bei diesem an der innern Seite derselben ein kleiner Höcker i, der höchst wahrscheinlich der Rest eines Fortsatzes ist, der von dem äußern Rande der Gelenkfläche bis zum obern Rande des Ouerfortsatzes ihrer Seite verlief und die Ausschweifung oder den Ausschnitt in ein Loch verwandelte. Letzteres findet sich nach Cuvier's Untersuchungen an der Stelle eines Ausschnittes bei dem einhörnigen Nashorn\*).

Die äußern Ränder, welche die Gruben zur Aufnahme der Gelenkhöcker am Hinterhauptsbein begrenzen, sind vorn, zwischen mund n, durch einen breiten, einige Linien tiesen Einschnitt getrennt; bei A ist derselbe von einer gekrümmten Linie eingeschlossen, bei B von einer gerade gebrochenen. Bei beiden sind an dieser Stelle die Ränder scharf und ganz. Verfolgt man diese Ränder Fig. 3 s und p nach Innen, also auf die innere Seite des Körpers, so werden sie durch eine Fläche getrennt, die bei A stark einen Zoll bei B um \*\* breiter ist. Zugleich erscheinen sie hier etwas wulstig und 2"

<sup>\*)</sup> Ann. du Mus. III. 47.

hoch, während sie bei A fast ganz verwischt und nur eben sichtbar sind. Bei beiden sind sie gleich gut erhalten und haben das Ansehen als seyen sie noch überknorpelt. Der Rand c, unter welch die Höhlung für den Zahnfortsatz des zweiten Halswirbels liegt, ist bei A abgerundet und daher ganz stumpf, bei B aber scharf, fast schneidend.

Die untern Gelenkflächen des Atlas, oder diejenigen, womit derselbe den zweiten Halswirbel berührt, zeigen bei beiden Exemplaren eine deutliche Verschiedenbek in der Ferne. Die Figuren 2 stellen die Wirbel von dieser Seite dar. A zeigt an der Gelenkfläche g, su innern Rande bei r, eine auffallende Krümmung, von der man bei B nichts bemerkt. Obgleich bei dem Exemplar B der größte Theil der Querfortsätze fehlt, so besitzt er doch in den vergleichbaren Theilen eine stärkere Entwicklung als A, und es bleibt demnach wohl keinem Zweifel unterworfen, daß die beiden beschriebenen Halswirbel von zwei verschiedenen Nashörnern herrühren, die einstens gleichzeitig mit den ausgestorbenen Elephenten die Ebene des Münsterlandes bewohnten.

### III. Gattung. Bos.

Gleichzeitig mit den vorhin gedachten Thieren hat auch der Auerochs (Bos urus) gelebt, wenigstens kommen unter ihren Gebeinen auch solche vor, die genz mit den anderwärts gefundenen und dem Auerochsen zugeschriebenen Knochen übereinstimmen. Das Museum hewahrt, außer verschiedenen gut erhaltenen Knochen von den Extremitäten, einen Schädel mit den gewaltigen, 2" vor der Hinterhauptsleiste entspringenden Hornzapfen. Letztere sind bisweilen vom Kopfe getrennt und werden einzeln gefunden. Zwei dergleichen erhielt ich kürzlich eins dem Flusbette der Werse! Die Hornscheiden finden sich aber niemals.

### IV. Gattung. Cervus.

Aus dieser Gattung hat das Museum bereits zwei Schädel, mehre Stücke verschiedener Geweihe und einige Knochen von den Extremitäten erhalten. Der eine Schädel, welcher die meisten charakteristischen Merkmale trägt, ist auf Taf. V. gezeichnet, in Fig. 1 von vorn, in Fig. 2 von oben gesehen. Dieses Stück besteht aus dem obern Theile der Stirn, aus den Seitenbeinen, den Schläsenbeinen und aus der obern Portion des Hinterhauptheins his an das große Hinterhauptsloch. In Fig. 2 stellt h den obern Rand dieses Foramen und gg die obere Hälfte der condyli occipitis dar. Dagegen ist von den Augenhöhlen, Nasenbeinen, Kieferknochen nichts mehr vorhanden; ebenso fehlt der untere Theil des Hinterhauptbeins und die größere hintere Hälste des Grundbeins, weshalb die Hirnhöhle von Seiten der Schädelbasis fast ganz offen ist. Troz dieses Mangels sind der Merkmale zur Bestimmung der Gattung, aus der dieser Kopf stammt, genng vorhanden. Man erkennt den Hirsch auf den ersten Blick an den beiden Rosenstöcken aa, an den beiden Reihen oder Gruben von Löchern dd, die im Stirnbein gleich unterhalb dieser Knochenzapfen liegen, so wie an der von vorn nach hinten laufenden Leiste cc, in welchen die beiden Stirnbeine mit den innern Rändern an einander stofsen. Uebrigens liefert jeder Knochen hinreichende Belege für diese Annahme.

Das Stirnhein hat eine sehr ansehnliche Breite, es milst, gleich unterhalb der Rosenstöcke 0,22. Von seinem erhabensten Punkte, zwischen den Rosenstöcken, fällt es fast senkrecht nach vorn und unten ab und muß daher mit den Nasenbeinen, mit welchen es sonst bei den Wiederkäuern und auch bei den Hirschen fast ganz in dieselbe Ebene fällt, einen beinah rechten Winkel machen. An der vordern Seite der Rosenstöcke bemerkt

man gleich unter ihrer Basis eine 2" lange, 1" breite, fast dreickige Vertiefung d mit einer von mehrern Löchern durchbohrten Grundfläche. Das eine dieser Löcher, auf der rechten Seite halb, auf der linken noch ganz umschlossen, hat 4" im Durchmesser. Diese Löcher, welche theils in die Augenhöhlen, theils in das Innere der Rosenstöcke führen, sind, wie es scheint, ein ausschliessliches Eigenthum der Hirsche. Die Linie, in welcher die beiden Stirnbeine zusammentreten, bildet eine 3" erhabene, abgerundete Leiste, in der man jedoch die Nath nicht mehr bemerkt, so dass also die beiden Knochen fest verwachsen/sind. Diese Leiste verläuft bis in die Mitte zwischen die Rosenstöcke und theilt sich dann in zwei Zweige Fig. 2. c, welche Anfangs aus einander weichen, dann bei stets abnehmender Stärke sich wieder nähern und endlich in der Mitte zwischen der Höhe der Stirn und der Hinterhauptsleiste f s f ganz verschwinden. Sie umschließen, wie die Figur deutlich zeigt, einen elliptischen Raum. Der Abstand der Rosenstöcke an ihrer Wurzel von einander lässt sich nicht genau bestimmen, da sie auf dieser Seite sehr allmählig abfallen. Ihr Umfang beträgt in der Mitte ihrer Länge. wo sie am schwächsten sind, 0, 17. Sie sind nicht cylinderförmig, sondern vielmehr von vorn nach hinten besonders auf der äußern Seite merklich zusammengedrückt. Auf Taf. 2 stellt Fig. 3 einen Ouerschnitt derselben dar, a liegt nach außen und unten, b nach vorn. e nach hinten. Daher der Durchmesser von Außen nach Innen 0, 10, der, von vorn nach hinten wenig über 0.08. Uebrigens richten sich die Rosenstöcke ziemlich stark nach Außen und senden an den Seiten des Kopfes einen starken Vorsprung herab, der aus der ganzen, seitwärts von den Gruben d gelegenen Portion besteht. Hiedurch bewirken sie die vorhin angegebene ansehnliche Breite der Stirn, eine Breite, die gleich hinter den Rosenstücken

also zwischen den beiden Schläfengruben, an der schmalsten Stelle noch nicht voll 0,13 hat. Von hier wird der Kopf allmählig wieder stärker und erreicht an der Hinterhauptsleiste noch einmal die Breite von 0,23. Die Seitenbeine sind mit der Stirn fest verwachsen und von der Kranznath ist keine Spur mehr vorhanden; dagegen sind sie von den Schläfenbeinen durch eine tiefe zackige Nath Fig. 2 c getrennt. Vom hintern Rande an der Basis der Rosenstöcke läuft über die Oberfläche eines jeden Seitenbeins eine etwas erhabene gekrümmte Linie Il bis zum Hinterhauptsbein. Die Fläche zwischen beiden Linien ist von der Höhe der Stirn bis zur Mitte des Scheitels horizontal, erhebt sich dann allmählig und steigt bis zum Rande des Hinterhauptbeins. Die Hinterhauptsleiste ist sehr stark entwickelt und erhebt sich 1" hoch über die Schläfengrube. In ihr verbinden sich mit dem Hinterhauptsbeine die unter einander verwachsene Seitenbeine und mehr seitwärts die Schläfenbeine. An ihrem höchsten Puncte hat sie einen merklichen, nach hinten gerichteten Vorsprung s. dem zur Seite zwei kleine Gruben liegen. Die Entfernung dieser Leiste von dem höchsten Punkte der Stirn beträgt 0,15, von der Basis der Rosenstöcke 0;08 und von dem Hinterhauptsloche ebenfalls 0;08. Das Hinterhauptsbein fällt senkrecht ab und zeigt zwischen seinem obern Rande und den Gelenkfortsätzen jederseits eine starke Vertiefung. Der Abstand der äußern Ränder an den Condyli misst 0,12, der der innern oder die Weite des Hinterhauptsloches beinah 0,05.

Wie das Geweih beschaffen war, das auf diesem Kopfe gestanden, ist aus den beschriebenen Rosenstöcken wohl nicht zu bestimmen. Indes haben sich mit diesem Schädel und andern Knochen des Hirsches an derselben Stelle auch Stücke von Geweihen gefunden. Eins derselben ist Taf. V. Fig. 4 abgebildet. Das

Stück von der linken Seite, ist auf der Grenze des Rosenstocks abgebrochen und zeigt noch einen Splitter desselben a, über diesem einige Knoten der Rose h. Das untere Ende stellt dieselbe platte Gestalt dar, die vorbin an den Rosenstöcken erwähnt, wurde, und ich zweifle deshalb nicht, dass der beschriebene Schädel und dieses Geweih derselben Hirschart angehören. Gleich über der Basis hat das Geweih eine Krümmung c deren convexe Seite nach vorn gewandt ist. Oberhalb dieser Biegung fängt es ganz allmählig an, sich zu verflachen oder eine Schaufel zu bilden. Die Oberfläche ist nicht glatt, vielmehr rundum durch eine Menge Farchen, die die Länge verfolgen und nach oben diverjren, uneben. Die Länge des ganzen Stückes ist 0,3%; an der Basis beträgt der Durchmesser von vorn asch hinten 0,09, von Innen nach Außen eben soviel, würde aber größer seyn, wenn nicht auf der änssern Seite eine Portion fehlte; oben hat der kleinere Durchmesser 0,05, der größere 0,15, doch giebt dies nicht die ganze Breite weil die Seiten oder die Ränder bedeutend verletzt sied Auf der äußern Seite bis e, von der Wurzel 0,10 und auf der innern bis e, von der Wurzel 0,15 entfernt, sind beide Ränder ganz und zeigen keine Spur von einem Ende. Hierin schon allein liegt der Beweis, dass dieser Hirsch wenigstens nicht mehr in Europa lebend vor-Denn beim Damhirsch geht gleich über der Krone auf der vordern Seite des Geweihes der Augesprössel ab; das Rennthier het deren an jeder Stange sogar zwei und beim Elenn verflacht sich das Geweih gleich über der Wurzel sehr stark.

Ein zweiter Kopf, den das Museum besitzt, stimmt mit dem beschriebenen bis auf die Verschiedenheiten welche das Geschlecht bedingt, genau überein. Dieser Kopf hat nämlich kein Geweih gehabt, und stammt ohne Zweifel von einem Weibchen her. An ihm vermisst man daher die ungewöhnliche Breite der Stirn und die auffallend starke Entwicklung der Hinterhauptsleiste. Außerdem erscheint er in allen Theilen bedeutend schwächer, wie der vorige.

Im Bette der Werse hat man mehrmel ausehnliche, wohl erheltene Geweihe gefunden, die aber, wie man sogleich erkennt, von C. Elaphus herrühren, und, nach ihrem innern (chemischen) Zustande zu schließen, viel jünger sind als die obigen.

# V. Gattung. Equus.

Mit den vorhin betrachteten Gebeinen kommen auch Ueberreste von Pferden, namentlich Backenzähne der-Dieselben gleichen in Größe und Form selben vor. denen des gemeinen Pferdes, Equus caballus, so sehr, dass ich nicht den geringsten Unterschied habe aussinden können. Zwar sind sie dunkelbraun oder gar schwarz, und nur selten stellenweise gelblich weiß; allein es scheint, dass gerade bei Pserdezähnen leicht eine derartige Farbenänderung eintritt, und es erinnert sich wohl Mancher mit mir, dergleichen Pferdezähne unter Umständen gefunden zu haben, wohin sie nur bei dem gewöhnlichen jetzt herrschenden Gange der Dinge gelangen konnten. Rechne ich noch hinzu, dass die in Rede stehenden Exemplare durch ihre gute Erhaltung, Härte, und Festigkeit, sich ganz besonders vor den Knochen und Zähnen der übrigen Thiere auszeichnen, so kann ich nicht umhin, ihnen ein viel geringeres Alter zuzuschreiben und sie von Individuen herzuleiten, deren Gebeine in der historischen Zeit, vielleicht in einer sehr neuen, verschlämmt und jetzt zufällig losgespült sind.

Ich habe Eingangs erwähnt, dass die Pferdezähne mit den Gebeinen der Elephanten etc. vorkommen, das soll aber heißen, dass sie gemeinschaftlich mit diesen am Ufer der Lippe liegen und aufgenommen werden, wor-

aus also nicht folgt, dass sie auch au der Stelle, von welcher der Fluss sie losgewaschen hat, eben so untermengt lagen. Ich muss hier noch einmal daran erinnern, dass wir die bei weitem meisten fossilen Knochen den zerstörenden Wirkungen der Flüsse verdanken. Die aus ihrem Bette ausgehobenen Gebeine sind daher von ihrem Grabe, in dem sie Jahrtausende ruheten, mehr oder weniger weit entsernt und durch die Wellen zu einer Stelle getrieben, an der zufällig auch einige Ueberreste der jüngsten Thiere abgesetzt seyn können. Auf diese Weise erkläre ich mir das Zusammen-Vorkommen der Pserdeknochen mit denen der Mammuthe und Nashörner.

Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass in der Vorzeit der alte Münstersche Busen von zwei Elephanten- und zwei Rhinozeros-Arten, von einem großen Hirsche und einem gewaltigen Ochsen bewohnt wurde. Von den Thieren der drei ersten Gattungen ist es gewifs, dass sie jetzt nicht mehr leben, dagegen ist jener Ochse, wenn er wirklich mit dem Auerochsen eine und dieselbe Art ausmacht, auch noch ein Mitglied der jüngsten', lebenden Schöpfung. Dieses Thier, der Zeitgenosse jener Elephanten und Nashörner, damals über ganz Europa und in großer Menge über den Norden von Asien verbreitet, lebt jetzt, soviel wir mit Gewissheit wissen, nur noch in einem Walde Lithauens und in geringer Anzahl von Individuen, zum sprechenden Beweise, wie sehr sich die Bedingungen, die früher sein Gedeihen und weite Verbreitung begünstigten, geändert haben. In der That ist der Auerochs, wenn wir den Steinbock abrechnen, dem Aussterben näher als irgend ein anderes Säugthier. Er erhält sich nur noch unter besonderm Schutze der Menschen, und ein Wink des Selbstherrschers reichte hin, um auch ihn aus der Liste

Ler Lebenden zu vertilgen. Hiernach scheint es, daß die Ereignisse, welche die gleichzeitigen großen Pflanzenresser ausrotteten, den Auerochsen weniger zerstörend rafen und ihm gestatteten, ein zwar stets kümmerlicher werdendes Leben noch durch eine Reihe von Jahrtausenden fortzuschleppen.

Vergleicht man aber das ziemlich kalte Klima seis mes jetzigen Aufenthalts mit dem bedeutend höhern, das wir nach seiner Begleitung von Elephanten und Nashöge nern in der Vorzeit für Europa und das nördliche Asies. anzunehmen genöthigt sind, so stöfst man auf eine schwer zu beantwortende Frage, wie nämlich der Ausrochs, ein pflanzenfressendes nicht gezähmtes Thier, in so verschiedenen Climaten, in dem tropischen der Elephanten und dem sehr gemäßigten von Lithauen habe leben können? Die lebende Welt liefert uns kein Analogon dafür; wir kennen kein pflanzenfressendes Thier, das, im wilden Zustande lebend, von der heißen Zona bis in die kaltgemäßigte sich verbreitete. Einige, wie der Edelhirsch und des Reh beide auch in Ostindien heimisch, scheinen zwar diesen Unterschied ertragen zu können; allein man darf nicht übersehen, dass sie innerhalb der Tropen nur auf dem hohen Gebirgslande vorkommen, und sich daselbet ein Klima auswählen, des mit dem von höhern Breitegraden übereinstimmt. Diese, aus dem großen klimatischen Unterschiede hervorgehende Schwierigkeit, würde mich geneigt machen. jene Ochsengebeine, welche man mit denen von Elephanten und Nashörnern an einer und derselben Stelle findet, einer besonderen, von dem jetzt noch lebenden Auerochsen verschiedenen Art zuzuschreiben, zeigten micht alle bisher angestellten Untersuchungen und Vergleiche zwischen den fossilen Knochen und denen des lebenden Auerochsen, die genaueste Uebereinstimmung Ob indess diese Untersuchungen durchaus vollständig, d.

h. an jedem einzelnen Knochen zwischen Kopf und Nagelglied angestellt und, somit als geschlossen anzusehen sind, wage ich nicht zu entscheiden. Aber auch unter dieser Voraussetzung wäre eine spezifische Verschiedenheit swischen beiden noch sehr denkbar. Wie oft ist man bei Arten derselben Gattung außer Stande, ihre Skelette von einander zu unterscheiden, wenn nicht zufällig die Größe ein Merkmal liefert. Man erinnere sich an die Gattungen Lepus, Sciurus, Mustela und Felis. In diesen und andern Fällen geben die äußern Formen, die Entwicklungsart der Weichgebilde, als Fleisch - und Petthöcker, ferner die Behaarung und selbst die Farbe zecht gute Merkmale zur Unterscheidung von Arten, die im Skelett nicht wieder zu erkennen sind. Und so könnten auch der fessile Auerochs, der Begleiter des Mammuth, und der noch jetzt fern vom Klima der Elephenten lebende, bei größter Verwandtschaft in osteologischer Hinsicht, äußerlich verschieden genug gewesen seyn, um als zwei Arten zu gelten, die zwar in denselben Ländern, aber in sehr verschiedenen Zeitenochen gelebt hätten.

Was den chemischen Zustand der beschriebenen Knochen betrifft, so fehlt allen, mit Ausnahme der Pferdeknochen, die Gallerte. Sie haben sämmtlich eine denkelbraune ins Schwarze übergehende Farbe und erscheinen, wenn sie eben aus dem Wasser oder aus der feuchten Erde genommen sind, an ihrer Oberfläche so wohl erhalten, wie frische, durch Maceration zubereitete Knochen. Doch dauert dies leider nicht lange. Haben sie einige Zeit an der Luft gelegen, so löst sich rund um den Knochen eine dünne Schicht ab, die in kleinern und größern Blättern abfällt, wodurch die Knochen genz unansehnlich werden. Nach einiger Zeit löst sich eine zweite, dann eine dritte Schicht ab, und dies scheint fortzudauern, bis auch das größes Stück zu Staub

geworden. Ich habe dieser Zerstörung dedurch Einhalt gethan, dass ich den Knochen, nachdem er von anhängender Erde gereinigt und trocken geworden, mit einer Auflösung von Gummi arabicum tränkte, und den Uerberzug nach dem Eintrocknen mehrmals wiederholte, so dass der Knochen zuletzt mit einer dünnen Rinde vom Gummi überkleidet war. Die Knochen von sämmtlischen erwähnten Thieren, mit Ausnahme der Pferdeknochen, zeigen ein solches Verhalten.

Es ist noch die Frage zu beantworten, ob in dem Diluvium des Münsterlandes nur einzelne Knochen und nie gauze Skelette vorkommen. So weit die bisherigen Beobachtungen reichen, scheint ea, des die Gebeine eines und desselben Individui an verschiedenen Orten vorkommen; shier trifft man auf einen Humerus, dort auf einen Femur, ohne die übrigen Knochen zu entdecken, die mit diesen in Verbindung gewesen. Indela darf man mit Recht behaupten, dass hin und wieder auch ganze Skelette, namentlich des Mammuth vorkom-Ich habe ben des bei Gesecke geschehenen Fundes gedacht; hier lag ein ganzer Elephant begraben. Dasselbe gilt auch von einigen Punkten an der Lippe. Im Herbst 1832 wurde in der Nachbarschaft von Heltern, an einer Stelle die früher und auch nachber mehrere Knochen des Mammuth geliefert hat, ein ansehnlieher Theil des Kopfes dieses Thieres gefunden, nämlich die beiden Oberkieser und der Zwischenkieser. Beide waren noch in ihrer organischen Verbindung mit den Backenzähnen und mit zwei gut erhaltenen, in langen Scheiden befestigten Stofszähnen von 5' Länge versehen. Hiemit wurde auch das Hinterhauptsbein gefunden. Das Ganze war bei meiner Besichtigung bereits verkauft, und ist, soviel ich erfahren habe, später für das Maseum zu Bonn erworben worden. Man darf aber nicht zweiseln, dass an der Stelle, wo diese Knochen weggerissen wurden, nicht allein der ganze Kopf, sondera die sämmtlichen Gebeine eines Mammuth verschüttet lagen. Leider sind dergleichen ergiebige Punkte an der Lippe einen großen Theil des Jahres hindurch ganz unter Wasser und immer mit einer so starken Sandmasse bedeckt, daß an ein künstliches Nachgrahen kaum zu denken ist.

### Erklärung der Abbildungen.

Tafel IV. stellt den Atlas zweier verschiedenen Richarderos dar, in der Figur A von der einen, is Bvon der andern Art. Die entsprechenden Theile sind mit gleichen Buchetaben bezeichnet. Fig. A.1 und B.1 zeigen den Atlas von vorn. b obere Gelenkflächen, a eins der beiden in dem Bogen des Wirhels befindlichen Löcher, die vom Riickenmarks - Kanal seitwarts nach Aufsen führen, f die starken flügelähnlichen Querfortsätze; a ein swischen diesen und den obern Gelenkflächen liegender Ausschnitt, der bei A um 3 größer als bei B und hier durch einen rundlichen Höcker i halb verschlossen ist, der vielleicht der Ueberrest eines bis zum Ouerfortsatz ausgedehnt gewesenen Fortsatzes ist. m und n zeigen die bei A und B verschiedene Senkang der vordern Ränder der Gelenkflächen; g rechte untere Gelenksläche, h starker, zahnförmiger Fortsatz am untern Rande des Atlas, bei B hoch abgebrochen.

Fig. A.2 und B.2 zeigen die beiden Atlas von unten; g die untern Gelenkflächen, deren innerer Rand A eine starke Biegung r hat, bei B aber gerade verläuft; k Rückenmarks-Kanal, l starke Wulst auf dem Bogen des Wirbels, dem Stachelfortsatz der Rücken- und Lendenwirbel entsprechend.

Fig. A.3 und B.3 der Atlas von oben gesehen; b obere Gelenkflächen, getrennt durch die Fläche sp;

t vorderer, v hinterer Rand dieser Fläche; bei B ist dieselbe ansehnlich breiter als bei A; ihre Ränder s und p sind erhaben, bei A wie verwischt; der Rand v scharf, fast schneidend, bei A abgerundet, sehr stumpf.

Tafel V. Fig. 1. ein Hirschschädel von vorn dargestellt: a Rosenstöcke, b Schläfengruben, c starke erhabene Leiste; in der die beiden Stirnbeine zusammenstofsen, und die sich oben auf der Stirn theilt, wie a Fig. 2. zeigt. d große, dreieckige Grube, siebförmig durchlöchert:

Fig. 2. Derselbe Schädel von oben gesehen: a die Rosenstöcke, e die beiden Zweige der auf der Höhe der Stirn getheilten Leiste; b die Schläfenbeine, e Nath, welche Schläfen- und Seitenbeine trennt; l zwei etwas erhabene Linien auf den Seitenbeinen; fsf Hinterhauptsleiste, s starker Vorsprung daran; g Gelenkfortsätze des Hinterhauptbeins; h oberer Rand des Hinterhauptloches.

Fig. 3. Querdurchschnitt eines Rosenstockes, man sieht, dass er stark zusammengedrückt ist; a liegt nach unten und aussen, b nach oben und vorn, c nach oben und hinten.

Fig. 4. stellt das untere Stück vom Geweih desselben Hirsches dar; oben verflacht sich dasselbe und hat eine Schaufel gebildet; a Stück des Rosenstockes, b Knoten in der Rose.

Die Anfertigung von Treibseilen aus geflochtenem Eisendrath.

Von

dem Königl. Großbrit. Hannöv. Ober-Bergrath Herrn Albert zu Clausthal.

Der große Kostenaufwand, welchen die bei dem Oberharzischen Bergbau erforderlichen Treibseile jährlich verursachen, und der Umstand, dass das beste Material zu den Hanfseilen nur aus dem Auslande bezogen werden kann, hat mir schon seit einer Reihe von Jahren Veranlassung zu Versuchen gegeben, welche dahin führen sollten, durchgängig nur Eisen zu diesem Zweck anzuwenden. Diese Versuche haben zwar zu neuen Einrichtungen und Vorschriften in Ansehung der Zubereitung des Seileisens zu eisernen Kettenseilen und der Beseitigung des hinderlichen Seilgewichtes durch Anwendung von Seilen ohne Ende geführt; allein der Zweck war noch nicht für erreicht zu halten. Seitdem ich indels zu Anfang des vorigen Jahres auf den Gedanken gekommen bin, geflochtenen oder zusammengedrehten Eisendrath zu Treibseilen anzuwenden, sind die dadurch erlangten Erfolge so sicher und zuverläßig, dass diese Anwendung nicht mehr als Versuch betrachtet werden

ann, weshelb in diesem Sinne bei dem hiesigen Bergau auch bereits die nöthigen Anordnungen getroffen and.

Zwar ist die Anfertigung aus geflochtenem Eisenrath nur eine ganz einfache und wenig kostspielige Areit; es treten dabei indels recht viele, ganz unbedeuand scheinende Einzelnheiten ein, welche die Arbeit
wesentlich stören und erschweren, und Hindernisse hereiführen, die sich nur bei der genauen Bekanntschaft
mit ihnen beseitigen lassen. Die Wichtigkeit des Gegenstandes hat mich daher veranlasst, das Versahren mit
aussührlicher Angabe der Einzelnheiten zu beschreiben,
und ich hoffe der Technik dadurch keinen unwesentlichen Dienst geleistet zu haben.

Material. Der Eisendrath ist von der Sorte, welche auf der Königshütte am Harz mit No. 12 bezeichnet wird. Die Stärke des Durchmessers beträgt 0,144 Zolle Calenberger Maaß und 10 Fuß Calenberger Maaß wiegen 13,91 Lothe Cöllnisches Gewicht. Er wird auf einem Leierwerke in Längen von 60 bis 130 Fuß gezogen. Um die Verarbeitung auf der geraden Seilbahn zu erleichtern und die Schwächung durch gewaltsames Geradebiegen zu vermeiden, ist die Einrichtung getroffen, daß das Ziehen nach dem letzten Glühen mit einem einfachen Vorgelege auf einer Leier von 12 Fuß Durchmesser geschieht. Aus den hierdurch gelieferten Rinken von 12 Fuß Durchmesser ist er sogleich zu verarbeiten.

Der Preis dieses Drathes beträgt jetzt 9 Thlr. 10 Gr. Courant für 110 Pfd. Cöllnisch.

Werkzeuge. Zu der Anfertigung der Drathseile and folgende Werkzeuge erforderlich:

1. Ein großer Schlösserschraubstock — etwa 70 Pfd. schwer — an einem Klotz befestigt, in gewöhnlicher Höhe.

- 2. Ein kleiner Handschraubstock etwa 6 Pfd. schwer. —
- 3. Drehschlüssel von Eisen (Taf. IX. Fig. 1) aus einem Stück, in der Mitte & Zoll stark mit runden Griffen an beiden Enden, überhaupt 15 Zoll lang. Die Mitte desselben bildet eine Fläche, in welcher sich 5 Löcher von etwa 3 Zoll Weite befinden. Die 4 äußeren Löcher liegen in einem Kreise, 13 Zoll von einender entsernt. Im Mittelpunkt des Kreises befindet sich ein gleiches Loch, welches mit jedem der äußeren Löcher durch einen Ausschnitt von etwa Z Zoll Weite in Verbindung steht. Diese Verbindung kenn durch Stifte aufgehoben werden, welche durch gebohrte Löcher von der schmalen Seite des Schlüssels vor den Löchern vorbei gesteckt und durch ihre Federkraft oder wenn man will durch angeschnittene Schraubengänge festgehalten werden. Die Löcher dürfen keine scharfen Kanten haben.

Wenn die Arbeit beschleunigt werden soll, so sind 3 solche Schlüssel erforderlich.

- 4. Ein eiserner Drehschlüssel (Fig. 2) von der Form, welche eben (unter 3.) bemerkt ist, nur mit dem Unterschiede, daße er nur 3 Löcher von ½ Zoll Weite und ohne Verbindung unter einander enthält.
- 5. Etwa 80 Stück Bretter von 6 Zoll , ½ Zell stark mit 4 im Quadrat 2 Zoll von einander entfernten runden Löchern von ½ Zoll Weite. (Fig. 3.)
- 6. Etwa 90 Stück ähnliche Bretter ebenfalls aus hartem Holze, jedoch mit 3 runden Löchern von § Zoll Weite in gleicher Entfernung von einander. (Fig. 4.):
- Ein Trog von Gusseisen ½ Zoll stark, 3 Fuss lang,
   Zoll breit, 8 Zoll tief etwa 60 Pfd. schwer, oder ein ähnliches Gerenne von Blech.
- 8. Einige Feilen zum Zuspitzen der Enden des Drathes, Kneipzangen zum Abkneifen der Enden und

Drathzangen, wenn men en einzelnen Stellen des Seils ein Band von dünnem Drath umlegen will.

Verfahren bei Anfertigung des Seils. Die Arbeit erfordert einen wo möglich bedeckten Raum von zwenigstens 130 Fuss Länge. Die aufgewickelten Dräthe zwerden in gerader Linie neben einander gelegt und die Enden mit der Feile vor der Anwendung zugespitzt.

Vier Dräthe werden, nachdem man suerst 30 bis 40 vierlöcherige Bretter und hinter diesen den Schlüssel mit 4 Löchern (No. 3.) darauf geschoben hat, in den großen Schraubstock am Anfange der Bahn festgespanut. Die Bretter werden auf der ganzen Länge so vertheilt, daß sie etwa 3 bis 4 Fuß von einander entfernt sind, nm es unmöglich zu machen, daß ein Drath den anderen harührt. Auf der ganzen Länge der Bahn sind, 6 bis 10 Fuß von einander entfernt, Arbeiter aufgestellt, welche die Dräthe in den Händen halten, wenn diese nicht auf Stützen aufgelegt sind, und sie in gleicher Genschwindigkeit, wie die Arbeit vor sich geht, beständig berum drehen. Bei der angegebenen Länge der Dräthe sind hierzu etwa 10 Personen erforderlich; es können dazu Kinder gebraucht werden.\*)

An dem, dem Schraubstocke entgegengesetzten Ende der Bahn muß ein zuverläßiger Arbeiter die Enden des Draths bei dem Umdrehen immer von einander entfernt halten.

Am Schraubstocke stehen 2 Mann. Der eine dreht den eisernen Schlüssel (3) in dem Maasse herum, dass er mit jeder ganzen Umdrahung um 6 Zoll weiter rückt. Dieses kann ansangs durch einen fortzuschiebenden Maassstab gesichert werden; indessen wird die nöthige Sicherheit dabei sehr bald durch Uebung erlangt.

<sup>\*)</sup> Eine Maschine, um die Zahl dieser Arbeiter zu vermindern, ist jetzt in der Ausführung begriffen, kann aber nur rathsam sein, wo viele Seile anzufestigen sind.

Der zweite Arbeiter am Schraubstocke fölgt dem Dreher unmittelbar mit dem kleinen Handschraubstocke (No. 2) nach, befestigt in diesem von 2 zu 2 Fußen den fertig gedreheten Strang und hält den Handschraubstock fest, so daß der Dreher immer weiter vorrücken kann. So wie der Dreher auf der Bahn weiter vorrückt, werden die Bretter (No. 5) dem Ende zugeschoben und die entbehrlich werdende Mannschaft geht zu anderen vorbereitenden Geschäften und dergleichen einstweilen ab.

So oft der Drehschlüssel einmal herum gedrehet wird, eben so oft müssen auch auf der ganzen Länge der Bahn alle 4 Dräthe herumgeworfen werden. Bei diesem Herumwerfen erleiden sie indessen keine Drehung; sondern es ist dasselbe nur ein Höher- und Tiefer- so wie ein Links- und Rechts-Schieben.

Ist der Dreher nun mit seiner Arbeit nach und nach bis an das Ende der Bahn förtgerückt und auf diese Weise ein Strang von 4 Dräthen bis auf diese Länge fertig: so wird dieser Strang einstweilen auf die Erde niedergelegt.

Die von der Bahn entbehrlich gewordenen Arbeiter haben unterdessen die Dräthe zu dem 2ten Strang mit den nöthigen Absonderungsbrettern (No. 5) versehen und mit dem 2ten Schlüssel (No. 3) — wenn men einen solchen besitzt. Diese 4 Dräthe werden alsdann in den Hauptschraubstock gespannt; der Dreher fängt seine Arbeit wieder, wie bei dem ersten Strange, von vorn bis zum Ende der Bahn an und auf dieselbe Weise wird nachher auch der 3te Strang von 4 Dräthen gemacht.

Es ist nöthig, einen von diesen 3 Strängen immer bedeutend länger zu machen, als die andern beiden und man wählt dezu den letzten am liebsten, weil man an ihm dann den Drehschlüssel (No. 3) und die Bretter (No. 5) sogleich zu der künstigen Arbeit stecken lassen kann; da das Herumdrehen hierbei nicht hinderlich ist.

Sind nun auf diese Weise 3 Stränge von der Länge der Bahn fertig: so werden sie sogleich zu dem Hauptseil zusammengedreht.

Es werden daher die Anfangsenden jedes Stranges durch die 90 Bretter (No. 6) mit 3 Löchern gesteckt, dann wird auf gleiche Weise der 2te Drehschlüssel mit 3 Löchern (No. 4) aufgesteckt und dann werden die Anfangsenden aller 3 Stränge auf einmal mit dem Hauptschranbstocke (No. 1) zusammengefast.

Die Mannschaft zum Drehen wird wieder wie vorhin auf der Bahn vertheilt und das Drehen nimmt wieder auf dieselbe Weise wie bei den Strängen seinen Anfang. Dann tritt jedoch die wesentliche Verschiedenheit ein, dass so wie 2 Fus Seil auf diese Weise fertig sind, der Hauptschraubstock jedesmal geöffnet wird, die ganze Mannschaft der Bahn also damit um 2 Fuss vor (dem Schraubstocke zu) rückt und das nach und nach immer länger werdende fertige Seil i hinter oder zur Seite des Schraubstocks zu einem Kranz oder Ring von wenigstens 9 Fus Durchmesser aufgewickelt wird. Man bedient sich am bequemsten dazu eines liegenden drehbaren Kreuzes von zwei starken Dielenstücken'- einer Scheibe mit Hörnern (Fig. 5) - dessen Drehbarkeit durch eine vorstehende Unterlage im Mitg telpunkte leicht erreicht werden kann.

Sind die 3 fertigen Stränge so zu einem Seile von 12 Dräthen verarbeitet: so fährt man wieder mit Verlängerung der Stränge auf die erste Art fort,

Dabei folgt nun zum ersten Male und dann immer weiter die Zusammenfügung der einzelnen Dräthe.

Nach mehreren Versuchen bin ich debei stehen geblieben, die Zusammenfügung lediglich auf die Reisbung zu begründen.

Digitized by Google

Es wird deshalb, so wie ein Drath sein Ende erreicht, ein neuer Drath auf der Bahn so in dieselben Löcher der Bretter (No. 5) neben ihn eingeschoben, dass an den Enden der Dräthe immer auf 40 Zoll Länge 2. Dräthe neben einander liegen. Kommt nun der Dreher bei Amertigung eines Stranges mit dem Schlüssel an das Anfangsende eines neuen Drathes: so steckt er dasselbe durch das Mittelloch des Schlüssels (No. 3) und schiebt es mit seiner Spitze fast in die Mitte der 4 zusammengedreheten Dräthe des eben in Anfertigung begriffenen Stranges, wo es auch noch mit dünnem Drath einigemal durch Umwickeln befestigt wird, hauptsächlich damit man nachher die Stelle finden kann, wo ein Ende sitzt. Denn dieses sucht man bei dem Drehen des Hauptseils wo möglich in das Innere zu bringen. Nun dreht man den Strang 20 Zoll weiter, so dass der neue Drath immer in der Mitte recht fest gefalst wird. Hierauf zieht man den betreffenden Stift von den beiden Stiften des Schlüssels 3 heraus, schiebt den zu Ende gehenden alten Drath aus seinem Loche im Kreise des Schlüssels in das Mittelloch desselben und rückt statt dessen das bisher im Mittelloche gesteckte Anfangsende des neuen Drathes in des leer gewordens Kreisloch, worauf der Stift wieder vorgesteckt wird.

Bei dem nun folgenden Weiterdrehen kommen die noch übrigen 20 Zoll des alten Drathes ebenfalls in die Mitte des Stranges, und werden am Ende wieder mit dünnem Drathe umwickelt.

Die Haltberkeit dieser Zusammenfügung beruhet darauf, das jeder einzelne Drath im Hauptseile nicht länger als etwa 6 bis 9 Zoll auf der Außenfläche zu liegen kommt und dann unterkriecht, wo ihn die Anspannung wieder festhält, wenn auch ein einzelner Drath an der Außenfläche zerstött sein sollte.

Die Bezeichnung der Zusammenfägungsstellen durch

lünnen Drath führt dahin, dass man diese Stellen mögichst gleichmäßig im Selle vertheilt, welches bei der
ungleichen Länge der Dräthe oft von selbst entsteht, oft
aur durch Abkneisen einzelner Dräthe bewirkt werlen kann.

Mehr als 2 Enden in verschiedenen Strängen au dem selben Punkte möle man zu vermeiden auchen.

Auf die beschriebene Weise kann man das Seit so lang machen, als es für den betreffenden Schucht erforz derlich ist.

Hat die Bahn eine Länge von 130 bis 140 Fule, so sind 13 Mann zu der Anfertigung des Seils erforderlich und hei richtiger Eintheilung fast nie ohne Beschäftlegung. Davon müssen 5 oder 6 solche Personen sein; welche mit Ueberlegung arbeiten, die übrigen können Invaliden oder Knaben sein. Alles zusammen gerechnet werden durch 13 Mann in einer Stunde Arbeit wenigstens 7 Lachter oder etwa 50 Fuls Seil ganz fertig.

Rinschmieren des Seils. Das fertige Seit muß mit einem zähen, auch nach dem Erkalten noch biegsamen Fett überzogen werden, um es vor der Nässe in den Gruben zu schützen. Es ist dazu der Bodensatz von der Kunstsettbereitung, verhärteter Kunstschmiere und dergleichen brauchbar. Fehlt es an solchen Abfällen, so muß man eine Masse aus 3 Oel und 3 Colophonium oder Harz zusammensetzen.

Der unter den Geräthschaften (No. 8.) erwähnte eiserne Trog wird damit gefüllt, Kohlenfeuer darunter bis zur Siedehitze des Wassers unterhalten und das Seil nach und nach so langsam hindurch gezogen, dass es sich in der Flüssigkeit gehörig erhitzen kann und alle Zwischenräume lastleer und mit dem Fett gefüllt werden. In 1½ Stunden können auf diese Weise 100 Lachter — etwa 700 Fass — durch 8 Mann eingeschmiert werden. Wo viele Seile gemacht werden, kann man

sich einer Maschise zu diesem Zwacke bedienes, deren Vorrichtung indessen mit den bei wenigen Seilen dadurch nur zu ersparenden geringen Arbeitslöhnen nicht im Verhältnis steht.

Auf 100 Lachter Seil werden 40 bis 50 Pfund Schmiere verbraucht.

Schlusselenk. Von den versuchten verschiedenen Methoden, das Seil mit der Kette zu verbinden, an welcher die Treibtonne hängt, ist die nachfolgende als die einfachste beibehalten:

Das Ende des gedrehten Seils wird schwach auf 8 Zoll Länge geglüht und dann um eine eiserne Einlage, welche die Form eines halben, von unten ausgehöhlten Kettengliedes hat, herumgebogen (Fig. 6.). Hierauf wird ein geschmiedeter eiserner 1 Zoll breiter Ring, walcher vorher über das Seil geschoben ist, von oben herab über das Seil und das zurückgebogene Ende bis zu der Einlage herab fest angetrieben, und zuletzt werden die 12 einzelnen Dräthe des Endes einzeln nach aufsen über den Ring herum gebogen und kalt daren festgeschlagen. Dieser ganze Schluß wird dann mit Drath oder starkem Bindfaden bewickelt, oder wo man ihn noch mehr schützen will, mit Blei umgossen.

In die eiserne Einlage hängt man entweder vor der Zusammenfügung ein festes Kettenglied, oder nachher ein Klobenglied, welches sich öffnen läßt.

So lange diese Methode nicht deutliche Nachtheile zeigt, wird es nicht erforderlich sein, vollkommenere aber schwierigere Einrichtungen zu wählen.

Der geglühete Theil des Seils darf nicht über den aufgetriebenen Ring hinauf reichen.

Gewich t. Nach mehrfachen Versuchen beträgt das Gewicht dieses Seiles — ohne Schmiere — für eine Länge von 100 Lachtern (pptr. 700 Fuß) nur 3½ Centner à 110 Pfd. Cöllnisch, ein Lachter mithin 3 bis 4 Pfd.

Kosten. Die genau berechneten Koaten bei der Anfertigung von 560 Lachtern dieses Seils, ganz fertig, mit Einschmieren, den Schlusgelenken u. s. w. bis zum Auflegen haben 220 Thlr. betragen. Daranter befinden sich 171 Thlr. für den Drath, 43 Thlr. Arbeitslöhne an 13 Mann beim Seilmachen und 8 Mann bei dem King schmieren.

Ein Lachter kostet danach etwa 9 gGr. 5 Pf. Zur. Sicherheit rechne ich 12 gGr.

Kraft. Jeder einzelne Drath trägt 10 Centage nach angestellten Zeitreilsungsprahen. 20 Die v12 Ristige tragen daher etwa 120 Centuer.

Das Gewicht von 2 Tonnen Erz, welche damit auf einmal getrieben worden, beträgt et wat 10 Centuer.

Seilkorb. Es ist unerläßliche Bedingung, des aufge-Seil nur innerhalb der Gränzen seiner Elasticität aufgewickelt wird. Zu einem geringeren Durchmesser der Seilkörbe als 9 Fus kann daher nicht gerathen werden.

Die Seitscheiben über dem Schacht haben am Hanze in der Regel 12 Fuß Durchmesser. Des gerings Gewicht dieser Seile gestattet bei Rädern von 28 bis 30 Fuß Durchm. ohne Bedenken die Anwendung von 9 bis 10 Fuß hohen Kürben da, wo bei Risen nur 4 Ruß, zur läßig waren bei gleichen Außschlagwessern. Der größere Durchmesser bewirkt bei langsamen Gange des Rades eine größere Geschwindigkeit zum Vortheilt; der Maschine. Wenn jedem Korbes eine Breite von 3 bis 4 Fuß gegeben werden kann, so wickelt sich slat Seil schon bis zu der Tiefe von mehr als 200 Lachters gar nicht über einander, und es entstehen dann gar keine Seilabschläge.

Aufschlagewasser. Der Einflus dieser Seile in Rücksicht auf die Aufschlagewasser scheint günstig zu sein; er äußert sich indessen nach den Umständen verschieden. Bei dem einen Treibwerk ist eine Ersparung von Aufschlagewassern von  $\frac{\pi}{4}$  bis  $\frac{\pi}{4}$  des früheren Bedarfs (bei hanfenen Seilen) beobachtet, bei gleicher Leistung, bei dem Anderen ist bei gleichem Wasserbedarf eine vermehrte Leistung von  $\frac{\pi}{4}$  bis  $\frac{\pi}{4}$  beobachtet.

Dauer und ökonomischer Vortbeil. Ein festes definitives Resultat über die Helbarkeit und eine davon abhängige Vortbeilsberechnung läfst sich noch nicht färstellen, da bis jetzt zoch keines der angefertigten Seile abgenutzt ist. Auf dem Carokiner Schachte, welcher im Durchschnitt Jährlich 430 Lachter hanfenes Treibeeil, von den daseitst erforderlichen etwa 520 Lachtern, verbrauchte, die etwa 660 Thr. kesteten, liegen jetzt seit 84 Wochen Drathseile und sind noch völlig brauchbat. Es ist daseitst mithin achen so viel erspandels man schon neue Seile von dem Betrege der Erspanung hätte anfertigen können.

In diesem Augenblick (April 1835) sind schon auf vier Hauptschächten des Oberharzes, Treibseile dieser neuen Konstruktion in Anwendung. In wenigen Warchen werden noch zwei Hauptschächte hinzukommen und es wird sich die Anwendung in dem Masse vermehren, als es mit billiger Berücksichtigung des Interesse der bisherigen Anfertiger der hansenen und einernen Treibseile nach und nach geschehen kann. Es ist dies eine wesentliche Rücksicht, indem der Oberharzische Berghau jährlich bisher mehr als 5500 Lachter hansene Treibseile erforderte, und überhaupt mehr als 12,000 Lachter an hansenen und eisernen Seilen auf sümmtlichen Treibwerken im Gange sind.

Erfahrungen über den Betrieb des Hohenofens zu Saynerhütte bei Coblenz mit erhitzter Luft.

V o n

Herrn Ober-Hütten-Inspector Schäffer.

Der Betrieb der Oesen mit erhitzter Gebläse-Lust hat sich schon immer mehr ausgebreitet, und ist auf vielen Eisenhütten des In- und Auslandes in Anwendung gekommen. Jedoch beweisen die vielen verschiedenartigen hierzu benutzten Vorrichtungen, und die dadurch erlangten von einander sehr abweichenden Resultate, dass es noch an Ersahrungen sehlt, um zu bestimmen, welche Vorrichtung die zweckmäßigste sey. Es ist daher von Interesse, genaue und zuverläßige Mittheilungen von den auf den verschiedenen Hüttenwerken gesammelten Ersahrungen zu erhalten.

In dieser Hinsicht dürfte es für das Hüttenmännische Publicum wohl nicht unwichtig seyn, auch diejenigen Versuche genau zu kennen, welche auf der Saynerhütte angestellt worden sind.

Um indess diese richtiger überseben und besset beurtheiten zu können, ist es nöthig, den bisherigen Be-

trieb des Ofens mit kalter Lust genauer zu beschreiben. Der Betrieb der Saynerhütte ist vorzüglich auf Gus-waaren-Erzeugung gerichtet, und nur das Roheisen, was die Gießerei nicht verbraucht; wird zum Verfrischen verkauft. Die vorhandenen Betriebs-Vorrichtungen bestehen aus 1 Hohenosen, 4 Flammösen, 2 Kupolösen, und aus großen Bohr- und Dreh-Maschinen.

Der Hoheofen wird mit Holzkohlen betrieben, von denen etwa ½ aus Eichenholz- und ¾ aus Büchenholz dargestellt sind. Sie siad im Ganzen von sehr guter Beschaffenheit, und das Gewicht eines rheinl, Cubikfusset derselben, mit Einschluß der Zwischenräume, oder so wie sie gemessen werden, beträgt durchschnittlich 14 bis 16 cöln. Pfund. Die Eisensteine, welche verschmolzen werden, bestehen aus dichten und faßrigen Brauneisensteinen von den Gruben Louise und Friedrich Wilhelm bei Horhausen, welche auf Gängen bauen die in Grauwacke außetzen. Nach der Analyse bestehen sie, wenn sie von aller Gangart (Quarz) befreit sind, aus:

| Eisenoxyd                                     | l     | •      | • • •                                 | • ১ (       | •      | . •    | 84,66                          |
|-----------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| Manganox                                      | yd    | •      | •                                     | • `         | •      |        | 0,73                           |
| Kieselerde                                    | •     | . •    | •                                     | •           |        |        | 2,60                           |
| Wasser                                        | •     | •      | •                                     | • ~         | . ,    | ٠      | 12,00                          |
| Verlust                                       | ٠,    | •      | • .                                   | •           | •      | •      | 0,01                           |
| * * *                                         |       |        |                                       |             |        | •      | 100.                           |
| ) Brauneise                                   |       | ·      | . 17.0                                | 3.4.1       | ****   | 71 . 7 |                                |
| ) mianname                                    | DS(6) | ur, vo | n rn                                  | earici      | נ אף ב | Trient | 1:                             |
| -                                             |       | M, 70  | n rn                                  | • carici    |        | TUGIL  | 85,66                          |
| Eisenoxyd<br>Manganox                         |       | •      | n FN<br>•                             | •<br>•<br>• | • •    | TUGIN  |                                |
| Eisenoxyd<br>Manganox                         | yd    |        | n FM<br>•<br>•                        | earici      | . ,    | TUGIN  | 85,66                          |
| Eisenoxyd<br>Manganox                         | yd    |        | n FM<br>•<br>•                        | edrici      | 1 YY1  | ivein  | 85,66<br>0,66                  |
| Eisenoxyd<br>Manganox<br>Kieselerde           | yd    |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | edrici      |        | ·      | 85,66<br>0,66<br>0,66          |
| Eisenoxyd<br>Manganox<br>Kieselerde<br>Wasser | yd    |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | edrici      | . yy   | ·      | 85,66<br>0,66<br>0,66<br>13,00 |

In chemischer Hinsicht ist daher fast gar kein Unterschied unter beiden Risensteinen vorhanden, allein in

Digitized by Google

Hästenmännischer Hinsicht verhalten sie sich den mit brechenden Gangarten wegen sehr verschieden, indem bei dem Louiser Eisenstein weniger Quarz, aber viel, sowohl dichtes als krystallisirtes Manganerz vorkemmt, bei dem Friedrich Wilhelmer Eisenstein hingegen dieses fast gar nicht, wohl aber viel Quarz sich findet. Es eignet sich daher auch der letztere Eisenstein besser für die Gießerei und der erstere besser zur Roheisenerzeugung für die Stabeisenfabrikation. Schädliche Mineralien für den Hüttenbetrieb, als Kupferkies, Schwefelkies, Schwerspath, phosphorsaure Fossilien u. d. g. m., kommen nicht vor, und das Erz zeichnet sich daher durch seine große Reinheit aus.

Ausser diesen beiden Hauptsorten wird noch eine dritte Sorte Eisenstein als Zusatz zur Erlangung eines dünnflüssigen Gußeisens von der Grube Kaltenborn mit verschmolzen. Es ist dies auch ein dichter Brauneisenstein, der aber weniger Eisenoxyd and mehr Kieselerde als der Horhauser Eisenstein enthält, nämlich:

| Eisenoxy           | 1   | • | •   | • | •   | •           | <b>63,400</b> |  |
|--------------------|-----|---|-----|---|-----|-------------|---------------|--|
| Manganos           | ryd | • | •   | • | •   | •           | 3,400         |  |
| Kieselerd          | •   | • | • . | • |     | •           | 20,300        |  |
| Kalk- und Thonerde |     |   | •   | • | •   | -, - Spuren |               |  |
| Wasser             | •   | • | •   | • | . • | •           | 12,000        |  |
| Verlust            | •   | • |     | • | •   | •           | 0,900         |  |
|                    |     |   |     | , |     |             | 100.          |  |

Zuweilen wird auch für eine kurze Zeit Spatheisenstein zur Erzeugung von Rohstahleisen verschmolzen. Dieser wird auf der Grube Georg bei Horhausen gewonnen und bricht auf einem sehr mächtigen Gange im Uebergangs-Gebirge. Er ist von grobblättrigem Gefüge, häufig mit Quarzadern durchzogen. Die mit brechenden Mineralien sind: Schwefel- und Kupferkies, Bleiglanz, Fahlerz und Zinkblende. Man sucht sie zwar durch sorgfältige Scheidung zu trennen, jedoch ist dies bei dem Schwe-

| fel- und l<br>Erz enthäl |            |       |            | amei | ganz  | möt  | glich. Dae   |
|--------------------------|------------|-------|------------|------|-------|------|--------------|
| Kohlens                  | aurės Eis  | BDOX  | yđal ·     |      | •     | •    | 79,098       |
| · Kohlens                | aures Ma   | ngan  | oxydul     | l    | •     | •    | 5,379        |
| Kitseler                 |            | •     | •          | •    | •     |      | 7,004        |
| Kohlens                  | aure Kali  | erde  | •          | •    | • • . | •    | <b>2,994</b> |
| Kohlens                  | aure Bitte | ererd | <b>b</b> ! | •    | . •   | ė    | 4,806        |
| · Wasser                 | •          | •     | •          |      | •     | •    | 0,299        |
| - Verlust                | •.         |       | •          | •    | •     | • '  | 0,420        |
| • ,                      |            | •     |            |      |       |      | 100.         |
| Der Kalk,                | welcher    | als   | Zuscl      | alag | beim  | Schi | nelzen ge-   |

Der Kalk, welcher als Zuschlag beim Schmelzen gebraucht wird, ist dichter Uebergangs-Kalkstein von graulicher Farbe. Man erhält ihn von Diez an der Lahn, wo er in großen Massen vorkommt, und dort auch zu verschiedenen Gegenständen als Marmor bearbeitet wird.

Er enthält in 100 Theilen:

| Kalkerde     | •   | •       | •   | . • | •     | •   | 54,064 |
|--------------|-----|---------|-----|-----|-------|-----|--------|
| Kohlensäure  | •   | •       | •   | •   | •     | •   | 41,507 |
| Eisenoxydul, | Bit | tererde | und | Kol | lenst | off | 4,429  |
|              | •   | •       | •   | •   | •     |     | 100.   |

Die Construktion des Hohenofens ist aus der Zeichnung Taf. VII. zu ersehen. Der Schacht ist rund und aus feuerfesten Thonsteinen aufgeführt. Das Gestell ist in der Höhe der Formen ovel und an der Rast rund. Der untere Theil bis an die Form, so wie auch der Tümpelstein, bestehen aus feuerfestem Sandstein, das übrige ist aus Masse, die aus & feuerfestem Sand und & reinem Thon zusammengesetzt ist, gestampft.

| Die Dimensionen     | des So  | hack         | its un | d des | Geste | ls sin | d: |
|---------------------|---------|--------------|--------|-------|-------|--------|----|
| Höhe des Gestells   | • 、     |              | •      | •     |       | 10″.   |    |
| Höhe der Rast       | ٠ .     | ٠            | •      | •     | 4     | 5″     |    |
| Cylindrische Höhe d | er′ grö | <b>Isten</b> | Wei    | te    | 2′    | 6"     |    |
| Höhe von da bis zu  | r Gicl  | at           | • ,    |       | 22′   | 3″     |    |
| Ganze Höhe des Sch  | hachts. |              |        |       | 34'   | · —    |    |

|                         | _      | `    |        |      |              |        |
|-------------------------|--------|------|--------|------|--------------|--------|
| Weite der Gicht         | . ′    | •    | •      |      | 3'           | 31"    |
| Größte Weite des Sc     | hachts |      | •      | •    | 9′           |        |
| Weite des Gestells ol   | en a   | ,    | •      | i.   | 2′           | 6′′    |
| Weite desselben in de   | er Höb | e de | r For  | men  | 1'           | 10"    |
| Weite am Boden          | •      | •    | •      | • '  | 1′           | 711    |
| Höbe vom Boden bis      |        |      |        | Forn | 1 <b>1</b> ′ | 5#11   |
| Höhe vom Boden bis      |        |      |        |      |              | -      |
| Höhe des Wallsteins     |        |      |        | •    |              | _      |
| Länge des Gestells      |        |      |        |      |              | -3     |
| Rücken bis Wall         |        |      |        |      | 5′           |        |
| Länge des Gestells von  |        |      |        |      | <u>.</u>     |        |
| steins in der Höhe      |        |      |        | -    |              | . 13// |
| Vom Rücken bis zur      |        |      |        |      |              | 7      |
| Form                    |        |      |        |      | -<br>-→ ;    |        |
| Vom Rücken bis zu       |        |      |        |      |              |        |
| Form .                  |        |      |        |      |              | 21"    |
| Durchmesser der Forn    |        |      |        |      |              | •      |
| Durchmesser der Düse    |        | _    |        |      |              | 80"    |
| Die Rast ist unter eine |        |      |        |      |              |        |
| fenerfesten Thonsteiner |        |      |        |      |              |        |
| Formen liegen horizonts |        |      |        | •    |              | -      |
| Boden.                  | and    | 14   | g.e.c. | mar. | TTOH         | a AOM  |
| noden•                  |        |      |        |      |              |        |

Das Gebläse besteht aus drei doppelt wirkenden Cylindern, von denen jeder 2 Fus 3 Zoll Durchmesser und 4 Fus Hub hat. Es wird durch ein 20 Fus hohes und 3 Fus breites oberschlächtiges Wasserrad vermittelst Vorgelege und Kurbeln betrieben. Die Einrichtung ist so getroffen, das bei einem Umgange der Kurbelwelle 95 Cubikfus Wind in den Osen kommen, und das Gebläse liesert bei dem größten Effect 2000 Cubikfus Wind in der Minute, mit 2 Pfund Pressung auf den Quadratzoll. Am Windrohr des Gebläses ist ein Hausmannscher mit Quecksilber gefüllter Windmesser, (Skandinavische Reise V. 25.) angebracht, an dem man die Stärke des Gebläses nach Linien Quecksilberhöhe

Digitized by Google

beobachten und danach auch die Pressung auf einen Quadratzoll leicht herechnen kann, Hierbei nimmt man gewöhnlich 23 Linien Quecksilberhöhe für 1 Pfund Pressung auf den Quadratzoll an. Ein Regulator ist bei dem Gebläse picht vorhanden, daher auch das Quecksilber im Windmesser immer einige Linien schwankt.

Die vorhin genannten Brauneisensteine kommen entweder in groben Stücken oder als Grubenklein auf die Hütte. Da sie keine schädliche Bestandtheile enthalten, so wird der Stein nicht geröstet, sondern die groben Stücke werden mit der Hand zur Größe eines Taubeneiss zerschlagen, und können dann gleich zum Verschmelzen genommen werden. Eine Berliner Tonne von 75 Eubikfuß Inhalt von diesem Stein, lufttrocken und so wie man ihn zur Möllerung nimmt, wiegt etwa 680 bis 780 Pfund.

Der Kalkstein wird ungebrannt verbraucht. Eine Berliner Tonne gepochter Kalkstein wiegt etwa 760 Pfund. Die Beschickung für die Gießerey besteht gewöhnlich aus

40 Maasstheilen Eisenstein von Louise.

- 40 von Friedrich Wilhelm.
- 20 von Kaltenborn.

100 und aus 17 Maasstheilen Kalkstein.

Die Eisensteine werden zur Möllerung schichtweise übereinander gebreitet; vom Kalkstein wird eine Schicht in die Mitte und eine obenauf gebracht, so daß beim Einschaufeln der Beschickung in den Aufgebekarren sich alles gut untereinander mengt.

Eine Kohlengicht hält 32 Cubikfuss oder etwa 480 Pfund; sie wird in 9 halben Tonnen-Körben (zu 35 Cubikfuss) aufgegeben. Die Erz-Beschickung für jede Gicht wird gewogen. Die Kohlengicht bleibt immer dieselbe. Der Eisensteinsatz wird aber nach Ersordern des Ofen-

ganges und nach Beschaffenheit der Kohlen verändert. Dieser Eisensteinssatz schwankt gewöhnlich zwischen 10% bis 11% Centner (= 110 Pfund) für die Gicht, dabei gehen in 24 Stunden 19 bis 20 Gichten, und das Gebläse wird so betrieben, dass in der Minute 665 bis 760 Cubikfuls Wind mit einer Pressung von 20 bis 24 Loth auf den Quadratzoll in den Ofen kommen. Bei einem solchen Gange erfolgen in der Woche etwa 470 bis 480 Centner Eisen, wovon gewöhnlich I in Gusswaaren - und a in Roh - Eisen bestehen. Den Gang des Ofens sucht man für die Gießerei gaar zu erhalten, wobei die beiden Formen hell sind, und die Schlacke. welche von graulicher Farbe und an den Kanten durchscheinend ist, über den Wall von selbst abfliesst. Man giesst zweimel in 24 Stunden, Vormittags um 11 Uhr und Nachmittags um 6 Uhr, wobei das Eisen mit Handkellen aus dem Vorheerd geschöpft und nach den eingeformten Gegenständen getragen wird. Das nicht vergossene Eisen wird des Nachts als Masseln oder Gänze zum Verkauf für die Frischarbeit aus dem Heerde abgelassen.

Bei dem fortwährenden Gaargange des Ofens sucht man durch die Operation des Fütterns den überflüssigen Graphit, welcher sich bei den hiesigen Eisensteinen in großer Menge erzeugt, fortzuschaffen, und das Eisen in den Zustand zu bringen, wie es für die Gießerei erfordert wird. Dieses Füttern besteht darin, daß man 1½ bis 2 Stunden vor dem Gießen eine Quantität von 50 bis 80 Pfund reinen Eisenstein von der Größe einer Bohne bis höchstens eines Taubeneies, durch die Form, aber in kleinen Intervallen, damit es nach und nach schmelzen kann, in das Gestell bringt, und auf das flüssige Eisen im Heerde wirken läßt, wobei man die eine Form verschließt, und sämmtlichen Wind durch die an-

dere Form, durch welche des Füttern geschieht, mit verstärkter Kraft in den Ofen leitet.

Ist die ganze Massé im Gestell geschmolzen, so verschafft man ihr unter dem Tümpel einen Ausgang, worauf die Schlacke mit großer Gewalt über den Wall hetausbricht, und den Graphit mit herausstößt, den man in glänzenden Blättchen im ganzen Arbeitsgewölbe austeigen und forifliegen sieht. Wenn hierdurch der Graphit noch nicht ganz fortgeschafft ist, und das Eisen noch nicht die gehörigen Eigenschaften für die Gießerei erlangt hat, ao wird diese Operation so oft, zuweilen drei bis viermal wiederholt, bis man den Zweck erreicht hat.

Dies Versahren bewirkt immer eine Störung in Gange des Ofens, und wirkt nachtheilig auf die Betriebe-Resultate, allein es ist nicht zu umgehen, weil die Beschaffenheit der hiesigen Eisensteine die Graphit-Erzeugung sehr besördert, und ein solches mit Gaphit überladenes Eisen für die Giesserei nicht gebraucht werden kann. Deshalb sind auch die Betriebs-Resultate des Hohenosens nie so günstig, als sie seyn würden, wenn nur Roheisen zum Verfrischen erzeugt wird, wo der Gang des Osens durch nicht gestört wird, und derselbe auch nie so gaar, wie sür die Giesserei, gesührt zu werden braucht. Es dient diese Bemerkung zur richtigeren Beurtheilung der felgenden Betriebs-Resultate.

Im Jahr 1833 war in 44 Betriebswochen der Malerial – Verbrauch beim Hohenofen im Durchschnitt zu 100 Pfund Roheisen folgender:

2,78 Cubikfuls Eisenstein,

0,47 - Kalkstein,

8,47 — Holzkohlen, oder, den Cubikfuß
Kohlen zu 15 Pfund gerechnet, 127 Pfund.

Die Eisenenzeugung in der Woche betrug im Durchschnitt 423 Centner 87 Pfund. Nach der Beschaffenheit
der Kohlen ändern sich auch diese Resultate und zeichnen sich solche zuweilen in einzelnen Monaten aus, wie
z. B. im Januar 1834, wo der Material-Verbrauch zu
100 Pfund Roheisen nur war:

2,72 Cubikfuls Eisenstein,

0,46 - Kalkstein.

8,11 — oder 121,65 Pfund Helzkohlen,

Der Eisen-Erfolg pro Woche betrug im Durchschnitt 477 Ctr. 62 Pfd., wobei 19½ Gichten in, 24 Stunden durchschnittlich erfolgt sind.

Der eben beschriebene Betrieb des Hohenofeas wird bloss mit Brauneisenstein geführt, und hat zum Hauptweck die Erzeugung des Robeisens für die Gießerei. Wenn aber Bestellungen auf Robstahleisen eingehen und daher Spatheisensteine verschmolzen werden, so erhält die Gießerei des Eisen aus den Cupolöfen und Elamuöfen, und der Hoheofen wird einige Wochen hindurch allein für Robstahleisen betrieben.

Der Spatheisenstein wurde bier senst geröstet, welches in einem von der Gichtstamme geheizten Röstofen geschah. Bei dem letzten Schmelzen ist dies Rösten nicht geschehen, weil man glaubte, dass es bei der Höhe des hiesigen Osens nicht nöthig sey. Das Schmelzen ging auch recht gut, und man erhielt ein Rohstahleisen unit so schönen Spiegelstächen, wie es bei gerösteten Steinen nicht erfolgt war. Indes schien es doch, dass die Kohlen von diesem ungerösteten Stein nicht so viel tragen wollten, und dass man bessere Resultate erlange, wenn der Spatheisenstein im gerösteten Zustande angewendet wird.

Das letzte Rohstableisenschmelzen wurde hier im August 1834 vorgenommen, nachdem der Hoheofen in der neuen Campagne 4 Wochen im Gange gewesen war.

Die Dimensionen des Schachts, des Gestells und der Windführung von dieser neuen Campagne sind oben angegeben. Sie sind eigentlich für eine Roheisen-Erzeugung zur Gießerei eingerichtet, konnten aber für die wenigen Wochen der Rohstahleisen-Erzeugung nicht verändert werden. Wenn bei einer solchen Zustellung Rohlstahleisen erblasen werden soll, so kann man nur durch Veränderung der Beschickung des Eisensteinsatzes auf die Kohlengicht, und nach Umständen auch der Windführung, den Zweck erreichen. Zum Rohstahleisenschmelzen wurde eine Beschickung von 80 Procest Spatheisenstein und 20 Procent grobem möglichst masganhaltigem Eisenstein von der Louise genommen. Ein Zuschlag von Kalkstein fand nicht statt. Die Kohlengicht von 32 Cubikfus blieb dieselbe. Den Eisensatz verminderte man aber von 10f Ctr. auf 7f Ctr. für die Gicht. Die Windmenge brachte man auf 665 Cubikful in der Minute, bei # Pfund Pressung auf den Qudratzoll.

Als bei diesem Satz das Rohstahleisen feinstrahlig und ohne grave Punkte, die Schlacke aber braun und dunkel war, und beim Begießen mit Wasser sich nicht recht weiß aufblähen wollte, ging man mit dem Satz bis 6f Ctr. herunter. Allein auch hierbei änderte sich das Produkt nicht, und man bemerkte, dass wahrscheinlich durch den groben und trockenen Stein die Hitze im -Schacht sich zu sehr in die Höhe gezogen hatte, usd der Schmelzpunkt zu hoch gekommen war. Man veränderte daher sogleich die Beschickung, und nahm statt des groben Louiser Steins 20 Procent Grubenklein oder Waschstefn von dieser Grube, und nässte dabei das Möller mit Wasser sehr stark an. Die Formen behielt man bei, allein die Düse verengte man auf 12" Durchmesser oder 1,766 DZoll Querschnitt. Die Windmenge verminderte man so weit, dass auch bei diesen engeren

Digitized by Google

Düsen die Pressung von Z Pfund auf den Quadratzoll blieb. Diese Veränderungen wickten so vortheilhaft auf den Gang des Ofens, dass schon nach 18 Stunden ein Bohstahleisen mit schönen Spiegelslächen erfolgte. dem Satz stieg man nach und nach wieder bis auf 74 Ctr. für die Gicht, und da die Hitze im obern Theile des :Schachts sich verloren hatte und der Schmelzpunkt wieder nahe über der Form gekommen wert so legte man die herausgenommenen weiteren Düsen von 1,8 Zoll Durchmesser oder 5,08 DZoll Querschnitt wieder ein, und gab 760 Cubikfuls Wind mit 3 Pfund Pressuag auf den Quadratzoll, weil man bei den engern Düsen in der Produktion sehr zurück blieb, und das Produkt in der Dauer auch nicht mehr so spiegelig mit einem grauen Querstreisen aussiel. Bei der Beschickung wurden statt 20 Procent von dem zerkleinerten Eisenstein nur 10 Procent desselben, und dafür 10 Procent grober manganhaltiger Eisenstein von der Louise genommen. Dieses alles wirkte auf den Gang des Ofens sehr gut, man erhielt ein schönes spiegeliges Rohstahleisen mit einem schmalen grauen Saum auf der obern Fläche, und konnte 77 bis 8 Ctr. Beschickung auf die Gicht setzen. Die Formen waren hell, der Schmelzpunkt war nahe über der Form. Die Schlacke blähete beim Begielsen mit Wasser sehr stark auf, und gab einen ganz weißen Schaum.

Die über den Wall herablaufende Schlacke war sehr gut verglast, und hatte eine hellgelbe Farbe. Bei diesem guten Gange erfolgten 23 bis 25 Gichten und 2 Abstiche in 24 Stunden; in der Woche wurden 450 Ctr. Rohstahleisen erzeugt, und man erhielt den Ofen in diesem vortheilhaften Gange so lange, bis die verlangte Menge Rohstahleisen dargestellt war. Im Durchschnitt betrog der Material - Aufwand zu 100 Pfund Eisen bei diesem 6 wöchigen Rohstahleisenschmelzen:

2,37 Cubikfuls Eisenstein,

10,36 — Holzkohlen, oder 148,148 Pfund, weil der Gubikfufs Kohlen nur 14,3 Pfund wog. In 24 Stunden erfolgten 21<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Gichten, und der durchschnittliche Eisenerfolg in der Woche war 425 Centner 73 Pfund.

Der Kohlenaufwand, welcher bei der Rohstahlerzeugung immer größer, wie bei der Production des gewöhnlichen Gusseisens ist, war bei diesem Schmelzen
noch größer, als er bei den früheren zu seyn pflegte,
wovon der Grund vorzüglich in der Beschaffenheit der
Kohlen lag, die bei dem Mangel an Regen und bei der
großen Trockniß im Jahr 1834 viel leichter wie sonst
aussielen, und durchgehends im Schmelzseuer in weniger wirkten. Auch mag, wie srüher schon erwähnt ist,
der ungeröstet angewendete Spatheisenstein den Kohlenverbrauch diesesmal etwas vergrößert haben.

Nach dieser Beschreibung der Schmelzmaterialien und des hiesigen Hohenofenbetriebs sowohl für Gießezei als für Rohstahleisen-Erzeugung, lassen sich nun die nachfolgenden Versuche des Betriebs mit erhitzter Luft besser übersehen und beurtheilen.

Unter den fast unzähligen Apparaten, die man zur Erhitzung der Gebläseluft anwendet, wurde hier der Vorzichtung von Wasseralfingen im Würtembergischen der Vorzug gegeben, weil sie einfach ist, jede Reparatur während des Betriebes zuläßt, und eine längere Erfehrung in Hinsicht ihrer Dauer für sich hat.

Obgleich diese Vorrichtung aus vielen Schriften schon bekannt geworden ist: so dürste doch wohl die nachfolgende Beschreibung, wie men sie hier mit allen Einzelnheiten ausgeführt, und dem hiesigen Locale angepasst hat, nicht überslüssig seyn. Die Zeichnung Tas. VI. stellt den Heiz-Apparat, Tas. VII. den Hohenosen selbst, in Verbindung mit dem Heiz-Apparat und der

Röhren-Leitung, und Taf. VIII. die verschiedenen sine zelmen Theile des Apparates dar. Die Taf. VI. zeigt lem Wärmofen zur Erhitzung der Gebläselust im Grund, ist, in zwei Durchschnitten und in einer Seiten-Ansicht, in allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche Gegenstände.

· a ist die Gicht des Hohenofens.

b gusseiserner Füchs, durch den der zum Heinen des Windes bestimmte Theil der Flamme in den Wärmofen geführt wird.

c einer der beiden Flügel des Fuchses, welche kunt Befestigen desselben in dem Mauerwerk der Gieht dienen.

Bei c' sind die beiden Flügel mit einem Boden verbunden, so dass sie einen am Fuchs festsitzenden Kasten bilden.

d Boden des Wärmofens.

e die beiden äußern Mauern desselben.

f zwei Mauern, welche die Seiten- und innern Wände des Ofens bilden, und die Röhren i, durch welche die Luft erhitzt wird, tragen.

g das Innere des Ofens, worin die Röhren i sich befinden, und welches durch den Fuchs b einen Theil der Gichtslamme erhält, die durch die Schlotte q entweicht.

h gusseiserne Platten, auf denen die Röhren i ruhen. Sie sind so breit als die Mauern f, nämlich 12 Zoll.

i gusseiserne Röhren, in welchen die Gebläse-Lust erhätzt wird. Sie sind 6 Fuss 1 Zoll lang, 7 Zoll im Lichten weit, die Eisenstärke ist 1½ Zoll. Sie werden nur auf eine Länge von 4 Fuss zwischen den Mauern ff von der Flamme berührt, Solcher Röhren sind 16 angebracht. Durch die krummen oder Knieröhren 1 werden sie verbunden. Die kalte Lust strömt vom Gebläse durch die Röhre n, tritt in das Rohr No. 1, durch-

strömt alle Röhren mach der Ordnung ihrer Nummen, geht derch die Knieröhren i, um von einer Röhre in die andere zu gelangen, tritt aus No. 16 wieder hereus, und wird durch die Röhre m nach den Formen des Hohenofens geleitet.

k Muffen oder Erweiterungen der Enden der Röhren i, welche zur Aufnahme der Knieröhren i dienen. Der besse zwischen k und i befindliche Räum beträgt § Zoll und ist mit einem Eisen-Kitt ausgefüllt;

l Knie- oder gebogene gusseiserne Röhren, welche in die Mussen k der Röhren i einpassen, und mittekt der drei Stellschrauben  $\gamma$ , welche man in dem Darkschnitt  $\alpha \beta$  in vergrößertem Maaßstabe sehen kann in festigt sind;

o Mauer, welche den Raum, worin sich die krammen Röhren befinden, vollkommen schließt, und sie gegen Abkühlung schützt.

p gusseiserne Platte, welche den obern Theil des Ofens schließt, und gegen die äußere Lust durch eine dünne Decke von Mauerziegeln geschützt ist. In der Mitte ist ein Loch von 6 Zoll im Quadrat, um solches erforderlichenfalls zum Reinigen der Röhren benutzen zu können.

q Schlotte oder Rauchfang, durch welche die durch b eingetretene Flamme wieder austritt.

r Deckel mit einem Hebel und Zugstange, um die Schlotte q öffnen und schließen zu können.

s Seiteaöffnungen am Boden des Ofens, zum Oeffnen und Verschließen des Flammenlochs vermittelst eines Schiebers. Diese Oeffnungen müssen 2 bis 3 Zoll breiter als der Schieber sein, damit die äußere Lust eindringen und die Verbrennung der brennbaren Gase im Wärmofen befördern kann, welche sonst nicht gut von statten geht.

2 mit Schieber versehene Oeffnungen zum Ränigen.
der Röhren von dem sich häufig ansetzenden Gichtsand.

ze unterste Oeffnung, ebenfalls mit einem Schieber versehen, durch welche man den von den Röhren abgefallenen Sand herausschafft.

Taf. VII. stellt den Hehenofen mit der Zustellung und letztere im Grundrifs und Längendurchschnitt, so wie auch die Stellung des Heiz-Apparats auf der Gicht und die sämmtlichen Röhrenleitungen der.

Bei a und b tritt die vom Gebläse kommende Lust aus den obern und untern Theilen der Cylinder in die Röhrenleitungen, und steigt, wenn die Schieberventille und d geöffnet, das Sperrventil e aber geschlossen ist, hinauf zum Wärmapparat auf der Gicht, durchströmt dort alle 16 Röhren, und geht erhitzt wieder hinauter bis zu der im Grundgewölbe unter dem Hohenosen durchlausenden auf gemauerte Füsse ruhenden Röhrenleitung, von hier aus steigt sie auswärts in die zwei Formen.

Beim Blasen mit kaltem Wind werden die Schieberventile e und d geschlossen, das Sperrventil e aber geöffnet, worauf die Lust vom Gebläse unmittelbar in die Röbrenleitung des Grundgewölbes tritt, und von da in die Formen geht.

Bei f geht eine Windleitung für die Cupolösen ah, die man durch ein Ventil öffnen und schließen kann.

G ist ein Kreuzgewölbe, welches vom Grundgewölbe abgeht, um erforderlichenfalls von dem Punkt h der Röhrenleitung eine Windleitung nach dem dritten Formgewölbe, bei etwanigem Betrieb mit drei Formen, machen zu können, was aber noch nicht geschehen ist.

Das Sperrventil e besteht aus einem Kegel, der in einer Conischen Oeffnung genau einpaßt, und durch einen Hebel von außen hin und her bewegt werden kann. Die Sicherheitsventile i und k für den kalten und heißen Wind bestehen in durch Gewicht beschwerten Klappen, welche eine viereckte Oeffnung von 12 Quadratzoll Größe verschließen, um dem Winde bei unvorsichtiger und unrichtiger Schließung der Ventile einen Ausgang zu verschaffen, und dadurch einen Bruch in der Gebläse-Maschine zu verhüten.

Das Röhrenstück / mit dem Sicherheitsventil k hat ungefähr die Gestalt eines S, wie Fig. 7. Taf. VIII. im vergrößerten Maassatabe zeigt, um der darüber stehenden Röhrenleitung eine Unterstützung zu geben, und am die in das Grundgewölbe herabgehende Röhre daran gu hängen, damit sich diese bei einer Ausdehnaug durch die Wärme in der Stopfungsbüchse m, die in Fig. 6. Taf. VIII. genauer abgebildet ist, frei bewegen kann. Dieses, gebogene Röhrenstück / ruhet auf horizontalen 1. Zoll im Quadrat starken bei r und s im Mauerwerk liegenden schmiedeelsernen Stäben, auf welche Art die beiden hinaufgehenden Röhrenleitungen ebenfalls befestigt sind. Diese Stäbe biegen sich erforderlichenfalls ihrer Länge wegen, und legen dedurch der Ausdehnung der Röhren kein Hinderniss in den Weg. Auf der Zeichmang sind sie punktirt. In jedem der beiden Formgewölbe befindet sich ein Schieberventil zur beliebigen Absperrung des Windes für die eine oder andere Form.

In dem einen Formgewölbe ist an dem Windrehr eine kleine inwendig 
Zoll weite, kupferne, oben mit einem Stöpsel verschlossene Röhre angebracht, die zur Abkühlung des ausströmenden heißen Windes durch ein mit kaltem Wasser gefülltes Gefäß z geführt wird, um zur Beobachtug der Windpressung den in Holz eingefästen Windmesser darauf setzen zu können. Zur Brreichung desselben Zweckes bedient man sich in dem andern Form-Gewölbe einer ähnlichen Vorrichtung, jedoch transportabel, weil sie des beschränkten Raums

Digitized by Google

regen daselbst hinderlich gewesen seyn würde, Wennt an sie dort auch hätte besestigen wollen. Bei ellen Intersuchungen fand sich aber stets eine ganz gleiche Vindpressung bei beiden Formen, daher die täglichen Beobachtungen gewöhnlich nur bei einer und zwar bei ler finken Form angestellt wurden, wo sich der stabile abkühlungs-Apparat besand.

Bei o und p sind in den Röhren 1 Zoll weite wede meit eisernen Stöpseln luftdicht verschlassene Löcher, mur Beobachtung der Temperatur der eshitzten Gebläseluft vermittelst eines Thermometers. Die Röhrenleitung für den heißen Wind ist mit einem & Zohl dicken Man-I tel von Bimmstein-Conglomerat, welches in der hiesigen Gegend gegraben wird, und leicht auch zugleich ein schlechter Wärmeleiter ist, umgeben. Die Leitung aberwelche unter den Hohenofen durch das Grundgewölbet läuft, hat keinen Mantel, und ist nur dadurch gegen die: Einwirkung der äussern kalten Lust geschützt, dass man, das Gewölbe bei q zugemauert, and eine mit einer. Thür verschlossene Oeffnung zum Hineingehen gelassen; hat. Hierdurch scheint jedoch diese Leitung nicht hinreichend gegen die Abkühlung geschützt zu sein, denn obgleich die Temperatur in diesem geschlossenen Gewölbe bis auf 98 Grad Reaumur steigt, so ist doch die Temperatur an dem Rohr bei p 25 bis 30 Grad niedriger als an dem Rohr bei o. Es scheint also doch, als wenn die Mauern der Fundamente des Hohennfens eine Menge Wärme verschluckten. Der ganzen Röhmenleitung ist da, wo sie durch Manerwerk geht, Spielraum zur freien Bewegung gelassen. An der Stopfungs-; büchse m kann sich die vom Wärmofen herab kommende Leitung ausdehnen, welches sie auch um 15 Zoll! gethan hat. Die ganze Leitung hat daher auch von der Ausdehnung durch die Wärme gar nichts gelitten,

nirgends istiein Bruch ader sonst die geringste Beschädigung entstanden.

Auf der Taf. VIII. sind einige Haupttheile des Windheizungs - Apparats in seinem größern Maassetabe deutlicher dargestellt.

Fig. 1, zeigt des Schieberventil bei A im Grundrifs und bei B und C im Durchschnitt, Es besteht aus dem Unterstück a und Oberstück b, von denen jedes einen 3 Zolt hohen Rohransatz e und f hat, ferner aus dem Kranz c und dem Schieber d. Der Schieber wird auf das Unterstück luftdicht: aufgeschliffen, und an den Kantau sebrägi abgefeilt. Der Kranz erhält an seiner innern Kante dieselbe Schräge, so dals der Schieber luftdicht daswischen hin und her geschoben werden kann, wie in den Durchschnitten bei g zu sehen ist. Die einzelnen Theile werden nun mit Eisenkitt übersfrichen, und bei den kleinen Schraubenköchern i zusammen geschoben. Alsdann steckt man die Rohrstücke e' und f in die zwei Röhren, zwischen welchen die Absperrung statt finden soll, und schraubt die Scheiben der Röhren auf das Unter- und Obertheil durch die großen Schraubenlöcher h fest, nachdem vorher Eisenkitt dazwischen gelegt ist.

Fig. 2 ist die Wasserform,

A die vordere Ansicht;

· B und C Durchschnitte, und 🥳

D eine perspectivische Ansicht mit den Bleiröhren.

Sie ist von Kupfer und hat hohle Wände. Die Metallstürke an den Seiten ist ½ Zoll, vorn am Rüssel ½ Zoll, und hinten an der weitesten Seite ½ Zoll. Sie ist aus einem Stück gegossen, und wiegt 52 Pfund. Das Wasser wird durch die untere Röhre bei a eingeleitet, und steigt bei b wieder heraus, damit es steigend mit Gewalt den ganzen Raum ausfüllt. Die Besestigung der Bleiröhren ist in Fig. 4 in natürlicher Größe darge-

siehlt. A ist ein Verbindungs-Plättehen von Schmiedensien, durch welches man das Bleirohr an welches. A Zoll weit im Lichten ist, steckt; und bei & vanietats alsdann schraubt man es vermittelst dat beiden Schwaufben au die Form: an, wie in Fig. 3 D bei a und de zu sehen ist. Auf ähnliche Art werden auch die Bleisröhren mit einender verbunden, indem man an sieden Ende ein Verbindungs-Plättehen sietet, und diese ang spmmenschraubt. Ist die Vernietung des Bleisches bei brecht gleichmäßig geseilt, so wird die Euge ganz dicht ist jenes aber nicht der Fall, so kann man durch; eine gelegte kleine Lederscheibe die Dichtigkeit gleich her wirken.

Fig. 3 ist ein kleines Formfutter von Kupfer in der vordern Ansicht A, und in zwei Durchschnitten B und C, welches man in die Form, wenn ihre Mündung zu weit geworden ist, einschieben und ihr dadurch die richtige Weite wieder geben kann. Beim Einsetzen bestreicht man dies Futter mit weißem Thon, und schiebt es in die weite Form. Zur bessern Haltung kann man einen dünnen Bisenstab am Boden der Form dagegen pressen und im Formgewölbe befestigen. Das durch strömende Wasser in der hohlen Form kühlt auch dieses Futter binreichend, so daß es vom heißen Wind nicht leidet. Diese Methode hat gegen das Zeit raubende und den Betrieb störende Form-Einsetzen großes Vorzüge.

Fig. 5 zeigt die Düse in der Ansicht und im Burchschnitt.

Die Düse ist aus Blech gemacht, welches nicht zu dick seyn darf, damit es hinreichende Elasticität behätt, und besteht aus zwei Theilen. Der hintere Theil wird auf das gusseiseine Windrohr a, dessen Ende etwas verjüngt abgedrahet seyn mus, geschoben, und die Fugenit weisem Thon verdichtet. Am vordern Ende des-

selben ist um dasselbe bei b ein kleiner Wulst oder Rundstab gelegt, über welchen man den vordern Theil oder die Spitze der Düse schiebt, und wodurch man bewirkt, dass sich diese nach ellen Seiten bewegen läst. Da nun auch der hintere Theil; vermöge der Elasticität des Blechs, an dem gulseisernen Windrohr eine kleine Bewegung zuläst, so ist man wegen dieser doppekten Bewegungen im Stande, die Lege der Düse an der Mündung um ein paar Zolle zu verändern. Auch die Fuge der vordern Düsenspitze wird bei dem Rundstab b mit weißem Thon verdichtet, und beide Theile werden durch kleine an beiden Seiten besindliche Haken, wie die Zeichnung zeigt, besestiget.

Auch diese Methode hat viele Bequemlichkeit, indem man durch Aufstecken einer andern Spitze, die Düsenweite augenblicklich verändern kann.

Fig. 6. zeigt im größern Maasstabe die Stopsbüchse, welche bei m auf Tasel VII. angegeben ist, und zu Ausdehnung der Röhrenleitung dient.

wegt. c ist der Stopfbüchsenring im Durchschnitt und Grundrifs, und d ist die Verdichtung, welche aus weisem Thon und Graphit besteht. Der Stopfbüchsenring wird durch Schrauben an die Muffe angeschroben und presst die Verdichtung zusammen. Diese Verdichtung ist aber nicht gut, und es ist dies die einzige Stelle der Windleitung, welche Wind durchlässt. So lange die Thon- und Graphitmasse seucht ist, verdichtet sie gut; allein sobeld durch die Hitze der Thon zusammengetrecknet ist, entstehen Fugen und Risse, durch welche Lust entweicht.

Bei einer neuen Campagne-hat man die Absicht, das Ende der Röhre a genau abzudrehen, und die Muffe b genau auszubohren, und beide alsdann so genau is

einander zu schleisen, dass eine luttdichte Bewegung

Fig. 7. zeigt das gekrümmte Rohr, welches bei ?

a ist die Oeffnung für das Sicherheits - Ventil für den heisen Wind. b sind die Stellen, wo dies Rohr durch untergelegte Eisenstangen getragen und unterstützt wird, wie bei Taf. VII. beschrieben ist, und bei o kann man sehen, wie die Röbren mit einander verbunden werden. Die Enden der Röhren haben Ränder oder Scheiben, welche man auf ihren Flächen abdrehet, so daß sie genau zusammen passen. Alsdann legt man innerhalb der Schraubenlöcher einen Ring von 2 Zoll dikkem weichem Kupferdrath, und auch einen solchen ausserhalb derselben, welche man auf der Zeichnung in Ouerschnitt sehen kann, füllt den übrigen Raum mit Eisenkitt aus und schraubt vermittelst der 4 Schrauben in den Röhren. die beiden Röhren so fest zusammen, dass der Kupferdrath etwas platt gedrückt wird, und die Fuge luftdicht geschlossen ist. Die etwa am außern Rande der Scheiben noch gebliebenen Fugen werden ebenfalls mit Eisenkitt verstrichen, worauf man das Ganze trocken werden lässt. Der öfters erwähnte Eisenkitt wird hier auf zweierlei Art gemacht, nämlich mit Essig oder mit Salmiek.

Den Essigkitt wendet man in Wasserslingen an, er wird dort sehr empfohlen. Zur Bereitung desselben wird dort sehr empfohlen. Zur Bereitung desselben mischt man 5 Theile fein gesiebte Eisenbohrspähses mit 1 Theil dem Gewicht nach fein gestoßenen und gesiebten weißen Thon in trockenem Zustande gut durcheinander, feuchtet dieses Gemisch mit scharfem Weinessig etwas an, und läst es stehen bis es sich erhitzt. Sobald es warm geworden ist, muß es schnell verbraucht werden, weil es sonst an Bindungskraft verliert. Man gießt noch etwas Essig dazu, und verkittet damit die zu verbindenden Eugen, die vorher ganz von Kersten Archiv, VIII, B. 2 H.

Es ist aber durchaus nöthig, dass die Verkittung ganz busgetrochlant ist, ehe man sie in die Hitze bringt, denn ohne diese Vorsicht wird der Kitt in der Warme zu Pulver. Die Haufigen Klagen, dass dieser Kitt keine Diehtigkeit bewirke, haben wahrscheinlich in unrichtiger Behandteng ihren Grund, indem er entweder beim Gebrauch zu eit gewesen ist, nachdem seine Bindungshraft sohen vergangen war, oder man ihn zu früh, vor gehöriger Austrocknung, der Hitze ausgesetzt hat. Hies hat dieser Kitt vollkommene Dichtigkeit gegeben, keine Risse bekommen, und große Dauer gezeigt.

Der Salmiak kitt war hier schon lange im Gebrauch. Man nimmt dazu 1 Pfund fein gesiebte Eisenbohrspane und bringt sie mit 1 Loth fein gestofsenen im Wasser aufgelösten Salmiak zum rosten, alsdann nimmt man dem Volumen nach hiervon 1 Theil, frische Bohrspäne 1 Theil, weilsen Thon 1 Theil, und mack mit etwas Wasser angefeuchtet einen Teig davon, den man gleich warm verbrauchen muß. Auch dieser Kitt darf nur nach gehöriger Austrocknung der Wärme ausgesetzt werden, sonst wird er auch zu Pulver.

Beide Sorten Kitt sind bei dem Heizapparat hier angewendet, und der eine hat so gut gehalten wie der andere. Der Essigkitt ist zwar des Weinessigs wegen theurer als der Salmiakkitt, hat aber den Vorzug, dals man ihn ohne Nachtheil zum dünneren Brei machen kann, um enge Fugen damit zu vergielsen, dahingegen der Salmiakkitt eine steife Masse bildet, die man in die Fugen einstreichen muß.

Die einzelnen Röhren sind hier theils vermittelst Moffen, theils vermittelst Scheiben, oder Rändern mit Schrauben, verbunden. Die eine Verbindung hat so gut gehalten, wie die andere, und es ist in Hinsicht der Dauer kein Unterschied unter ihnen. Die Muffenverbindung, wobei die Röhren 5 Zoll in einander stecken, und die Fuge mit Kitt verstrichen wird, ist einfacher und weniger kostbar als die andere, hat aber den Nachtheil, dals man beim Schadhaftwerden eines Rohrs die ganze Leitung auseinander nehmen muß, um das schadhafte Rohr auszuwechseln, wogegen bei den Röhren mit Scheiben jedes einzelne Stück leicht herausgenommen werden kann. Man hat daher hier in der Leitung für den heißen Wind, wo ein Schadhaftwerden eher zu befürchten war, einige Röhren mit Scheiben zur leichtern Auswechselung der einzelnen Theile angebracht. Die Röhren mit Scheiben sind alle auf die vorhin beschriebene Art mit Ringen von Kupferdrath verbunden. Bei den Muffenröhren hat man zur Sicherheit an jeder 3 Stellschrauben, wie oben bei dem Warm-Apparat beschrieben ist, angebracht, damit die ganze Leitung fest zusammenhängt, und bei etwaniger Verminderung der Temperatur sich ein eingelnes Rohr aus der Verkittung der Muffe nicht herausziehen kann.

Alle Röhren der Hauptwindleitung, durch welche ganze Masse des Windes strömt, haben 10 Zoll Durchmesser im Lichten. Diejenigen aber, durch welche das helbe Quantum geht, sind nur 7 Zoll im Lichten weit. Eine Ausnahme hiervon machen die Röhren im Wärmapparat, welche eine innere Weite von 7 Zoll haben, obgleich durch sie auch die ganze Masse des Windes strömen muss. Dies ist aber zur bessern Erhitzung der Luft geschehen, indem der Umfang nicht in gleichem Verhältnis mit dem Querschvitt abdimmt, und daher ein engeres Rohr einen verbältnismälsigen gro-Iseren Umfang hat, and deshalb die durch engere Rohren ziehende Luft dem Feuer verhältnismäßig mehr Oberfläche darbietet. Die Zugangs- und Ausgangsröhren des Wärmofens sind wieder 10 Zoll weit im Lichten. Der Durchgang des Windes durch die 7zölligen

Digitized by Google

Röhren verursacht; bei kalter Luft keinen Widerstand am "Gebläse, wie aus dem gleich folgendem Versuch hervorgeht.

Am Schiitzkasten waren Scalen angebracht, an welchen man die Höhe des Wasserstandes und die Größe der zum Gebläserad führenden Schützöffnung sehen konnte, aus welchen Beobachtungen man nach der bekannten Eytelweinschen Formel die Wassermenge für die Secunde, welche das Gebläserad gebraucht, berechnete. Zur Beobachtung der Temperatur der erhitzten Luft wurde ein von Greiner in Berlin angesertigtes mit Quecksilber gefülltes Thermometer von Glas bis auf 260 Grade nach Resumur getheilt angewendet, welches men zur Sicherheit mit einer kupfernen Kapsel umgab, in die ein langer Schlitz zur Beobachtung der Grade eingeschnitten und eine kleine Handhabe mit hölzernem Griff angebracht war. Da die Hitze im Apparat auf der Gicht die Scala des Thermometers überstieg, so hat man dort die Messungen mit verschiedenen schmelzbaren Meangestellt, wobei nach Berzelius folgende tallen Schmelzgrade nach Reaumur angenommen werden:

Zinn bei 182 Grad R.

Blei - 257 -

Zink - 296

Alle eben beschriehenen Vorrichtungen waren vollendet, als man am 2ten July 1834 den Hohenofen zur neuen Campagne in Betrieb setzte. Man hatte die Absicht ihn vor Anwendung der erhitzten Luft erst mit kalter Luft in ordentlichen Gang zu bringen, daher das Flammenloch des Wärm - Apparats mit einem Schieber genau verschlossen und die Fugen mit Lehm verstrichen wurden. Die vorhin beschriebenen kupfernen Formen mit Wasser-Circulation wurden gleich eingesetzt, um Erfahrungen über ihren Gebrauch zu sammeln. Das zur Circulation erforderliche Wasser wurde aus dem 10 Fußhöher liegenden Fluthbett durch ½ Zoll weite Bleiröhren, die mit Hähnen zur beliebigen Absperrung des Was-

sers wie Plutlikasten befestiget wafen, hergefeitet. Diese Wasserformon' haben sieh obne den gelingsten Unfalk recht gut gehalten: Bei ihrem Gebrauth ist mur Folgendes nuch zu beobschten; Det Schmelzer muß ge pau Acht geben . dele des darch die Pormen circulities und out den Abfleleichren laufende Waster stets kall mid in einem Strahl abfliefst. Beinerkt derselbe . dass es heifs wird oder gar in Absätzen sussprudelt, so muls er gleich mit einer stets in Bereitschaft liekenden Hand-Surfepritze oder Einbredritze kaltes Wasser in die Mind dung diesar Aubfletterbhien so lange mit aller Gewalt chapitzen, bis das Wosser wieder kalt und in binent Wird diese Vorsicht versätunt, so et !! Strahl abläuft. glüht die Form. and schmilzt. Wahrschefelich entsteht dieser Umstand dedurch, dass sich ver der Einmindung der Röbren im Flushkauten, die zwar mit einem Drafftsish versehen ist; Laub setzt, und so den Durchflus des Wassers augenblicklich liemmt; alsdann kocht das Wester in dem hohlen Raum der Form und es entste ken Dämpfe, die des freien Lauf des Wassers hindern. Durch das gewalisante Einspritzen wird aber frisches Wasser bis an das Fierthbett mit Gewält gepresst. de Dampfe condensirt vialt die Communication wieder hergestellt. Bei einer Erweiterung der Mundung sind die cosh besthriebenen kleinen kupfernen Fuffer eingestit. die erforderlichen Falls leicht wieder ausgewechselt werden köhnen i se dals idie Formen selbst wehrscheinlich die ganze Campegne hindurch aushalten werden. Wach vierwochigem Betrieb wurde in der Sten Bla-

Mach vierwöchigem Betrieb wurde in der Sten Biasewsche ein Robstablessesschmelzen angefangen, Wellches man bis zur 1sten Woche sostsetzte. Da es in
mehrerer Hinsicht wichtig war, den Einflus des heißen
Windes auf das Rohstableisenschmelzen und die Beschaffenheit des dabei erzeugten Produkts kennen zu
lernen, so wurde beschlossen, in der 11ten Blasewoche
den Rest des Vorraths an Spatheisenstein bei heißem

Wind an reachmelsen. Der Gang des Hoheneiens in der 10ten und Anfangs der 11ten Blasewoche wer ein sehr regelmälsiger zu nennen. Es wurde ein schönen Rohlstahleisen mit großen Spiegelslächen und mit einem grauen Saum oder Nath auf der obern Kläche erblasen, der Gang war mithin gear und flüssig. Die Schläcke von hellgelber ins grünliche fallender Karbe, die im flüssigen Zuetende beim Begielsen mit Wasser aufblähete, und sich in eine weiße bimmsteinantige Masse veründerte. Die Gichten, deren durchschnittlich 23 bie 24 in 24 Stunden gingen, zogen ziemlich ragelmäßig, die Kenmen waren hell mit wenig Ansatz, die Gichtstamme lehhaft. Die Beschickung bestand in

1.120 Procent Eisenstein won Louise, .....

von der Grube Georg, beides dem Volumen nach, und wurden davon kurz von dem Antrieb mit beileem Wind 77 Ctr. auf die Gicht gesetzt. Das Gebläse lieferte in der Minute 760 Cuhikfufs Wind bei 1,8 Zell Düsenweits, und der Windmesser zeigte 19½ Linien Quecknilberhöhe. In der 10ten Woche waren zu 100 Pfand Robetsbleisen am Materialien erforderlich gewesent 2000.

2,41 Cubikfule Eisanstein, beim ein girt.

In der Woche waren 172 Gichten und 493 Ctr. 94 Ed. Robstahleisen erfolgt.

Bevor die heifse Luft angewendet wurden wiederholte man den früheren Versuch, ob das Gebläse eines
Widerstand erlitte, wenn den kalte Wind die längere
Tour durch alle Röhren des nogeheinten Wärmeless
und von da zu den Formen mache. Zu dem Ende beobschtete man die Pressung zuerst bei dem Ganga des
Windes auf dem gewöhnlichen Wege der kurzen Windleitung, welche 60 laufende Fuß beträgt. Hier zeigte
bei 8 Kurbelumgängen, oder bei einem Windquantum

NOR 760' Cubikfus in der Minute, der Stand den Queckt silbersäule in der Gebläsestube, so wie auch bei den beiden Formen, ganz gleich 19 Linien. Das Wassey quantum, welches das Gebläse gehrauchte, war 1,08 Cubikfuls in der Secunde. Als nun der Wind kalls durch den ungeheizten Apparat und von da; am, Ofen herunter geleitet wurde, und einen Weg von 250 Fafe Lange his zum Gestell machen muste, zeigte der Windmesser am Geblese auch 19 Linien, an den beiden Formen, aber nur 181 Linie, also hier eine Linie wenig Ser. Die Düsenweite, Gang des Gebläses, Windmenge and verbrauchtes Wasserquantum waren: ganz dieselben geblieben. Es beweifst dieser Versuch , dafa es auf des Gebläse keinen erheblichen Einflus bat, ob der Wind in kaltem Zustende durch eine Röhrenleitung von 70 Fafe eder von 250 Fuls Länge bis zur Form gehen mufs, und aelbst das Zwängen des kalten Windes aus den 10zölligen durch die 7zölligen Röhren des Wärmepparats hatte keine, Wirknog geäußert. Es wird hierdurch der Eins mand widerlegt, dass die vielen Röhren in dem Apparat ein Hindernila für das Gebläse, bewirken. Der später bemerkte. Widerstand beim Gebläse ist daher einzig der erhöheten Temperatur der Luft zuzuschreiben.

Die Differenz von einer Linie in der Quecksilberg höhe des Windmessers am Gebläse und bei den beiden Kormen, het wahrscheinlich ihren Grund in einer Upgdichtigkeit der Stopfungsbüchse m auf Tafel VIII. Denn bei einem früheren Versuch, wo man den Wind 14 Tage lang durch den kalten Apparat ebenfalls ohne Aeuferung eines Einflufses auf das Gebläse strömen liefs, hat man diese Differenz am Windmesser nicht bemerkt, weil der Thon in dem Dichtungsmaterial noch nicht so zusammengetrocknet war, und die Stopfbüchse keinen Wind durchliefs. Bey dieser Beobachtung war die Temperatur in der Gebläsekammer + 20 Grad, R.,

in der Windleitung an den beiden Formen + 25 Grad Re; und in dem Rohr dicht vor dem Apparat auf der Gicht + 41.

Obgleich die Flamine in den Apparat nicht eingetreten war; so halten die Röhren doch, durch die Gichtflamme, Hitze erhalten, wodurch die Temperatur Erhöhung entstand.

Nachdem alles für den Betrieb mit heißem Wind vorbereitet war, wurde in der 11ten Blasewoche Diesstags den 9ten September 1834 Vormittags um 9 Uhr, nachdem man 2 Stunden früher das bei kaltem Winds noch erzeugte Rohstahleisen abgelassen hatte, der Applicate zur Erhitzung der Gebläseluft in Gebrauch genomen, und zu dem Ende der den Ofen verschließende Schleber weggezogen.

Die lebhaft einströmende Flamme hatte nach 3 Stunden die Röhren und mithin den durchstreichendes Wind so erhitzt, dass die Temperatur des Windes bei der rechten Form \*) schon bis auf + 130° gestfegen war. Bei der linken Form betrug sie nur 100°. Diese Differenz in der Temperatur des Windes bei den beiden Formen hat sich noch immer erhalten, und schwankt zwischen 25 und 30 Grad. Die Ursache davon ist bei der Beschreibung der Röhrenleitung angegeben.

Die Wirkung, welche der heilse Wind zuerst auf den Hohenofen ausübte, war, das beide Formen sich von allem Schlacken- und Frischeisenansatz sädberten, außerordentlich hell glingen, und augenscheinlich eine viel stärkere Hitze im untern Gestellraum sich werbreitete. Der Ofen war bereits im Gaargange, denn der

a . S ui no. C

<sup>\*)</sup> Die rechte und linke Form beim Hohenoten bezeichnet man bier nach ihrer Lage zu dem Lauf des Eisens aus dem Heerde, und zwar nach Analogie des rechten und linken Ufers bei den Flüssen.

Spiegeleisen mit graven Saum. Die Schlake blied in Laufe des Tages dieselbe wie früher, nämlich von chargelblich grüner Farbe, die beim Wasseraufguls zu in er weisen bimmsteinartigen Masse aufblähete. Das bends um 5 Uhr abgestochene Eisen hatte schon seine piegeliche Textur verloren, und ein graves körniges Getüge angenommen. Zur Zeit des Anblasens mit heilsem Winde stand der Satz auf 7 Ctr. für die Gicht, die stets 32 Cubikfuls Kohlen enthielt) und da die Zunamme des Gaarganges auch augenscheinlich einen stärkern Satz verlangte, so brachte man diesen auf 8 Ctr.

Man hatte zwar mit 760 Cubik-Fus Wind bei eiger Pressung von 19 Linien Ouecksilberhöhe mit heißem Wind angefangen, allein bald stieg die Bressung durch die zunehmende Brwärmung der Heis- und Windleitungsröhren, obgleich das Gebläse nur 665 Cabikfuls Wind in der Minute lieferte, und da es hicht rathsam schien, vorerst diese höhere Pressung, welche nothwendig durch den Widerstand der erhitzten Lust entstanden seyn mulste, durch vermehrtes Außehlegewessen zu vergrößern, um wieder die 760 Cubikfuls Winderse erhalten, so stresgie man das Gebläse weiter wichte an, und behielt das geringere Windquantum bei. Abends B Uhr war der Wind bei der rechten Form bis auf 1860 und bei der linken bis auf 1550 erhitzt.

Das Gebläse lieferte bei derselben Wasser Gonsumtion, wo es beim kalten Betsiebe 8 Umgänge oden 760 Cubikfuß Wind pro Minute gab, jetzt nur 7 Umgänge oder 665 Cubikfuß; der Windmesser am Gebläse zeigte 25 Linien und bei beiden Formen 21 Linien. Diese Differenz in der Quecksilberhöhe an den beiden bezeichneten Stellen ist in der ganzen Betriebszeit bald mehr bald weniger geblieben, und da man nirgends eine Undichtigkeit an den Röhren, weder im Apparat noch bei

der Leitung hat bemerken können, so scheint einzig der geringe Wind Verlust, welchen die mehrerwähnte Steufbüche verursacht, der Grund davon zu seyn \*). Abselhatte sich die 40 Fusa lange Leitung vom Wärmele auf der Gicht bis zur Stopfbüchse um ½ Zoll gedehrt. Der gaere Gang nahm am folgenden Tage noch meh zu, daher man mit dem Satz bis 9½ Ctr. für die Gichteg. Das abgestochene Eisen hatte sich noch mehrer verändert, war ganz dunkelgrau, ohne lichte Stellen geworden, und zeigte beim Zerschlagen eine sehr gaar porös, die Formen hell, die Gichtslamme noch ziene

Upmittelhar vor diesem Versuch war die Temperatur der Lust in der Gebläsestube + 8° an der rechten Form 212° und an der linken 184°. Der Windmesser seigte am Gebläse 30 Linien nnd an den beiden Formen 23½ Einien Quechsiberhöhe. Bei 2 Zoll Düsenweite gab das Gebläse 807½ Cubikfus Wind pro Minute, und gebrauchte sum Betriebe 1,85 Cubikfus Wasser in der Sekunde.

<sup>)</sup> Um sich von der Wahrheit dieser Vermuthung zu di gen, liefs man später einmal bei einem guten Gang Ofens, gleicht mich dein Gielsen, den kalten Wind 10 H -i-ten lang, nich Schliefen und Ooffwei der beweffenen Va a wicht durch den Apparat auf der Gicht, sondern durch Largere für den Berieb mit kaber Leuft bestimmte Rob leitung nach den Formen streichen. Der Windmesser hierbei am Geblase 232 Linien, und bei jeder Form gleich 251 Linien Quecksilberhobe. Die Temperatur in Bebläsestube war' + 80, an der rechten Form + 400 -7- an der linken + 60% Hierbei konnte der Windverlagen der Stopfungshüchse keinen Einflus haben, allein die detth die heisen Röhren bewirkte bobere Temperatur der Lift verursachte hier eine größere Pressung an den Formen. höhere Temperatur an der linken Form entstand durch 26 Fuß längeren VVeg, welche die katte Luft in der ee fen Röbre von einer Form zur anderen machen musste auf den Gang des Ofens hatte diese kurse Veränderung be Einflide.

ediliant, oliwahi etwas dinkler vida Earha. Der Gage les: Gebläses blieb derselbe, und die Temperatur den Sebläselust war an der rechten Form 170° und an det inken 1429. In 24 Stunden waren 23 Gichten pridigt. Bisher hatte man am Wärmelen auf der Gicht, die bon genförmigen Verbindungs-Röhren an beiden Seiten frei neilassen, ohne sie gegen die änkere Luft, zu ächützen um zu sehen, wie sich der Kitt beym Feuern! verheiter und um nöthigenfalls denselben: ergilazen za köhnen. Da sich aber bie jetzt durchaus inichts Nachtheilinge dabei seigie und sich?derselbe im allen Theilen fat und dicht eshalten diatte ing two von wahrtscheinlich das gute und langsame Austrocknen: Veranlassungeist, -- so wutden sin 11ten Bestember die beiden Wände, welcherheit Quant Taf. VI. dargestellt sinds aufgeführt. Dies was Nachmittags beendigt und nun erhähete sich die Tome peratur des Windes so sehr, dels sie Abends 220% ab der rechten, und 1859 an der lieken Borsa zeigte. " Am Warmofen schinols, sim in das Ausgengsvohr gehölfener Zierladenth, daher men thier die: Demperatur des Wieder zui 296° annahm. Es gingen, also auf idem Wage bis zur rechten Roim 768 Wärmet verlores, obgleich die Winds beitungeröhren mit ninem schlechtwärmelbitenden Metenial, dem Bimmsteinconglomerat, gut bimmantelt weren. und dieser Mantel änstedlich kenim fühlber warm war. weehalb manusitht vermuthen bounts, indals dataelbe .. aq viele Warme ehtweichen liefs ... Die Temperatur der Luft in der Gebläsestube war 4917°.

Bei dem noch immer fortdauernden gearen Gange, wurde der Satz bis auf 10½ für. für die Gicht erhäht. Die sehr lebhafte und starke Gichtsamme hatte die Röhreti im Apparat mehr wie kirschroth erhitzt, und weil man bei einer noch größern Erhitzung Gefahr für selbige befürchtete, so wurde die Oeffnung) wodurch die Flamme in den Apparat tritt, vermittelst des Schiebers

and withlehead Mit der grillserent Hite des Winite sahmicauch der Widdretand des Gehläses en bo dele dahetbe bei demesthen Wesserquantum aur 64 Wechadt in der Minute machte, welches 6174 Cubiktuls Wind in deri Maute gab, bei einer Pressung von 23% Linien in ler Gebläsettube, and 20. Linien saunden beiden Ten mealid Die: Ausdehrung: der affliedleitung i durch die Wirene, betrug betat bei der Glopfbilchier & Zoll. 112 11 non Boi dema fortdaverndeh : Géarginge : hátte: man den Supilindell and mach: biscauf 11 Care für bie Gicht: inhal Lety Deser Shiz etrat den A3ten bSephenheer eVicemitte por adie Form, arobei die aSchöpfprohenieih adeinkielgmitte Eisem veigte, t dessen a Mitte éine médifier. Kern durching Han esting debles whitedomd Salz hidness All Jr. Cit. Alie die Cichts Weil mass dim weilses istahlarises Eisen zu et zougen wünschte joninde der geninge Vorreth gen Spathe eisenstein keine langer Versuche mehr zestattetel value mA Mittags zeigte midzietwasuSteiniivbn.iden: Formen, Mer ofedoch underhalten eine Meine de Schale und de Schale Schlacke selbatt way war hochdporoserand lithaning. beham aber vor dem Wasserhegule lauf: der Oberfläche einen leberfatbigen Ueberahg. Darmith wellen diebens Umstähden einen Rohgang befürehtete notimerminderte men den Setzibis auf 40 hgCtt: :tiiroldien Gichtum Die .: Mittege abrestechene recht dissign und bittige Bisen, warf wiele Panken, hatte nachalem Erkalfen eine nicht mehr conchre souldern ebene Oberffliche mit Glübspanschuppen augenstimen, und schien ein hochgeblesesen Eisen zu seyn. Anl Auga Bruch a zeigen meint adasselben moch abalbagraut, halb wielferstrahlig andobie . Mervortreten von Spiegelfläthen. Der Gichtengung von 23 in 24 Stunden blieb noch der-Bisher war det Gang des Gebläses derselbe geblieben, wobei der Wind eine Hitze von 212° his 220° zeigte. Am 14. Sept. zu Anfang der 12ten Blasewoche hatte aber die Gichtslamme bei 6½ Gebläse Wechsel au

Lebhaftigkeit und Intensität abgenommen, auch diei Formen einen kleinen Ansatz bekommen, was auf mindene Hitze frindeutete; man; suchte daher dieses durch stärt keren Gebläsewachsel zu verbessern, und stellte dassellte auf 7½ Umgänge oder 712½ Gubikfuls in der Minuta, wobei der Windmesser am Gebläse: 24 Linien und au den beiden Formen 23 Linien zeigte. Die Wasser-Gosseuntion für das Gebläserad betrug bei diesem vermehreten Windquantum in der Secunde 1,46 Cubikfuls. Die Temperatur des Windes an der rechten Form war 2002, und an den linken 170°. Den vorgeschohenen Schieber am Flammenloch zog man wieder zurück, so daß dasselbe seine ursprüngliche Breite von 2 Fuls wieder erhielt.

Der Vorrath von Spatheisenstein war jetzt aufgeandbeitet, und den 14ten September Mittags um 11 Uhr wurde die letzte Gicht davon gesetzt; man fuhr daher, sogleich mit der gewöhnlichen Eisenbeschickung fort, welche aus folgenden Serten, bestand:

40 Scheffel Risenstein von der Grube Louise, der 40 Berteit Wilhelm, 20 Kaltenborn, aus 2

Kalkguschlag.

18

Da man in den vorhergehenden Tagen ber kniwendeby des heilsen Windes den Satz beim Spatheisenstellig
schmelzen von 7% Ott. bis ouf 10% Ctr. für die Grent
erhöhen konnte, wed dabet immer noch kein stahlandges weilses, sondern mehr ein graues Eisen erhielt, sie
glaubte man auch, daß sich der Satz bei der Einenbeschickung erhöhen lasse. Davon ausgehend trug nicht
kein Bedenken, sogleich den ersten Satz der Eisenstpinsbeschickung auf 13 Ctr. für die Gicht zu, bestimmen 
und dann mit 14 Ctr. fortzufahren bei immer gleich bleich
bender Kohlengicht von 32 Cubikfuß.

Line of the distance

Der Gang des Ofens am Tage und des Abends war, ungesichtet dann und wann etwas aufgeföster teigiger Stein vor die Form kam, doch noch gaar. Das des Abends abgestochene Rohstehleisen zeigte auf dem Bruch weise Stellen, war aber größtentheils noch körnig und gratu. Abends setzte sich die Gicht zwar etwas, welches sich jedoch bei den Formen nicht bemerken liefs; die Behlacke war von gleichbleibender guten Beschaffenheit.

Am 15ten September Mittags 12 Uhr kamen die Tages vorher Mittags 1 Uhr aufgegebenen Eisensteinsätze in den Schmelzpunkt und gaben sich durch scharfen Gang und Rücken der Gichten zu erkennen. Die Formen erhielten sich zwar noch hell und ziemlich rein, die Gichtslamme hatte aber an Krast abgenommen, mithin auch die Hitze der Lust, deren Temperatur Mittags 12 Uhr an der rechten Form 185°, und an der linken 158°, wart Im Rohr dicht vor dem Apperat auf der Gicht wollte Zink nicht mehr schmelzen, Bley kam je doch noch in Flus, welches einer Temperatur von 257° entspricht. Das Gebläse gab 712½ Cubiksus in der Minute, die Wesser-Consumtion war 1,46 Cubiksus in der Secunde, und das Windmesser zeigte am Gebläse 25½ Linien und bei den Formen 23½ Linien.

Mit Eintritt der aufgagebenen 19ten Gicht stellte sich auch die Eisenschlacke ein, wiewohl noch untein, gelblich und dunkelgrau tiegist. Das um 1 Uhr Mittags abgestochene Rohstableisen wer das letzte aus Spatheimestein. Es war bei einem Satz von 10½ Ctr. erzeugt, hatte einen weißen Bruch mit grauen Punkten auf der untern Fläcke, dem feinstahligen sich nähernd.

Bei dem Betriebe mit, heilsem Winde sind überhaupt 489 Ctr. 78 Pfund Rohstahleisen erzeugt, und dazu 1717 Beschickung aus † Eisenstein von der Louise und 4 Spatheisenstein bestehend, und 544 Tonnen Holz-

Konlen in 121 Gichten verbraucht. Es kommen also durchschnittlich auf 100 Pfund Produkt:

2,27 Cubikfuls Eisenstein, und

7,18 Holzkohlen.

Da man nun beim kalten Wind zu 100 Pfund Rohi-

2,41 Cubikfuls Eisenstein und

10,13 Holzkohlen gebraucht hatte,

29 Procent Holzkohlen und 6 Procent

Eisengtein weniger Verbraucht."

Von dem bei heißem Wind erzeugten Rohstahleisen würden gleich Proben an ein benachbartes Rohstahleisen geschickt. Dieses war sehr damit zufrieden, fand sowohl das Rohstableisen als auch den daraus erzeugten Rohstahl sehr gut, und nahm, was wohl der beste Beweis für die Güte desselben ist, das ganze bei heißem Wind erzeugte Rohstahleisen eben so gern, wie das bei kaltem Wind erblasene Spiegeleisen.

Nach den auf einem andern Rohstahlfeuer gemachteh Versuchen, soll dieses Rohstahleisen etwas langere Zeit zum Frischen erfordert, und daher etwas mehr Kohlen gebräucht haben, dagegen hat es 5 Procent mehr Rohstahl geliefert, der eine sehr gute Beschaffenheit gezeigt hat.

Aus allem diesem mögte nun wohl das Resultat zu ziehen seyn, dass das Verschmelzen der Spatheisensteine bei heißem Wind mit vielem Vortheil geschehen kenn, dass das erzeugte Produkt sich für die Rohstahlfabrikation sehr gut eignet, und dass sich daraus ein Stahl von gleicher Güte wie aus dem bei kaltem Wind erblasenen Rohstahleisen erzeugen läst. Betriebsverhältnisse gestatteten nicht, den Versuch hier so länge fortzusetzen, bis man ein Spiegeleisen erhielt, und man muste sich in der Stägigen Betriebsdauer damit begnügen, ein graues und weilsetrahliges Produkt zu erhelten, des sich dem Rohstahleisen mit Spiegelflächen nahert. Indels macht ein am 13ten September bei einem Satz von 10 Ctr. erfolgter Abstich, von dem das Eisen. im Kenn des Bruchs, große Anlege zum Spiegel zeigte, und oben und unten von starkem grauen Saum scharf begrenzt war, es sehr wahrscheinlich, dass bei diesem oder einem wenig erhöheten Satz bei längerer Dauer ein wirkliches weißes Spiegeleisen erzeugt worden wäre. Es ward vorhin bemerkt, dass die Mittags in das Gestell getretenen Eisensteinssätze einen scharfen Gang des Hohenofens bewirkt hatten. Dieser Zustand wurde Nachmittags schlimmer und artete in einen bedeutenden Robgang aus. Die Gichten sprangen oder sanken anhallend 1 bis 2 Fus plötzlich ein, die Gichtstamme nahm eine fahlrothe Farbe an, wurde matter, und vor den Formen, die anfänglich und bis Mitternacht noch siemlich rein und hell blieben, erschien halbgeschmolzener Eisenstein. Unter dem Tümpel und aus der Gieht stieg ein grauer Rauch auf, im Gestell war es sehr unruhig, und der einströmende Wind verursachte, indem er die rohe Schlacke durchstrich, ein sterkes Brausen. und Tone gleich dem Knalle einer Peitsche. Den Sats stellte men sogleich auf 12 Ctr. für die Gicht zurück und ermäßigte denselben später sogar bis auf 10 Ctr. Die Schlacke wurde dunkelgrun, und zuletet schwarz, das abgelassene Eisen floss noch ziemlich rasch , war aber durchaus weils.

Der Robgang hielt bis am folgenden Tage Vormittags 9 Uhr an, und hatte in der Nacht von 2 bis 5 Uhr seine größte Stärke erreicht, zu welcher Zeit selbst die Formen nicht mehr leuchten wollten. Obgleich Vormittags die leichtern Gichten von 12 und 10 Ctr. in den Schmelzpunct kamen, so war bei den helle gehenden Formen dech noch abwechselnd roher Stein warzunehmen, allein das abgelassene Eisen flos besser, konnte jedoch zur Gießerei noch nicht gebraucht werden. Die dunkelgrüne Schlacke wurde heller, war besser verglasst, und spielte ins dunkelgraue. Gegen Mittag wurde der Gang gaarer, und die Gichten setzten sich nur noch zuweilen 1 Rus tief. Um die Gichtflamme zu verstärken und die Temperatur des Windes zu erhöhen, wurde das Gebläse auf 8 Wechsel oder 760 Cubikfuls Wind in der Minute gebracht. Die dadurch lebhafter gewordene Gichtslamme bewirkte, dass die Gebläselust wieder eine Temperatur von 210° erhielt. Dieser heiße Wind äufserte eine so durchgreifende Wirkung, dass schon Nachmittags um 4 Uhr das Eisen aus den Hohenofen zur Gießerei benutzt werden konnte. Die abgegossene Potterie war schön von Ansehen, scharf ohne Schweißnäthe und in den dünnsten Stellen grau.

Den Satz erhöhete man daher wieder bis auf 11 Ctr. für die Gicht. Der gute und gaare Gang des Ofens dauerte auch des andern Tags den 17ten September noch fort, so daß man den Satz wieder auf 11½ Ctr. für die Gicht erhöhen konnte. Die Schlacke war rein verglast, hellgrau von Farbe, mit Wasser begossen zum Theil ganz blaulich weiß und porös. Das Eisen war gut und konnte Mittags und Abends vergossen werden. Der Ofen war also wieder in einen recht guten Gang gekommen.

Das Gebläse lieferte 760 Cubikfuss Wind in der Minute, und gebrauchte 1,49 Cubikfuss Wasser in der Sekunde. Bei 1,8 Zoll Düsenweite zeigte der Windmesser am Gebläse 28½ Linien, und an den beiden Formen 25 Linien Quecksilberhöhe. Die Temperatur des Windes an der rechten Form war 210° und an der linken Form 178°.

Das aus den bohlen Formen abfliefsende Wasser wurde auch mit dem Thermometer untersucht, und zeigte das von der rechten Form + 17½°, und von der Karsten Archiv VIII. B. H. 2,

linken, Form + 18°. Das Wasser im Schützkasten vor dem Einströmen in die Formen hatte eine Temperatur von + 10½°. Bei späteren Versuchen war die Temperatur des Wassers im Fluthkasten + 6°, und beim Ausfluß aus den Formen nur 7 bis 8°.

An Gichten erfolgten 23 bis 24 in 24 Stunden, und zogen regelmäßig. Bei diesem guten Gange des Ofens bemerkte man bald, daß an Kalkzuschlag abgebrochen werden konnte, und daß man anstatt 17 Scheffel mit 14 Scheffeln für den Möller ausreichen werde. Mit diesem geringern Quantum Kalkstein ist man auch in der Folge ausgekommen, so daß man eine Ersparung von 3 Scheffeln Kalkstein für den Möller den Wirkungen des heißen Windes zuschreiben kann.

Der große Einflus, welchen der heilse Wind auf den eben beschriebenen übersetzten Gang des Hohenofens hatte, darf hier nicht nicht unbeachtet bleiben Bei einem solchen starken Rohgang, wie hier statt fand, würde beim Blasen mit kalter Luft der Heerd durchaus versetzt und der Ofen zum Erliegen gekommen seyn. Beim heißen Wind ist dies Uebel weit weniger gefährlich und schneller vorübergehend, lässt auch keine so nachtheilige Folgen zurück. Denn am 16ten September Morgens von 2 bis 5 Uhr war der Rohgang so stark, es trat so viel roher Stein in den Heerd und verdun-Kelte die Formen so sehr, dass man ein Ersticken des Ofens immer befürchtete. Allein anstatt man beim kalten Wind das Windquantum in solchem Falle zu vermindern sucht, verstärkte man jetzt das Gebläse, un durch die vermehrte Gebläseluft eine stärkere Gichtflamme, mithin heißern Wind und folglich auch gröſsern Wirksamkeit desselben hervorzubringen. durch kam der rohe Stein im Gestell nach und nach zum Schmelzen, und nach 12 Stunden, also Nachmittags um 4 Uhr, war das Uebel so ganz gehoben, dass man

tmit dem Eisen, welches nun erfolgte, die feinsten Sächen gießen konnte. Wenn auch die Temperatur der erhitzten Gebläseluft von + 190°, wie sie im Augenblick des stärksten Rohgangs hier war, im Verhältniß zu der großen zum Schmelzen des Eisens erforderlichen Hitze im Heerde des Hohenofens, nur als unbedeutend anzusehen seyn mögte; so muß doch die Erhöhung der Temperatur von + 18°, — wie zu jener Zeit die Lufttemperatur war — bis zu + 190° bedeutend genug seyn, um solche außerordentliche Wirkungen hervor zu bringen.

Eine andere Erscheinung beim Betriebe mit heissem Winde ist hier auch beobachtet worden, die ebenfalls bemerkt zu werden verdient. Es zeigten sich nämlich in der vorigen Campagne bei kaltem Wind, nach Beendigung eines Spatheisensteinschmelzens, noch mehrere Tage nachher, theils an der Schlacke, theils bei dem Eisen selbst, Spuren der früheren Beschickung.

Gegenwärtig bei dem heißen Wind hat man einige Gichten später, als die Eisenbeschickung im Gange war, keine Spur mehr von dem entdecken können, was dem Spatheisenstein angehörte.

Der gute geare Gang des Hohenosens war nicht von langer Dauer, sondern veränderte sich oft. Das Rücken oder Springen der Gichten wiederholte sich öster, worauf ein scharser und zuweilen auch ein Rohgang folgte. Es war diese Erscheinung um so auffallender, weil in den 7 Wochen beim Verschmelzen des Spatheisensteins, sowohl bei kaltem als heilsem Wind, der Osen sehr gleichförmig gegangen, und das Rücken der Gichten gar nicht vorgekommen war. Man machte daher mehrere Versuche, um die Ursache dieser Erscheinung zu finden. Zuerst verminderte man das Windquantum auf 6½ Wechsel oder 641 Cubikfus, wobei die

Pressung am 'Gébläse 22 Linien und an 'den Formen 19 Linien wurde.

Allein hierdurch verminderte sich auch die Gichtflamme und die Temperatur der Gebläseluft, welche bei der rechten Form auf + 1759 und bei der linken auf 4- 147° fiel. Eine Folge war Rücken der Gichten und Rohgang, den man durch verminderte Eisensteinssätze zu beseitigen suchte. Hierauf vermehrte man das Windquantum wieder bis auf 8 Wechsel oder 760 Cubikfuls in der Minute, und legte weitere Düsen von 2 Zoll Durchmesser oder 3,14 Quadrat Zoll Querschnitt ein; den zu weit gewordenen Formen gab man durch Einsetzen der vorhin beschriebenen kleinem Futter dieselbe Weite von 2 Zoll Durchmesser. Zugleich liefs man aus der Beschickung 20 Procent kleinen Eisenstein weg, und nahm dafür groben Eisenstein, indem man glaubte, daß derselbe, seines mit sich führenden Lettens wegen, sich zusammen balle und das Rücken der Gichten bewirte. Als dieses noch keine Aenderung hervorbrachte, liefs man den Kaltenborner Eisenstein, welcher ebenfalls eine steife und zähe Schlake bewirkt, ganz weg, und nahm folgende Beschickung:

40 Scheffel groben Eisenstein von der Louise

10 — kleinen — daher

40 - groben Eisenstein von Friedrich Wilhelm

10 - kleinen - daher

14 — Kalkzuschlag, den man aber bald auf 12 Scheffel für den Möller vermindern konnte. Diese reiche und leichtflüsige Beschickung brachte zwar einen sehr guten Geng im Hohenofen hervor, allein das Rücken der Gichten wurde dadurch doch nicht ganz beseitigt.

Endlich wurde eine andere Abtheilung im Kohlenschoppen angegriffen, worin die Kohlen von einer guten und ziemlich gleichen Beschaffenheit waren. Hierbei verlor sich das Rücken der Gichten, und man entdeckte

man auch die Ursachen der frühern Unregelmälsigkeiten Em Gange des Ofens. 'Es scheint nämlich, dass die Kohles bei heilsem Wind ihre ganze Kraft hergeben, und ders der Schmelzpunkt viel tiefer, wie bei kaltem Wind. liegt. Wenn nun Gichten mit Kohlen von minderer Gitte kommen, aber derselbe Steinsatz wie bei guten Kohlen vorhanden ist, so kann der ganze Stein nicht verarbeitet werden, sondern muß wegen des sehr tief liegenden Schmelzpunktes gleich roh in den Heerd treten. Es entsteht also gleich ein Rücken der Gichten und Rohgang. Der Ofen ist daher bei heißem Wind gegen eine sehr geringe: Veränderung in der Qualität der Kohlen, oder was desselhe ist, in der Erhöhung des Satzes, viel empfindlicher, wie bei kaltem Wind, und der Zusatz von & Cir. für die Gicht wirkt bei diesem viel mehr, als bei jenem TR Ctr. Es ist also bei dem Hohenofenbetrieb mit heißem Wind von großer Wichtigkeit, Kohlen von gleicher Beschaffenheit zu haben. Benn pur in dem einzigen Umstande, dass man diese hier eine Zeitlang nicht hatte, lag die Ursache des abwechselnden Ganges des Ofens. Es wird daher eine große Aufmerksamkeit darauf verwendet, den Satz in ein richtiges Verhältniss mit der Güte der Kohlen zu bringen, welches aber um so schwieriger ist, je öfter die Beschaffenheit derselben sich verändert. Es ist merkwürdig, welche große Veränderung ein kleiner Zusatz schon bewirkt, denn man braucht hier oft den Satz nur jede zweite, zuweilen auch erst jede dritte Gicht mit # Ctr. zu vermehren, was für die Giebt To oder respective 1/2 Ctr. ausmacht. Für die Gielserei muls daher der Ofen stets in einem gaaren Gange erhalten werden, um immer das Eisen von gleicher Beschaffenheit zu erzielen, und hier hat die Erfahrung ergeben, daß, wenn das Eisen einmal oder zweymal gefüttert werden muss, der Satz nicht geändert werden darf, dals

aber, wenn diese Operationen anhaltend 3 bis 4 ml zu wiederholen nöthig ist, man den Satz ein wenig westärken kann. Bemerkenswerth ist hierbei, das, obgleich des tiefen Schmelzpunctes wegen, scharfe Gichten leicht eintreten, doch erst mehrere hintereinander folgen müssen, ehe das Eisen zur Gießerei unbrauchbar wird, welches bei kaltem Wind schon nach einigen schaffen Gichten der Fall ist.

Durch aufmerkeame Benutzung aller dieser Erbrungen ist es nun gelungen, den hiesigen Hohenofen mit den letzten drei Monaten bei heisem Wind in einem gaaren und gleichförmigen Gange zu erhalten. Was auch dann und wann einige scharfe Gichten sich meten, so war dies doch sehr vorübergehend, und wenigem Einfluse, und selten fiel ein Guss vor, der st die Förmerei nicht gebraucht werden konnte.

Der: Satz wechselte zwischen 112 und 115 Cir. in die Gichte. An Gichten erfolgen in 24 Stunden 24 bis 25, und die wöchentliche Produktion betrng 700 bis 710 Ctr. Das Geblisse lieferte bei 85 Wechseln 8075 Cubikfus Wind in der Minute, und gebrauchte 1,85 Cubikfus Wasser in der Sekunde. Bei 2 Zoll Düsenweit war die Pressung am Gebläse 295 Linie und an den Kormen 23 Linien Quecksilberhöhe.

Die Temperatur der Gebläseluft wechselte bein gaaren Gange und bei trockenen Erzen zwischen 1900 und 2000 an der rechten Form, an der linken bliebse immer 25 bis 300 weniger. Hierbei mußten abst die Wärmröhren im Apparat auf der Gicht alle Tage tweinal vom Gichtsand gereinigt werden. Dieses geschilt jedennal während des Gießens, wo das Gebläse sill gestellt wurde, vermittelst Kratzeisen, die nach der Form ausgeschnitten waren. Der auf den Boden des Olens herabfallende Gichtsand, wurde durch die daselbst befindliche Oeffnung herausgezogen.

Bei nassen Erzen wurde durch die sich in der Gicht entwickelnden Wasserdämpfe die Gichtflamme schwächer und die Temperatur der Gebläseluft nahm so ab, dass sie oft nur an der rechten Form 165° und an der linken 145° war.

Anfangs konnte man sich nicht denken, dass der Feuchtigkeits-Gehalt in den Erzen der nach einem Versuch 91 Procent beträgt, eine solche Abnahme der, Temperatur bewirke, und glaubte dass die Erwärmungs-Röhren durch die Flamme von einer Glühspanrinde, überzogen wären, und diese der Erwärmung der durch die Röhren strömenden Luft hinderlich sei, welches man auf andern Werken wollte bemerkt haben. Allein dies scheint nicht der Fall gewesen zu sayn, den bei Verminderung der Nässe in den Erzen stieg auch die Temperatur und erreichte wieder die vorige Höhe von 212 Grad. Spätere Erfahrungen haben auch ergeben, dass / eine Oxylation an den Wärmröhren noch nicht muß statt gefunden haben, denn bis jetzt hat diese nach 16 wöchigem Gebrauch keinen Einflus auf die Erhitzung der Gebläseluft gehabt. Die Temperatur der Röhren fiel bei nassen Erzen und Rohgang, und stieg eben so hoch wieder bei trockenen Erzen und anhaltendem Gaargang.

Die bei Regenwetter durch Nässe der Erze entstandene Verminderung der Temperatur der Gebläseluft hatte auf den Gang des Ofens keinen Einfluß. Auch war es nicht nöthig, deshalb vom Satz abzuhrechen, weil dieser, wegen der darin befindlichen 9½ Procent Feuchtigkeit die beim Aufgeben mitgewogen wurde, schon von selbst weniger trockenes Erz enthielt. Aber auf die Quantität der wöch ntlichen Produktion und auf den Kohlenverbrauch wirkte sie nachtheilig. Bei einer durch zufällige Umstände verursachten Verminderung der Temperatur der Gebläseluft, würde es für den Betrieb oft sehr vortheilhaft seys, wenn man durch eine von der Gicht-

flamme unabhängigen Heitzung des Wärmofens, die Temperatur der Gebläselust vermehren könnte. Zum Versuch wurden hier einmal, als bei einigen scharfen Gichten die Gichtsiamme etwas abzunehmen ansing, einige grobe Steinkohlenstücke auf die Sohle des Wärmofens in die Nähe des Flammeolochs geworfen, welche auch sogleich in Flamme aufgingen. Nach Verlauf von 15 Minuten stieg die Temperatur der Gebläseluft von 194° auf 200°. Da die Steinkohlen jedoch nicht auf einem Rost lagen, so konnte man sich von der Wirksamkeit derselben nicht mehr versprechen, und unterliefs um so mehr das anhaltende Feuern, als sich bald wieder ein gaarer' Gang beim Ofen einstellte, und dadurch die Gichtstamme an Hitze wieder zunahm. Es mögte daber wohl zweckmäßig sein, besondere Heitz-Vorrichtungen an den Wärmofen anzubringen, die sich leicht einrichten lässen, und welche bei manchen Vorfällen recht vortheilhaft benutzt werden würden.

Es ist noch bemerkenswerth, dass die Differenz in der Temperatur der Luft, an der Form und im Apparat, nach einer längeren Betriebszeit nicht mehr so wie im Anfang war. Wenn anfänglich das Thermometer an der rechten Form 200° zeigte, so schmolz Zink am Apparat augenblicklich, welches man zu 296 Grad annahm. Später wollte bei jener Temperatur von 200 Grad, das Zink am Apparat nicht mehr schmelzen, und nur Blei, dessen Schmelzpunkt zu 257° angenommen ist, kam in Flufs. Die Temperatur kann nun wohl die 257° übersteigen, sie erreicht aber doch nicht 296°. Wahrscheinlich absorbiren die näheren Umgebungen der Röhrenleitung nicht mehr so viele Wärme, daher auch der Wärmeverlust an der Form nicht so groß sein kann. Es ist wohl die Vermuthung geäußert, daß die Luft durch Verdichtung an Wärme zonehme, und man die Erhitzung derselben nicht allein der Gichtslamme zuschrei-

ben dürse. Zur Erforschung dieser Wärme Zunahme wurden hier auch Beobachtungen angestellt, und man fand, dass wenn die Temperatur der Lust in der Gebläsestube + 8° war, die verdichtete Lust im Wiederohr, dicht am Gebläse, bei welcher der Windmesser 30 Linien Quecksilberhöhe zeigte, eine Temperatur von + 12° hatte. Oft wiederholte Messungen gaben diese Zunahme immer nur auf + 4° an. Es ist also dieser Umstand für die Erhitzung der Lust von keiner großen Bedeutzing.

Unter den vorhin angegebenen Versuchen dem Hehenofen einen gleichförmigen Gang zu verschaffen, wurde auch bemerkt, dass man den Kaltenborner Eisensteld aus der Beschickung weggelassen habe. Dieser ist strengflüssig, giebt aber ein sehr dunnflüssiges und für die Gielserei sehr gut geeignetes Eisen, was von dens Horhauser Eisenstein bei kaltem Wind nie gabz brauchbar erfolgt. Bei heißsem Wind erhält aber das Eisen aus dem reinen Horhauser Eisentein dieselbe Flüssigkeit, die früher durch den Zusatz des Kaltenborner Eisensteins bewirkt wurde. Diese Flüssigkeit behält das Eisen auch dann noch, wenn der größere Theil der Beschickung aus Louiser Eisenstein besteht, der wegen des mitesich führenden vielen Mangans bei kaltem Wind ein dickflüssiges Eisen giebt, was in den Formen upruhig ist, kocht und sich nicht scharf ausgiefst. Alle diese nachtheiligen Eigenschaften verloren sich bei Anwendung des heißen Windes, und es gewinnt der hiesige Hohenofenbetrieb sehr, wenn man den strengflüssigen Eisenstein von Kaltenborn ganz entfernen, und den leichtflüssigen und rerchhaltigern von Horhausen allein verschmelzen und für die Giesserei vortheilhast anwenden kann. In den letzten drei Monaten ist dies geschehen, der Gang des Ofens war dabei gaar und regelmäßeig, und das Eisen zum Vergießen ganz vortrefflich. In großen Stücken ist dasselbe von dunkel grauem Korn,

in kleinen Stücken ist es grau und dicht. Es ist weichand lässt sich zu Maschinentheilen gut bearbeiten. Bei einem mittelgaaren Gange ist die Schlake rein vergleist und wielt in eine bellgrau tingirte Farbe, dabei bleiben die Formen völlig hell und ohne allen Ansatz. Die äustete Obersläche ist matt, auf dem Bruch aber von Glasglanz, und durchscheinend. Gewöhnlich bedarf dabei das Risen für die Gielserei eines ein- bis zweimaligen Fütterns. Nimmt der Gaargang aber noch mehr ga. so das das Füttern 3 bis 4 mal wiederholt werden mulageso bilden sich auf dem abgestochenen Eisen starke Parties von Graphitschuppen, die Schlake bleibt zugr ien Allgameinen der des mittelgaaren Ganges gleich. wird aber abwachselnd heller und endlich ganz weifs mi Bimsteinartig. Dabei nasen die Formen sehr stark, hen dunkel und eind ohne Haken nicht rein zu erhalten, die Arbeit im Gestell; ist dann mehr trocken.

Die oft erwähnte Operation des Fütterns geht beim heißen Wind viel schneller, weil das Schmelzen des durch die Form in den Heerd gebrachten Eisensteins viel rascher geschieht. Dennoch dauert dieser Prozefs gewöhnlich, mit Einschlus des Gielsens, 12 Stunde, welches also für das zweimalige Giefsen an jedem Tag einen Aufenthalt von 3 Stunden verursacht. Beim Giesen wird das Gebläse abgeschützt. Hierdurch kühlt sich die gaoze Vogrichtung so sehr ab, dass, als die Temperatur der Luft vor dem Füttern und Gielsen 1880 an der rechten, und 167° an der linken Form betreg. dieselbe gleich nach dieser Operation an beiden Formen bis auf 110° gesunken war. In der Gebläsestube zeigte clas Thermometer + 15°, mithin kommen pur 95° auf die wirklich statt gehabte Erwärmung durch den Ofen pnd die Windleitung. Da die Messung augenblicklich beim Einlassen des Windes in den Ofen geschah, so konnte die Gichtslamme noch nicht wirken, und es fällt

Vorrichtung, Nach ungefähr 2 Stunden hat die GebläseInst die vorige Hitze wieder erlangt. Bemerkenswerth
ist hierhei der Einstus der abwechselnden Temperatur
der Gebläselust auf die Röhrenleitung. Diese hatte sich
som Wärmosen auf der Gicht bis zur Stopsbüchse, auf
eine Länge von etwa 40 Fuss, genau 15 Zoll ausgedehnte
Plach 1 stündigem Stillstand des Gebläses betrug die
Ausdehung nur noch 15 Zoll, die hatte sich also 15

durch des Füttern, und Gielsen entstehen, weren doch der Durchschnitte. Resultete in den letzten 13 Wochen, bei dem gaaren hud regelinäsigen Gange des Hohen.

verens recht günstig. Es belrug nämlich der Matenial.

Verbrauch zu 100 Pfund Eisen:

2,63 Capikiuls Lisenstein

volum 0,31 pr - \ Kalkstein, box of thriway

. Holzkoblen,

oder den Cuhikfuls Kohlen au. 15. Pfund, 105,75 Pfund. In 24. Stunden waren 245 Gichten erfolgt, und das Durchschnitts-Ausbringen betrug auf die Woche 695 Ctr. Vergleicht mas diese Resultate mit den vorhin angegebenen bei kaltem Wind im Jahr 1833 erhaltenen Durchschnitts-Regultaten:

Hohrkohlen von 163 Procent, bei dem Eisenstein von 53 Procent und bei dem Kalkstein von 34 Procent bei der Production aber eine Zunahme von 64 Procent.

Das bei heißem Wind erzeugte Eisen füllt alle Formen sehr rein und vollständig aus, und ist grau. Alle davon gegossenen Töpte und Wasserröhren sind vollkommen dicht, und lassen kein Wasser durchschwitzen,

welches bei kaltem Wind oft der Fall war. Es zeigt Therhaupt mehr Festigkeit und bekommt nicht so leicht Risse, wenn der Fütterungsprocess etwas zu weit getrieben ward, oder wenn ein scharfer Gang beim Gfen statt gefunden hatte, wie das bei kaltem Wind erblasene. Es ist sehr flüssig und behält die Hitze sehr hoge. Beim Forttragen zu den Formen vermittelst Schöpfkellen, wird die Oberfläche desselben von einer sehr dünnflüssigen Schlackenrinde überzogen, die men beim Gielsen sorgfältig vermittelst eines Bisens abschitmen and zurückhalten muß, indem sie Sonst musleich mit dem Eisen in die Form fliefst, und an dem Getstick kleine Gruben verursacht, die beim Erkelten at Schlacke angefüllt sind. Auf diesen Umstand muß bin. Giefsen um so mehr genau geachtet werden, weil tie Schlacke ihrer Dünnflüssigkeit wegen der Aufmerkeenkeit leicht entgeht, und dann das Missrathen des Stücks bewirkt, wenn man keine Vorsicht enwendet. Die Schlacke, welche sich auf dem bei kaltem Wind erblasenen Eisen findet, erstefft beim Abschäumen leicht. und fliesst nicht mit in die Form. daher diese Erscheinung dem heißen Wind eigenthämlich ist.

Aber nicht allein für die Gießerei, sondern auch für den Frischprocess hat sich das bei heißem Wind erzeugte Roheisen nach den damit angestellten Versechen recht günstig gezeigt.

Men nahm zwei Sorten zu diesen Versuchen. Die eine Sorte war bei scharfem Gang des Ofens erblasen, in einer gusseisernen Rinne abgelassen, und gleich mit kaltem Wasser begossen, wodurch der Bruch heller wurde, und sich dem Weißen näherte. Die andere Sorte war bei gewöhnlichem Gaargange des Ofens erzeugt, und in einem Sandgraben in Gänze- oder Masselform abgelassen. Die Frischversuche wurden auf den benachbarten Puddlingwerken angestellt.

Die erste Softe soll sich im Puddlingosen sehr gut verhalten haben, und ganz dem hiesigen bei kaltem Wind erzeugten Roheisen gleich gewesen seyn. Nur soll das Frischen etwas mehr Ausmerksemkeit und einen sehr geühten Arbeiter erfordert haben. Das daraus erzeugte Stabeisen war von sehr guter Beschaffenheit.

Die zweite Sorte hat mehr Arbeit beim Verfrischen erfordert, soll aber auch ein sehr gutes Stabeisen geliefert haben. Der Abgang bei dieser Sorte soll der läugeren Arbeit wegen auch etwas größer gewesen seyn, doch wird auch vieles auf die Unbekanntschaft der Arbeiter mit diesem neuen Material geschoben, die vielleicht durch längere Uebung damit vertraut werden, und es dann vortheilbafter zu behandeln lernen.

Hinsichtlich des zur Erhitzung der Gebläselust angewendeten Apparats mögte es nicht undienlich seyn; noch einige Bemerkungen hinzuzusügen.

Derselbe hat sich bis jetzt, in allen Theilen noch gut erhalten und recht zweckmäßig gezeigt. Man hat daran nichts bemerkt, was eine Abänderung wünschenswerth machte. Indels scheint es zweckmälsig zu seyn, eine besondere Heizvorrichtung dabei anzubringen, um dadurch bei zu schwacher Gichtflamme die Temperatur der Gebläseluft erforderlichenfalls vermehren zu können. Die Stellung des Fuchses für die Leitung der Gichtflamme in den Wärmofen unter der Oberfläche des Gichtkranzes, hat beim Betriebe nicht den geringsten Nachtheil gezeigt. Es mus nur dahin gesehen werden. dass der Boden des Fuchses ein Ansteigen von 60 Grad erhält, damit beim Aufgeben der Eisenstein darauf nicht hängen bleibt, welches ein Rücken der Gichten verurkönnte. Dass aber diese Stellung des Flammenlochs unter dem Gichtkranz vortheilhafter, wie über demselben ist, hatte man oft Gelegenheit hier zu beobachten. Bei der Stellung desselben über dem Gichtkranz wirkt der

Zussere Windzug auf die Flamme, treibt sie zuweilen in das Flammenloch, zuweilen ganz davon weg, so dals die Hitze im Wärmofen nach dem Zuge der äußem Luft oft wechselt. Trifft es sich zufällig, dass bei einem Rohgang, wo die Gichtslamme ohnedies an Krast verliert, dieselbe auch noch derch den äußern Windzug vom Wärmofen weggetrieben wird; so entsteht auf doppelte Art eine Verminderung der Temperatur der Gebläseluft, welche natürlich auf den Gang des Ofens sehr nachtheilig wirkt. Alle diese Nachtheile werden durch die Stellung des Flammenlochs unter dem Gichtkau vermieden, indem die Flamme bei dieser Einrichtung gleichmäßig in den Wärmofen ziehen kann, und duch den Zug der äußern Luft nicht gestört oder vermindert wird. Es ist also diese dem Wasseralfinger Apparet eigenthümliche Einrichtung sehr zu empfehlen.

## II. Notizen.

1.

Ueber das Zusammenvorkommen fossiler Thierknochen mit Kunstprodukten in den Sandgruben des Kreuzbergs bei Berlin.

> Yon Herrn E. Löw.

Die von Herrn Weifs im Bd. I. S. 392 dieses Archivs niedergelegte Abhandlung: "Ueber des Vorkommen von Ueberresten des fossilen Elephanten in den Umgebungen von Berlin," hat bereits das geognostische Interesse für die Diluvialschichten gewonnen, welche auf der Südseite der Stadt Berlin einen kleinen Hügelrand bilden, dessen höhere Punkte zwischen den Dörfern Schönberg und Ricksdorf mit den Namen des Kreuzbergs, der Hasenheide und der Rollberge bezeichnet werden.

Die zufällige Entdeckung zweier parallel neben einänder liegenden Stofszähne des fossilen Elephanten beim Graben eines Brunnens am Kreuzberg, so wie ein früheter ähnlicher Fund eines Oberermknochens derseiben Thierart in einer Sandgrube zwischen der Hasenheide und den Rollbergen, gaben nicht allein Hrn. Weiss Veranlassung, in obiger Abhandlung die Vermuthung auszusprechen, dass diese Hügelkette in der Folge zu einem reichen Fundorte fossiler Elephantenknochen werden könne, sondern das häusige Zusammenvorkommen von Ueberresten dieses Thiers mit denen anderer Thiergattungen auf benachbarten Lageratätten, ließen denselben schon damals derauf hindeuten, das bei genauerer Untersuchung die gewöhnlichen Begleiter von Elephantenknochen, namentlich Ueberreste von Rhinoceros, sich auch hier würden aussinden lassen.

Diese Vermuthungen haben sich auf eine übenschende Weise bestätigt, indem innerhalb der beiden
letzten Jahre in den Sandgruben, welche am nördlichen
Abhange des Kreuzbergs betrieben werden, sich folgende
fossile Knochen gefunden haben:

- 5 Backenzähne des fossilen Elephanten,
- 2 Stofszähne desselben, ...
- 1 Calcaneus desselben,
- 1 Astragalus desselben,
- 4 Backenzähne.vom Rhineceros,
- . 4 Backenzähne des fossilen Pferdes,
- Mittelfulsknochen desselben
- 1 Mittelhandknochen desselben,
- 1 Mittelfulsknochen eines fossilen Ochsen,
- 1 Stück Hirschgeweih, und
  - Backenzahn eines kleinen Wiederkäuers von der Größe eines Schaafs.

Es sind hiernach, außer einer großen Anzahl nicht sicher bestimmbarer Knochenfragmente, unzweideutige Reste von sechs verschiedenen Thiergattungen vorgekommen, von denen theilweise die außgefundenen Spesies nicht mehr lebend vorhanden sind. Bedürste es für die

mirkliche Fossilität der übrigen Stücke, bei ihrem Zusammenvorkommen mit letztern auf derselben Lagerstätte, noch eines speciellen Beweises, so würde dieser
durch die gänzlich gleiche Beschaffenheit der aufgefundenen Stücke in Zusammenhalt, Farbe, Hängen an der
Zunge etc., so wie auch dadurch leicht zu führen sein,
des fast alle Exemplane größere oder geringere Unterschiede gegen die Skelette gegenwärtig noch axistirender Species zeigen.

Des Interesse für diese fossilen Knochenüberreste wird noch bedeutend dadurch erhöht, dass mit ihnen. auf derselben, anscheinend ganz unverletzten Legerstätte, gleichzeitig zwei Steine aufgefunden worden sind, welche die deutlichsten Spuren einer frühern Bearbeitung tragen, und deren fleiseige und anscheinend mühseme Zurichtung zu kleinen keilförmigen, schneidenden Instrumenten, auf einen ganz andern Culturzustand zurückweist als der ist, welcher seit dem Gebrauch der Metalle Platz gegriffen bat. - Beide Stücke sind genz symmetrisch; das Eine Taf. IX. Fig. 7. abgebildete Stück aus Feuerstein, das Zweite Fig. 8. aus einem gleichsbrei migen schmutzigweißen Sandstein gearheitet. bere Politur des Ersteren nach der Schneide hin, ist ed. über allen Zweisel erhaben, welchen man etwa in dessen Bearbeitung durch manschlichen Konstfiells setzen könnte, dass an eine Täuschung durch ein zusällig symmetrisch begrenztes Geschiebestück nicht zu denken ists und die ähnliche Form des Sandsteinstücks, welche einen ungefähr gleichen Gebrauch beider verräth, ist nicht geeignet, als Spiel des Zufalls verworfen zu werden. Im Gegentheil kann es als ein günstiger Umstand besonders hervorgelieben werden, dass die Ansicht der Stücke selbst, mehr noch als die nur nach Hauptumrissen entworfene Zeichnung, derartige Zweisel unmittelbar widerlegt.

Karsten Archiv. VIII. B. 2 H.

Um über des Zusammenvorkommen dieser beiden Kunstproducte mit den erwähnten fossilen Knochen ein genaueres Urtheil fällen zu können, wird es zuvor nothwendig, ihrer gemeinschaftlichen Lagerstätte eine genauere Aufmerksamkeit zu widmen.

Der bereits genannte Hügelrand zwischen den Dörfern Schönberg und Ricksdorf ist der nördliche Aball eines kleinen Plateau's, auf dessen Pläche das Dof Tempelhof liegt. In Ost und Nord wird dasselbe duch das Spreethal abgeschnitten, indem dieses von Ricksdof an eine schnelle Biegung macht, und sich sodenn n dem Busen erweitert, in welchene die Stadt Berlin liegt. Auf der Westseite verflacht sich das Plateau mehr, und schließt sich, tiber Schönberg, Willmersdorf und den Grunewald, an die vorliegende Hügelreihe des linken Hafelufers an.

Während eine mächtige Löhmschicht einen groben Theil der Plateaufläche bedeckt, ist das Liegende diem Lehms auf dem nördlichen, der Stadt Berlin zugekeinten Abfalle, durch mehrere Sandgruben aufgeschlossen, und ein schneller Schichtenwechsel entblöfst, über des sen Reihenfolge das beigefügte Profil Fig. 9. eine Uebersicht gewährt.

Die unterste Schicht wird durch ein, bis über 60 Puls Mächtigkeit bekanntes Sendlager gebildet, welches mehrere Thonmergelschichten einschließt, und durch dessen ganze Masse einzelne Geschiebe verbreit aind. \*)

<sup>&</sup>quot;) Der Sand ist meist von feinem, aber scharfeckigem Kone. Seine Farbe nähert sich, wenn schon einzelne bunte Quarkörner eingemengt sind, im Totaleindruck dem Weißen. Bine Kalkbeimengung verräth sich, außer dem schwichen Brausen mit Säuren schon dadurch, dass die durch den Sand hindurchgehenden Pflanzenwurzeln sehr häufig zur Bildung der unter dem Namen Osteocolla bekannten Kalkconcretion

Ueber dem Sande greift eine grobe Gruslage ?) Platz, welche in einer Mächtigkeit von 1 — 6 Fußs wechselt, und im Hangenden und Liegenden durch eine gelbe oder braune Eisenfärbung scharf begrenzt wird.

Veranlassung geben. Durch seine ganze Masse liegen einzelne, abgerundete Geschiebe zerstreut, unter denen die aus Granit, Gneus, Uebergangskalk und Feuerstein vorwaltend sind.

Mehrere Thommergelschichten durcheiehen mit siemlich horizontaler, oder nur schwach geneigter Lage den Sand in seiner ganzen Mächtigkeit. Obschon sie mitunter eine Stärke von über 6 Fuss erreichen, so halten sie doch im Ganzen wenig aus, und werden ost ganz wieder verdrängt. Der Thonmergel, welcher sie bildet, ist von bläulicher Farbe, welche nach dem Ausgehenden in das Leberbraune übergeht. Er ist sehr kalkreich, siemlich frei von Sand, daher, wenn auch nur kurzbrüchig, knetbar, und hängt nicht an der Zunge. In ihm liegen dieselben Geschiebe, wie in dem ihn umgebenden Sande; besonders characterisirt ist derselbe aber durch einzelne Schweselkiesknollen, welche meist in rothes Eisenoxyd umgewandelt sind, so wie durch Pflanzenreste, die zu einer Braunkohlenmasse zusammengeschrumpst, in kleinen hohlen Räumen in ihm liegen.

) Der Grus besteht aus grob zerkleinten Gebirgsstücken fast aller Formationen. Sein Bindemittel ist eine weisse Kalkmasse, die ihren Ursprung wohl unstreitig aus der Kreide genommen hat, da nicht nur außerst zahlreiche Peuersteine. sondern auch einzelne wohlerhaltene Kreidestücke in der Masse vorkommen. Von den Geschieben, welche in größern abgerundeten Stücken durch die ganze Gruslage zahlreich vertheilt sind, bestehen die meisten zwar ebenfalls aus Granit. Gneus, Uebergangskalkstein und Feuerstein, doch ireten auch gine reiche Anzahl von Sand- und Kalksteinen alterer und jungerer Flötzformation mit auf, von denen mehrere, ihren Versteinerungen nach, der Jura- und Grünsand Bildung angehören. Von den Versteinerungen, welche aus ihrer frühern Lagerstätte ausgewaschen, loose in dem Gruse liegen, sind besonders Belemniten, Echiniten u. s. w. aus der Kreideformation, und sodann Versteinerungen aus dem Uebergangshalk vorherrschend, Ausserdem kommt in der Grusmasse

Sie wird wiederum von einem grobkörnigen Sandlager ohne alle Geschiebe bedeckt, dessen scharfeckiges Korn ihn hinlänglich von dem darüber liegenden Flugsande unterscheidet, und mehr den Charakter eines Fluß-Triebsandes trägt, wenn anders die gänzliche Abwesenheit aller Versteinerungen in ihm, diesen Vergleich gestattet.\*)

Eine schwache Lage Dammerde begrenzt die ganze Bildung, indem der Lehm, welcher das Plateau bedeckt, die Höhe des Kreuzbergs nicht erreicht, sondern sich in einzelnen Partieen zu beiden Seiten desselben am Rande des Spreethals herabzieht, und wie es scheint, hier das Sandlager im Liegenden des Gruses unmittelbar bedeckt.\*\*)

nicht allein verhältnismässig die größere Anzahl der ausgeführten fossilen Knochenüberreste vor, sondern dieselbe ist es auch, in welcher die erwähnten beiden Kunstprodukte ausgefunden worden sind.

e) Dieser Sand im Hangenden des Gruses ist von grobkörngerem Korne, als der im Liegenden; auch in der Farbe unterscheiden sich beide Sandlager, indem die Farbe des letstern bich mehr in das Lichtbraune zieht. Seine Masse ist durchaus gleichförmig, ohne alle Geschiebe und Versteinerungen, und nur in seinem untersten, dem Gruse am nächsten gelegenen Theile, sind Knochenüberreste vom Mammuth vorgekommen. Derselbe ist an dem Hügelrande zwischen Schönberg und Ricksdorf nur auf der Höhe des Kreuzbergs und dessen nördlichem Abfall deutlich enwickelt, und erreicht hier eine Mächtigkeit von 12 Fufs. Von dem darunter liegenden Gruse ist er stets scharf abgeschnitten, und ihre gegenseitige Grenze durch eine starke Eisenausscheidung bezeichnet, welche häufig den obern Theil des Gruses zu einem, wenn auch nur loose zusammenhaltenden Conglomerate kittet.

b) Der Lehm auf der obern Fläche det Plateaus ist von gleichbleibender, dunkelisabellgelber Farbe. Derselbe ist eben so kalkhaltig, als sandreich, und würde hiernach passender mit dem Namen eines Mergels bezeichnet worden sein, hätte nicht sein massigea Auftreten ihn allgemein in den hiesigen Gegenden mit dem Namen eines Lehms belegt. In ihm kom-

Bei dem Mangel an deutlichen Berührungspunkten wischen dem Lehm und den Grus- und Sandschichten, welche den obern Theil des Kreuzbergs bedecken, mußes als zweiselhaft angesehen werden, was hiervon die iltere Bildung ist, indem die blosse Beobachtung, dass ler Lehm gewöhnlich die Plateausläche bedeckt und hier von keiner andern Schicht weiter überlagert ist, hierüber nicht bestimmt entscheiden kann, da in den Marken einzelne Punkte bekannt sind, wo ein ganz ähnlicher Lehm mit Sand- und Geschiebeschichten wechsellagert.

Die ganze Schichtenfolge von dem Flugsande einer unzweideutigen Alluvialbildung - abwärts, gehört ohne Zweifel dem Diluvium an, denn durch ihre ganze Mächtigkeit sind Ueberreste der aufgeführten vorweltlichen Thiere vorgekommen, und namentlich sind die beiden Stosszähne des fossilen Elephanten, deren Hr. Professor Weiss in der erwähnten Abhandlung gedenkt, in einer Tiese von etwa 60 Fuss noch unter den Thonmergelschichten aufgefunden, welche das Sandlager im Liegenden durchziehen. Die größte Masse von Knochenüberresten findet sich in der Grusschicht zusammengehäuft; sie verbreiten sich noch ziemlich zahlreich durch das ganze Sandlager in derem Liegenden, und treten vereinzelt in dem untersten Theile des Sandlagers im Hangenden auf. In den Thonmergelschichten im Liegenden sind bisher eben so wenig Spuren von Knochen vorgekommen, als in dem Lehm im Hangenden, was

men, aufser vereinzelten großen, mitunter über 8 Fuß Durchmesser haltenden Geschieben älterer Gebirgsarten, Bruchstücke eines grauen dichten Uebergangkalksteine vor, welche durch ihr zahlreiches Auftreten, und ihreleicht erkenntlichen Versteinerungen (Orthoceratiten, Trilobiten) diese Lehmmasse besonders charakterisiren. Ehenso findet sich zuweilen Bernstein in demselben, jedoch häufiger in Pulverform als in festen größern Stücken.

um so mehr zu bedauern ist, als sich hier eher hoffen liefse, genze Skelette beisammen zu finden, als in den Sand- und Grusschichten, in denen stets nur vereinzelte Stücke, und auch diese oft nur in fragmentarischem Zustande vorkommen.

Die als hauptsächlich knochenführend bezeichnete Gruslage ist es auch, in welcher die beiden Kunstprodukte aufgefunden worden sind. Von ihnen wurde das aus Feuerstein bestehende Stück mir bereits im October 1833 durch einige Arbeiter überbracht, welche dasselbe bei der Arbeit in einer Sandgrube auf dem Bergmanschen Grundstück am Kreuzberg gefunden hatten. Eine sogleich veranstaltete genauere Untersuchung ergab, dals das Stück in der untern Hälfte der oben beschriebenen Gruslage gelegen hatte, und von den Arbeitern erst dann entdeckt worden war, als sie bereits den hier 12 Fuß mächtigen Diluvialsand im Hangenden vollständig abgeräumt, und sodenn die darunter liegende Grusmasse in ihrem untern Theile unterhauen hatten, um so den nachstürzenden obern Theil derselben leichter zu gewinnea. Hierbei hatte das mit seiner blanken Schneide aus der Geschiebemasse hervorragende Feuersteinstück ihre Aufmerksamkeit erregt, weshalb sie dasselbe herausgezogen und durch einen Versuch, Feuer an ihm anzeachlagen, die noch sichtbare Verletzung des einen Randes der Schneide herbeigeführt hatten.

Unter ganz ähnlichen Verhältnissen wurde, bei meiner Anwesenheit min derselben Grube einige Monate darauf das aus Sandstein bestehende Stück entblößt. Es lag in derselben Grusschicht, etwa 40 Fuß von dem Fundorte des ersten Stücks entfernt. Nirgends war eine Spur aufzufinden, daß die Lagerstätte früher einer Verletzung ausgesetzt gewesen sei, welche sich bei dem regelmäßig fortschreitenden Abbau, welcher strossenweise, ähnlich der Abraumsarbeit auf den Thüring-

schen Braunkohlengruben, geführt wird, ohne Schwierigkeit hätte entdecken lassen müssen. Im Gegentheil hatten die einzelnen Schichten des Diluvialsandes im Hangenden ganz ihre ungestörte horizontale Lage. Der obere Theil der Geschiebegrusschicht war, wie überall, durch eine starke Eisenfärbung bezeichnet, und über dem bearbeiteten Stücke selbst lagen ähnliche abgerundete Geschiebe, wie solche allgemein durch die ganze Gruşmasse verbreitet sind. Die Tiefe, in welcher dasselbe gefunden ward, betrug 15 Fuss.

Der sorgsamsten Aufmerksamkeit, welche ich seit. Jener Zeit dieser Legerstätte gewidmet habe, ist es zwar gelungen, einzelne Andeutungen, aber leider keine neuen schlagenden Beweise menschlichen Kunstfleißes in derselben zu bemerken; eben so wenig sind mir aber Spuren vorgekommen, welche auf ein späteres Einsinken der aufgefundenen Stücke, und mithin auf eine Verletzung der Lagerstätte gedeutet werden könnten. Möge es daher der Zukunft vorbehalten bleiben, ob weitere Schlüsse \ auf dies auffallende Zusammenvorkommen fossiler Knoshen mit Kunstprodukten gebaut werden können, zu denes mir die vorliegenden Thatsachen nicht eher geeignet scheinen, als bis die Masse der Beobachtungen diejenigen Zweifel zu verscheuchen im Stande ist, welche sich gegenwärtig mit Recht bei dergleichen vereinzelten Erscheinungen einfinden.

## Bemerkungen über den Fränkischen Jura-Dolomit.

Von

## Herrn Tantscher in Groß Camsdorf.

Ich hatte kürzlich Gelegenheit, einen Theil von Franken auf einer flüchtigen Reise nach der Sädseite des Thüringer Waldes mit seinen ausgezeichneten Gebirgsparthieen von Jurakalk kennen zu lernen. Wenn ich auch nichts Neues über diese Gegend, deren schönster Theil unter dem Namen der Fränkischen Schweiz bekannt ist, und namentlich über den dortigen Dolomit, über den bereits viele gelehrte Stimmen sich haben hören lassen, mitzutheilen im Stande bin; so ist es doch nicht uninteressant, schon Bekanntes von neuem bestätigt zu hören und das Urtheil eines praktischen Bergmanns darüber zu vernehmen.

Von Gr. Camsdorf aus gelangte ich bequem in einer Tagereise auf die südliche Seite des Thüringerwaldes und stieg von Lehesten aus (wo beiläufig die ungeheuren Massen von Dachschiefer abgelagert sind, mit welchen ein großer Theil von Deutschland versehen wird) über den hier nicht sehr breiten Kamm des Gebirges durch das Haslachthal nach Rothenkirchen hinab. Hier fängt die kaum auf einige Stunden ausgedehnte, ganz isolirte Steinkohlengebirgsparthie an, bekannt unter dem Namen der Stockheimer, weil bei Stockheim Bau'auf einem Steinkohlenflötze getrieben wird. Diese Gebirgs-

parthie fehlt auf einigen geognostischen Karten. Das Stockheimer Steinkohlengebirge ist auf Thouschiefer und Grauwacke aufgelagert. Bei Rothenkirchen erweitert sich der Grund der Haslach, wird kesselförinig, und man sieht es gleich an der Form der Berge, dass ein anderes Gebirge auftritt. Bei Pressig, unterhalb Rothenkirchen, findet man grobkörnige Conglomerate, welche ein braunrothes thoniges Bindemittel haben. Nach und nach werden diese feinkörniger und die Höhen um Neukenroth bestehen aus grauem und rothem Sandstein, worin die Stockheimer Steinkohlen liegen. Man bebaut in Stockheim ein einziges Flötz, welches jedoch zuweilen bis 7 Fuss mächtig wird. Das Hangende ist an vielen Stellen sehr brüchig, weshalb man beim Abbau desselbe sehr mit Holz unterstützen muß. Das Fallen des Flötzes ist südwestlich von 10 bis 30 Grad und eben so veränderlich als das Streichen, im Durchschnitt St. 8. Auf dem Königl. Stolln, der gegen Mitternacht und Morgen auf dem Streichen des Flötzes getrieben wird, wechselt das Streichen in einer Länge von 10 Lachtern oft um 2 bis 3 Stunden, nämlich von St. 7. bis St. 10. Das öftere Variiren des Stockheimer Steinkohlenflötzes im Streichen und Fallen ist eine Eigenthümlichkeit desselben. Auch die Mächtigkeit ändert sich sehr oft, und es scheint dies Alles auf gestörte Lagerungs - Verhältnisse zu deuten, in Folge der Nähe des hohen Gebirgsrückens. - Der Bergbau, welcher auf dem Flötze von mehrern Gewerkschaften (nur der Stolln ist königlich) getrieben wird, ist eine Art unregelmäßigen Pfeilerbaues. Man fängt von unten an zu bauen und geht nach oben fort; deshalb und des Wetterzuges, so wie der Förderung bis auf den Stolln wegen, muß man viele Strecken im abgebauten Felde offen und in Holz erhalten. Am merkwürdigsten sind die Gesenkbaue unter dem Stolln. Die Gesenke sind auf dem Fallen des Flötzes treppenBrinig ausgehauen, und durch sie findet die Förderung mittelet Körben statt, in welchen die Kohlen bis auf den Stolln herausgetragen werden. Die Wasser werden durch im Hangenden vorgeschlagene Gesenke mit Kübeln bis auf den Stolln herausgezogen. Man muß die Kohlen, ehe sie zu Tage herauskommen, 3 bis 4mil einfüllen. Das Flötz zerfällt an und für sich sehr leicht, dadurch aber wird die Kohle fast ganz klar. Die Kohle selbst ist eine ausgezeichnete Glanzkohle und hat zu zuweilen schiefrige Streifen, welche sie unbraucher machen.

Man bemerkt, wenn man auf die Südseite des Thizingerwaldes kommt, sogleich eine Veränderung in der Form der Berge und Thäler; beide, so wie die gunt Abdachung des Gebirgs, erscheinen viel sanster. Von der Stockheimer Steinkohlengebirgsparthie aus hatte ich das Vergnügen, den Durchschnitt von dem ältester Gliede der sekundären Gebirge bis in den Jurakalk # machen, in welcher Hinsicht es kaum eine instructivm Gezend geben kann, wenn man den Weg nach Nethaus und Coburg und, von da nach Lichtenfels, Klosier Banz und Staffelstein einschlägt. Kein Glied der grofaen Kette fehlt, jedoch breiten sich die jungern Glieder, Keuper und Lias, und weiter südlich der Junkalt, bei weitem mehr aus. Es ist längst bekannt, dass einelei Gehirgsformationen der entferntesten Gegenden sich in ihren äußern Eigenthümlichkeiten eine ziemliche Vebereinstimmung zeigen. Auch hier ist dies der Fall md auf eine überraschende Weise findet man die Kepperberge bei Coburg denen bei Arnstadt und den drei Glechen an der Nordseite des Thüringerwaldes ähnlich. Debei dieselben bunten Mergel und auf der äußersten Spitze die weißen feinkörnigen Sandsteine. Die Liasberge orrespondiren mit diesen Verhältnissen der Keuperberge und scheinen fast eine Wiederholung zu sein; auch bei

sen sind die Liasmergel stets im tiefern Niveau und en auf befinden sich die rothen Liassandsteine.

Von Kloster Banz, welches, auf Liassandstein rund, stolz in die reizendste Maingegend hinabschaut, aht men die erste Parthie von Jurakalk am Staffelberge ii Staffelstein. Kloster Banz bietet übrigens, aufaar inen Naturschönheiten, dem Naturforscher noch einen beraus reichen Genufs dar, durch das daselbst befindiche Versteinerungs - Cabinet. Für das Studium der Liasformation und des Jura dürfte es sehr wichtig asia; insbesondere sind die Reptilien aus den Liasmergeln ausgeseichnet schön, und mit großer Sorgfalt ist bei vielen Exemplaren das umgebende Gestein vorsichtig ausgearbeitet.

Zweierlei fällt dem Beobachter, wenn er von Bang aus den Staffelberg betrachtet, sogleich auf; erstens. dals des Mainthal die beiden Formationen, Lias und Jura, völlig trennt (von letzterm kommt keine Spar an den rechten Maingehängen vor) und dann die Form des Staffelberges. Man glaubt von weitem einen Basaltberg vor sich zu haben, so säulen- und ruinenartig sind seine äußern Umrisse, und dabei hebt er sich in seinem höchsten Theile, der übrigens oben ganz oben, angehaut und von ziemlichem Flächeninhalt ist, ganz isolirt heraus. Einige Achnlickeit in der Form mögte er mit dem Königstein in der sächsischen Schweiz haben. Der Staffelberg bat für den Geognosten eine wahrhaft anziehende Kraft and hietet überdies eine herrliche Aussicht der Untersucht man ihn näher, so findet man an seinem Fuse, fest noch im Niveau des Mainthales, Liesmergel und Sand; höher hinauf besteht er aus dichtem, gelblich und graulich weisem, geschichtetem Jurakalk, von ganz ehenem Bruch und erdigem Ansehn auf demtelben, so wie voll von Versteinerungen, unter denen Ammoniten am häufigsten sind. An der westlichen und

südlichen Seite des Berges, so wie etwa eine habe Stunde oberhalb Vierzehnheiligen befinden sich mehrere Steinbrüche in diesem Kalk, welche genaue Beobichtungen erlauben. Die Schichten liegen fast ganz söhlig. Wo der Staffelberg anfängt sich schroff herauszuheben. tritt deutlich der Juradolomit hervor, welcher gleichun aus dem geschichteten Jurakalk emporgestiegen zu seit scheint. Wer könnte ihn verkennen? Man ist auf einmal in einer ganz andern Region und kann sich nicht überzeugen, dass man ruhige Kalkniederschläge au Wasser vor sich habe. Alles Zerstörung und Veräule rung! Die Frage liegt natürlich am nächsten: weit denn eigentlich das Charakteristische am Dolomit? Duüber enthalte ich mich alles Urtheils, da selbst die gelehrten Forschungen eines, L. von Buch in dieser Hissicht sicht allgemein überzeugend gewirkt haben; aber das muss jeder Unbefangene zugeben, dass ein auf fallender Unterschied in dem Jurakalk und Juradolom, obwohl zu einer und derselben Formation gehörend, swohl in mineralogischer als' geognostischer Hissitt, oder in der Structur und in der Lagerung vorhanden Schon die Dolomite des Camsdorfer alten Flötzkalkgebirges führen zu eines solchen Vorstellung: 48 Staffelberge werden sie zur Ueberzeugung.

Geht man von Staffelstein aus über Bamberg nich Forchheim, so verliert man mit dem Jura auch die lebhaften Eiadrücke, welche die Verhältnisse seins Delemits bewirkt haben; jedech nur um desto mächüger hervorgezusen zu werden, wenn man, von Forchein aus das anfänglich heitre Wiesenthal aufwärts über Ebermannstadt wandernd, bei Streitberg wiederum in die wilde, rauhe und hier sehr ausgebreitete Felsenparthie des Dolomits von Muggendorf und Gailenreuth tritt. Dass diese Gebirgsparthie sich nicht in ihrem ursprüsglichen Zustande befindet, sieht man beim ersten Blick.

Alles scheint zerstört und verändert, Zerspaltungen und

Zerklüstungen aller Art, namentlich senkrechte, welche thurmähnliche Gestalten hervorgebracht haben, bäufig und die Zerstörung geht fort, jedoch nicht auf gewaltsame Weise, sondern nur derch Einsturz von Felsen und Verwitterung. In der Nähe des Wiesenthals und einiger Seitenthäler ist die Verwüstung am deutlichsten und schrecklichsten, gleichsam als wenn von hier aus das zerstörende und verändernde Princip ausgegangen wäre. Eine Felsenruine, vermuthlich aus dem Zusammensturze mehrerer Felsen und Einsturze von Höhlen, deren Spur man noch erkennt, entstanden, ist die sogenannte Riesenburg bei Muggendorf, welche zu besichtigen sehr lohnend ist, obgleich man fast überall nichts als Trümmer findet. Ein schreckliches Bild der Zerstörung bietet unter andern der Wichsenstein auf dem Wege von Muggendorf nach Gräfenberg dar, in dessen Umgebung, nahe eine viertel Stunde im Umkreise, nur einzelne Dolomit-Felsenstücke wie gesät herumliegen, so dass kaum Platz für einen Baum übrig geblieben ist, während der Wichsenstein selbst, ein trauriges Bild seiner ehemaligen Größe, kaum noch 30 Fuße im Durchmesser an seinem obern Ende, auf einer mässigen Anhöhe steil in die Höhe schant. Die Folgen der Zerstörung scheinen noch jetzt auf den Boden zu lasten, denn wenig bietet er dar und ärmliche Dörfer, mit kärglich sich nährenden Bewohnern, beleben spar-, sam die übrigens so romantisch schöne, so viel besuchte und belobte Gegend.

Die schroffen und zerstörten Gebirgsparthisen bestehen lediglich aus Dolomit, die tiefer liegenden Gebirgsmassen sind Jurakalk; dies findet ohne Ausnahme statt. Hier hat sich das Charakteristische des Dolomita noch mehr ausgedrückt, als am Staffefberge, und ich erlaube mir nur darüber Folgendes hervorzuheben:

- 1) Der Dolomit hat meist ein krystallinisches Ansehn auf dem unebnen, fast splittrigen und glänzenden Bruch; er ist drusig und hat viel größere und kleinere Zwischenräume, gleichsam Blasen, die durch die Zerstörung der sie umschlossen habenden Masse hervorgetreten sind. Oft sieht ein Stück Felsen wie ausgefressen, wie ein Steinscelett aus. Die Theile haben keinen großen Zusammenhang und es lassen sich leicht Stücke abschlagen, ohne daß jedoch der Dolomit so weich wäre, wie Jurakalk. Von Farbe ist er meistens weiß und weißlichgrau.
- 2) Die Schichtung fehlt ganz und die massenförmige Bildung tritt überall deutlich hervor.
- 3) Die Versteinerungen fehlen fast ganz und wo sie vorkommen sind sie zerstört und selten zu erkennen. Die Punkte, wo Versteinerungen gewesen zu sein scheinen, sind meist mit Kalkspath bekleidet, so wie auch die Drusen mit kleinen Kalkspathkrystalten ausgefüllt sind.
- 4) Die Zerklüftung und Zerspaltung aller seiner Theile gehört zu den hauptsächlichsten Eigenthümlichkeiten des Dolomits, jedoch findet sie immer mehr im Großen, als im Kleinen statt.
- 5) Die Höhlen, welche in dem fränkischen Jurakalk vorkommen, sind dem Dolomit vorzugsweise eigen:
- 6) Der Dolomit nimmt immer nur die höchsten, schröffsten Kuppen und Abhänge ein, und eben so findet man auch die Höhlen, z. B. bei Muggendorf, Gailenreuth und Rabenstein. Es giebt deren aufserordent-Mill viele; von den bekannten größern zählt man nahe an 70 nur in höherem Niveau über dem Wiesenthale.

Von den Höhlen welche ich während meines kursen Aufenthaltes zu sehen Gelegenheit hatte, kann ich behaupten dats sie eine Folge von Zerspaltungen sind welche später durch Wasserfluten und Einstütze noch hrweitert worden sein mögen. Davon zeugt nicht nur hre mehr senkrechte, als flache Lage, sondern auch ihre in verhältnismäsige Höhe zu ihrer Weite und endlich, als sie in Spalten ausgehen, welche meist bis an die Dberfläche hinaussetzen. Mehrere der jetzigen Eingänge, sequem für den Besuchenden, sind erst hineingebrochen worden. Die Einschwemmung der Thierüberreste, wodurch jene Höhlen so berühmt sind, durch Wasserfluten, ist leicht zu erklären und bietet daher nichts Befremdendes dar. Die berühmteste Höhle hinsichtlich ihrer Größe und der Menge der darin abgelagerten fossilen Knochen, ist gegenwärtig die Königinhöhle bei Rabenstein.

Noch mögen hier einige Thatsachen folgen, aus welchen, was mir sehr bemerkenswerth scheint, hervorgehen dürfte, däs die Dolomite im Schwarburger Zechstein ihren innern und äussern Charakter nach, mit den Juradolomiten übereinstimmen, woraus die nothwendige Folgerung hervorgeht: das jede Kalkformation ihre Dolomite hat und das sie alle durch gleiche Ursachen entstanden sind.

- 1) Der Dolomit des Schwarzburger Zechsteins nimmt ebenfalls nur die äußersten Höhen und schroffen Abhänge ein und erscheint in denselben auffallenden äußern Formen, wie der Juradolomit; nur sind sie nicht so grotesk. Davon zeugen der Rotheberg, der Schloßberg bei Könitz, die Ranis, die Altenburg bei Pöseneck u. s. w.
- 2) In diesen sonderbar geformten und, wie man deutlich sieht, nicht in ihren ursprünglichen Lagerungsverhältnissen mehr befindlichen Dolomitmassen, befinden sich kleine Höhlen, welche die Form der fränkischen haben, z. B. am Könitzer Schloßberge, bei Saisla, auf dem Wege von Blankenburg nach Königsee.
- 3) Ein Theil des Zechstein Dolomits ist dem fränkischen in Farbe, Struktur und übrigen Verhältnissen

täuschend ähnlich. Ich habe Stücke von hier und dort zusemmengehalten, welche sich gar nicht unterscheiden ließen. Namentlich sind die vielen Drusen mit kleinen glänzenden und spitzen Rhomboedern des Kalkspaths angefüllt, für den hiesigen sowohl, als fränkischen Dolomit sehr charakteristisch. Auch findet man dieselbe sandartige Masse, in welche manche Schichten des Dolomits in der hiesigen Gegend so leicht durch Verwitterung zerfallen, anf dem Staffelberge und einigen andem Punkten.

Die Schwarzburgischen Dolomitselsen sind häng durch die Arbeiten des Bergbaus in größerer Teuse uterfahren. Wenn auch in ihrer Nähe östers bedeutende Klüste oder Gänge aufsetzen, welche zu einer Uminderung des Kalkateins in Dolomit Veranlassung gegeben haben könnten; so bin ich es doch der Wahrheit schudig, zu sagen, dass die untere Abtheilung des flötztallgebirgs oft auch nicht die geringste Spur einer Veranlassung an sich trägt. Von wo ist also die Umänderung an sich trägt. Von wo ist also die Umänderungsursache ausgegangen? Das, ist das zu lösende Problem, während es, meiner Ansicht nach, mehr ist wahrscheinlich ist, dass eine (mit gewaltsamen Ereignissen verbunden gewesene) Umänderung der ursprünglichen Lagerungs-Verhältnisse des hiesigen und fränkischen Dolomits wirklich statt gesunden hat.

subdate to a Silver

the first of the control of the control of

Section 1

engander i se komunik mengilik period di kapitan gili ser mengilik si se komunik di di disebah mengilik mengilik Lodi Kilon i se komunik se se se komunik sebah melalik sa

The second to the

3.

## Ueber das Vorkommen des Anthracit auf einem Gange im Granit.

Von

## Herrn Krug von Nidda.

Zu den geognostischen Merkwürdigkeiten des Erzgebirges ist das Vorkommen des Anthracit auf einem Gange im Granit zu rechnen. Die Granit-Inseln im Gneus und Glimmerschiefer der Gegend von Schwarzenberg, Johann-Georgenstadt und Eibenstock sind eben so bekannt, wie die Rotheisensteingänge, die gern in der Nähe der Gebirgsscheide zwischen Grenit und Schiefergebirge aufsetzen. Am Rehhübel zwischen Johann Georgenstadt und Eibenstock baut eine Grube auf einem solchen Rotheisensteingange, der jedoch schon entfernter von der Gebirgsscheide im Granit - einem ziemlich grobkörnigen Gemenge von Albit und Orthoklas mit Quarz und wenig Glimmer - aufsetzt. Der Gang der in stehender Stunde (1-3) streicht und ziemlich seiger fällt, ist gewöhnlich mehrere Lachter machtig; seine Ausfüllung besteht aus einem thonigen Rotheisenstein und einem Conglomerate von Schiefer und Granitbruchstücken, die durch einen rothen eisenschüssigen Thon verkittet sind. Das Conglomerat füllt den größeren Theil der Gangspalte aus; die Mächtigkeit des Rotheisensteins ist geringer, der, wie ein zweiter Gang im Conglomeratgange, bald an dessen Saalhande, bald in dessen Mitte auftritt. Die Bruchstücke des Conglomerates bestehen vorwal-Karsten Archiv. VIII. B. 2 H.

Digitized by Google

tend aus Gneus und Glimmerschiefer, sie sind höchstes von Faustgröße, oval und sehr abgerundet; die Grantbruchstücke sind seltener, aber größer, meist kopfgroß, eckig. Sie stammen von dem Nebengestein, dem gobkörnigen Granite ab; ihr Feldspath ist aufgelöst und in Porcellanerde verwandelt. In diesem Conglomerate hat man vor einiger Zeit beim Stollnbetriebe eine schwarz, kohlige Substanz aufgefunden, die in netzförmigem Gwebe durch die Masse des Conglomerates sich bindant windet, bald einzelne Geschiebe umwickelt, bald zu gö-Iseren Nieren und Nestern sich vereinigt und dann wie der in einzelne Bestege sich verläuft. Als ich die Grube befuhr, konnte man die Kohlenstreifen auf 20 Lachter Länge rückwärts vom Stollnort, wo die Masse in ansehnlicher Menge vorkam, verfolgen. Das Stollnort befand sich gegen 35 Lachter Seigerteufe unter Tage. Die reinen Stücke dieser Kohle sind schwarz, stark guzend und von muschligem Bruch; sie sind der det lichste Anthracit.

Nach Untersuchungen des Herrn Kersten zu Freiberg bestehen sie aus reinem Kohlenstoff, ohne eine Spur von Wasser- und Sauerstoff. Ein Gehalt von 10 Procent Kieselerde und etwas Eisenoxyd dürste einer mechanischen Beimengung zuzuschreiben sein. Die Muthmaßung, welche Herr Kersten zugleich über die Bildung dieser Kohle in der Gangspalte aufstellt, nimlich durch gekohltes Wasserstoffgas, welches aus der Tiese empor gedrungen sich in den oberen Gangriemen condensirt habe, ähnlich wie reiner Kohlenstoff in Retorten und Röhren der Gasbeleuchtungs-Anstalten gehit det wird, scheint ziemlich gewagt zu sein.

Mag die Ausfüllung vieler Gänge aus der Tiele durch vulkanische Kräfte bewirkt worden sein, bei die sem Gange ist die Ausfüllung ohne Zweifel von oben erfolgt, denn das Conglomerat dieses Ganges ist kais

Digitized by Google

Reibungs-Conglomerat; die Bruchstücke bestehen, mit Ausnahme der wenigen Granitstücke, aus Schiefern, die in keinem Fall von den Wänden der Spalte, die im Granit aufgerissen ist, herstammen können. Dieselben sind zu sehr abgerundet, um zu verkennen daß sie lange Zeit von den Gewässern hin und her bewegt wurden, ehe sie in die Spalte hinabgeführt wurden; eben so mag auch die Kohlensubstanz von der Oberfläche von organischen Körpern herstammen. Das Ganze hat Aehnlichkeit mit einer kleinen Steinkohlenformation.

Die Rotheisensteingänge des obern Erzgebirges, dezen dieser Gang am Rehhübel beizuzählen ist, scheinen zu einer der ältesten Gangformationen zu gehören, die vielleicht mit dem Empordringen des Granites zusammenfällt, denn sonst wäre es nicht erklärbar, warum diese Gänge die Gebirgsscheide des Granites und des Schiefergebirges so oft begleiten.

## 4.

Bemerkungen über die Liverpooler und Manehester Eisenbahn.

Von

Herrn D. Stevenson. \*)

Mittheilungen üher Verbesserungen bei Eisenbahnen sind jetzt ein Gegenstand von so großer Wichtigkeit, daß alle Bemerkungen über die Construktion der Schie-

<sup>\*)</sup> Wegen des besonderen Interesse, welches dieser Aufsatz gewährt, ist derselbe aus Jameson's Edinburgh new philos. Journ, XVIII. 322. entnommen worden.

nenwege, oder über die beste Art, Handelswaaren euf ihnen fortzuführen, besonders wenn dabei wirkliche Erfahrungen zum Grunde liegen, die allgemeine Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen. Ich erlaube mir daher, Einiges über die Liverpooler und Manchester Eisenbahn, das merkwürdigste Werk dieser Art welches bis jetzt ausgeführt worden, und zwar über den Schienenweg selbst und über die Art des Transportes auf demselben, hier mitzutheilen.

Die Liverpooler und Manchester Eisenbahn wurde den 15ten September 1830 eröffnet. Die Kosten des ganzen Strafsenbaues, mit Einschluß der erforderlich gewesenen Magazine, Ablageplätze und Gebäude aller Art, sollen etwa eine Million Pfund, also etwa 33,300 Pfund für die Meile betragen haben. Weil indeß ein großer Theil des Unternehmens nicht auf dem Grund abgeschlossener Kontracte ausgeführt worden ist, so kans diese Eisenbahn nicht als Maaßstab für die Kosten wa Arbeiten ähnlicher Art aufgestellt werden, vielmeht werden diese jetzt schon ungleich wohlseiler zu erhalten sein.

Die ganze Länge der Bahn ist 30 Meilen. Sie bildet einen doppelten Weg von 4 einzelnen Gleisen, von welchen nach beiden Seiten wieder verschiedene Zweige nach Städten und Kohlengruben abgeleitet sind. Diese Zweige bestehen größtentheils nur aus einem einfachen Wege mit Ausweichungen. Mit der Hauptbahn stehen viele wichtige Ausführungen, unter andern 3 Tussels oder Stollen, 33 Brücken und verschiedene Einschnitte und Außschüttungen von großer Ausdehnung in Verbindung. Auch verdient es noch Erwähnung, daß der Schienenweg über Chatt Moss und über den unfruchtberen und kahlen Landstrich in jener Gegend hat fortgeführt werden müssen. Die geneigten Ebenen bei Whiston und Sutton ausgenommen, wo die Neigung auf

96 Fuls in der Horizontale einen Fuls, oder 35 beträgt, giebt es keinen Theil des Liverpooler und Manchesten Schienenweges, wo sie größer als 1 auf 880 wäre, und die Curven sind nirgends stärker als eine Abweichung von 4 Zoll auf eine Länge von 66 Fuss. Die Neigung von 1 zu 880 wird kaum bei den Locomotiven bemerkt und die Krümmungen sind so unbedeutend, dass sie fast als nicht vorhanden betrachtet werden können. Aber die Neigung von 1 zu 96 bei den eben angegebenen Stellen der Hauptbahn, und verschiedene Krümmungen bei den Nebenlinien, verursachen ganz außerordentliche Hindernisse, indem sie die Geschwindigkeit der Locomotiven bedeutend vermindern, und sie zuweilen zum Stillstand bringen. Die Entfernung zwischen den Schienen, welche die Gleise bilden, beträgt 4 Fus 87 Zoll, und eben so groß ist auch die Entfernung zwischen den beiden Wegen oder den beiden Schienenstraßen. Die Schienen Taf. X. Fig. 7. sind von der Form, welche technisch fish-bellied (fischbäuchige) edge rails genannt wird; sie sind aus geschmiedetem Eisen, 15 Fuss lang, und wiegen etwa 35 Pfund das Yard. Sie haben oben auf der Bahn 2 Zoll Breite; ihre Höhe beträgt da, wo sie auf den Stühlen aufliegen, 2½ Zoll, und in der Mitte 3. Zoll. Es ist beachtenswerth, dass wenn die Schienen zerbrechen, der Bruch gewöhnlich nur einige Zoll von dem Theil erfolgt, der auf dem Stuhle ruht, und niemals in dem stärksten Theil zwischen den Un-Diese Erfahrung hat daher Veranlassung gegeben, jene Schienenconstruktion zu verlassen, Schienen von gleicher Höhe, Fig. 8., anzuwenden, so oft die zerbrochnen Schienen gegen andere ausgewechselt werden müssen. Von diesen Schienen wiegt ein Yard gerade 40 Pfund. Alle drei Fusa ruhen die Schienen auf gegossenen eisernen Stühlen, welche mit Einschluss der Bolzen zur Besestigung der Schienen 16 Pfd.

wiegen. Die Stühle liegen auf eingelassenen Steinblökken, wo der Boden fest ist, und auf hölzernen Schwellen, wo Aufschüttungen erforderlich waren, wie aus den Zeichnungen Fig. 9 und 10. hervorgeht. Die Blöcke zu den steinernen Unterlagen enthalten 4 Cubikfuls räumlichen Inhalt, und es befinden sich darin zwei Versenkungen oder eingebohrte Oeffnungen von 6 Zoll Tiefe und 17 Zoll im Durchmesser, in welche Keile von Eichenholz getrieben sind, auf denen die Stühle festgemgelt werden. Diese Art, die Stühle zu befestigen, läßt sich am besten durch die Zeichnung verdeutlichen. In Fig. 1. ist a der Stuhl, b die Schiene und c der stählerne Keil oder Bolzen, womit sie in dem Stuhl beisstigt wird. Dem Ausweichen der Schienen nach den Seiten wird durch diesen Keil, wie es aus der Zeichnung hervorgeht, vorgebeugt. Fig. 2. ist eine obere Ansicht des Stuhles, bei welcher die Schiene nicht mit augegeben ist. Fig. 3. eine Seitenansicht, in welchers den Stuhl vorstellt, e den Nagel zur Befestigung des gegossenen Stuhls an dem eichenen Keil h, und d eisen Theil der steinernen Unterlage. Die hölzernen Unterlagen (sleepers) sind von Eichen- oder Lerchenbaumholz und enthalten ungefähr 13 Kubikfuls Holzmasse; sie haben 9 bis 10 Fuss Länge, und da sie quer über den Weg gelegt sind, so dient jede Schwelle beiden Schienen zur Unterlage. Wenn nicht steinerne, sondern bolzerne Unterlagen angewendet werden, so wird der Sitz für den Stuhl hineingeschnitten und dieser dann ganz einfach auf der Unterlage festgenagelt. Gewöhnlich legt man ein in Pech getauchtes Stück Tuch oder Filz zwischen den Stühlen und den steinernen Unterlagen, um die Befestigung für den Sitz dauerhafter zu machen. Die Steinblöcke spelten zuweilen, wenn die Keile nicht mit gehöriger Vorsicht hineingetrieben werden, aber die hölzernen Unterlagen bedürfen noch häufiger der Ausbesserung oder gänzlichen Erneuerung.

Die kontraktmässige Ausbesserung und Unterhaltung des Weges im Jahre 1834 betrug 6000 Pfund, welches ungefähr 200 Pfund für die Meile ausmacht. Die Contrahenten liefern die Arbeit, die Stühle, die Keile oder Bolzen und die Nägel, während die Schienenwegs-Gesellschaft für die Anschaffung der Schienen und der eisernen und hölzernen Unterlagen zu sorgen hat. rechnet, dass täglich auf eine Meile ein Stuhl erneuert werden muß und nimmt an, dass jährlich 120 Pfund für Bolzen und Nägel ausgegeben werden müssen. Die Arbeiter, welche die Schienen auszubessern und den Weg in Ordnung zu halten haben, werden plat-layers genannt. Diese Arbeit ist, bei der starken Benutzung und Abnutzung des Weges, von einem so großen Umfange, dass dazu beständig drei Mann für jede Meile der Schienenbahn erforderlich sind. Die Aufschüttung, welche die steinernen oder hölzernen Unterlagen umgiebt, besteht aus Sand und zerbrochnen Steinen und bildet eine Schicht von zwei Fuss Stärke.

Die Schienenwegs-Gesellschaft hatte 32 Locomotiv Dampfwagen anfertigen lassen, von denen 5 oder 6 jetzt außer Gebrauch sind, und viele noch jetzt im Gebrauch befindliche fast ganz haben erneuert werden müssen. Die Wagen sind alle numerirt und benannt. No. 1. wird ,, the Rocket" genannt. Diese Maschine ist von den Gebrüdern Stephenson, und zwar dieselbe, für welche sie den von den Direktoren des Liverpooler und Manchester Schienenweges ausgesetzten Preis von 500 Pfund für die beste Locomotiv-Maschine gewonnen haben \*). Die Maschine ist wenig benutzt worden und befindet sich noch in gutem Stande.

Als Preisbewerber waren aufgetreten:

. Die Locomotiven, welche jelzt auf dem Schienenwege benutzt werden, sind von dreierlei Art, und werden train-, luggage- und bank-Maschinen genannt. Die Train-Locomotiven haben etwa 30 Pferde Kraft, sie wiegen ungefähr 8 Tonnen und kosten etwa 900 Pfund. Die Luggage-Maschinen haben gewöhnlich 35 Pferde Kraft, wiegen ungefähr 9 Tonnen und kosten etwa 1000 Pfund. Von den Bank-Locomotiven sind nur zwei yorhanden, der Goliath und der Samson. Sié dienen zur Unterstützung der Wagenzüge für die Passagiere, außerdem aber auch zur Hülfe für die Transporte sef den geneigten Ebenen bei Whiston und Sutton. Sie haben ungefähr 50 Pferde Kraft, wiegen etwa 12 Tonnen und kosten gegen 1100 Pfund. Die Cylinder von diesen verschiedenen Meschinen haben 11 bis 14 Zoll im Durchmesser. Die Hubhöhe ist abweichend von 16 bis 20 Zoll. Die Wagen, welche zum Transportiren des für die Maschinen erforderlichen Wassers und Brennmalerials dienen, werden tenders (Aufwärter) genannt; is haben vier Räder und werden hinter der Maschine hergezogen. Ihr Gewicht beträgt, wenn sie beladen sind, ungefähr 4 Tonnen; sie kosten jeder etwa 150 Pfund.

Die technischen Benennungen für die verschiedenen Theile dieser Maschine lassen sich am besten aus den Zeichnungen Fig. 9 und 10 verdeutlichen, welche zwei verschiedene Ansichten von den Lecomotiven des Herra

Stephonson von 40 Pferde Kraft darstellen. Hier ist a der Feuerungsraum, b der Kessel, o der Rauchkasten, d die Feueresse, f der Huth welcher aus Kupfer gemacht ist und das Ende der Dampfröhre aufnimmt die mit dem Dampfcylinder in Verbindung steht; g das Fahrloch für den Feuerungsraum, k die Thüre welche die Heitzöffnung verschließt; m das Wagengestelle; h die Räder und z die Achsen. Aus den Zeichnungen Fig. 4 und 5 ergieht sich das einfache aber sehr wirksame Princip, nach welchem die Kessel construirt sind. Diese Kesseleinrichtung soll die Schienenwegs-Gesellschaft ihrem Schatzmeister Herrn Booth verdanken. Die Wände des Kessels bestehen aus 3 Zoll starken geschmiedeten Eisenblechen. Die 7 Zoll starken metallenen (kupfernen) Feuerröhren haben 1 bis 3 Zoll im Durchmesser und sind an den beiden kurzen Seiten des Kessels befestigt. Weil sie an beiden Enden offen sind. so kann die Flamme frei hindurch, wie die Pfeile im Längendurchschnitt Fig. 4 ergeben. Auf diese Weise steht immer eine sehr große Wasserfläche in dem Kessel mit den erhitzten Wänden der Röhren in Berührung und die Dampferzeugung geht ungleich schneller von statten, als in den gewöhnlichen Kesseln.

Auf dem Querdurchshnitt des Kessels in Fig. 5, ist die Lage der metallenen Feuerröhren durch i angedeutet. Aus Fig. 6 ergiebt sich, nach einem vergrößerten Maasstabe, die Art und Weise wie die Feuerröhren in den Kesselwänden eingesetzt sind. Hier ist l eine von den kurzen Seiten des Kessels, m das Ende der metallnen Röhre und n ein stählerner Ring von etwa Zoll Dicke, 1 Zoll Breite, und etwas kegelförmig. Dieser Ring wird in die Metallröhre hinein getrieben nachdem sie in das Kesselloch eingepast ist, wodurch die Röhre gegen das Blech geprest, und dadurch wasserund dampsdicht gemacht wird. Die Röhren werden

mit einer Wasserpresse von 50 Pfd. Kraft auf den Ousdratzoll geprüft und dennoch bersten sie oft. Wend sich ein solcher Unfall ereignet, so müssen die Maschienenwärter die beiden Enden der unbrauchbar gewordenen Röhre mit hölzernen Pflöcken verspunden. Gebrauch auf den Schienenwegen haben die weiten Röhren von 3 Zoll im Durchmesser, den Vorzug vor den engern, weil diese leichter durch Russ und Asche verstopst werden. Die Kessel sind gewöhnlich 7 Fuss laig 4 Fuss im Durchmesser und enthalten etwa 70 oder 80 von den kleinen Feuerröhren. Der Kessel ist mit einen hölzernen Mentel von z Zoll starken Bohlen umgeben, die durch eiserne Reifen zusammen gehalten werden, wie aus der Zeichnung Fig, 9 hervorgeht. Weil des Holz ein schlechter Wärmeleiter ist, so vermindert es den Wärmeverlust und erleichtert die Erzeugung des Dampfes, besonders bei Frostwetter oder bei einem sehr seuchten Zustande der Atmosphäre. Die Zeit welch erforderlich ist den Dampf zu erzeugen, beträgt, wenn alle Theile der Maschine sich im kalten Zustande befinden, selbst bei den bewährtesten Kesseln, über eine Stunde. Auf dem Glasgow und Garnkirk Schienenwege will man schon nach Verlauf von 20 Minuten Dampf erhalten. Ich bemerke daher, dass sich der oben angegebene Zeitraum von einer Stunde, auf den Zeitpunkt bezieht, wo das Feuer zuerst auf den Rost gebracht wird, und dass jene Angaba das Resultat vieler Beckachtungen ist, die ich zu Liverpool angestellt habe. Die Parliamentsacte verlangt wegen des Rauches, welcher durch Steinkohlen verursacht wird, die ausschließliche Anwendung von Koaks wodurch sich die Ausgabe für Brennmaterial ungefähr um 40 Procent erhöhet.

Mit Ausnahme von zweien sind bei allen Locomotiven liegende Cylinder angewendet; nur bei jenen hat men sich der stehenden bedient, aber auch gefunden, daß sie dem Zwecke nicht so gut entsprechen und häufigere Reparaturen erfordern, welches sich sehr leicht ouf folgende Art erklären lässt. Bei stehenden Cylindern kann die Maschine dem Auf- und Niedergange des Kolben nicht nachgeben, sie muss solglich den ganzen Stoss ertragen, während bei den liegenden Cylindern die Bewegung des Kolbens dazu beiträgt, die Wagen an die Schienen anzutreiben, wodurch der Stofs aufgehoben wird, und keine so nachtheilige Wirkung auf die Maschine hervorbringt. Der Einwurf gegen die Anwendung liegender Cylinder, dass sie eine schnellere Abnutzung der untere Kolbenfläche herbeiführen, bat sich in der Praxis nicht von großem Gewicht gezeigt. Bei einigen Wagen sind die Kolbenstangen mit den nach außen gekehrten Seiten der beiden Vorderräder verbung den; bei den verbesserten Maschinen stehen sie durch Krummzapfen mit den Achsen des Wagens in Verbin- . dung und dann befindet sich der Dampfcylinder unter dem Kessel, so dass er gar nicht sichtbar ist (Fig. 9). Bei diesen Maschinen sind auch die Räder selbst durch ein Gestänge mit einender verbunden, so dass die beweg gende Kraft ihre Wirkung nicht auf zwei, sondern auf vier Räder äußern kann, wodurch die Adhaesion der Wagen an den Schienen verdoppelt wird. Die parellele Bewegung wird durch ein am Ende der Kolbenstange befestigtes Kreuz, welches in eine Schlinge eingreift heryorgebracht. Bemerken mula ich andels noch, dals auf dem Liverpooler und Manchester Schienenwegen sinigs Versuche mit Lord Dundopald's rotirenden Mag schinen angestellt worden sind, welche so günstige Resultate lieferten, dass die Schienenwegs-Gesellschaft den durch veranlasst wurde, einen Locomotivwagen nach die sem Princip ansertigen zu lassen. Ich habe indels nicht gehört, ob die Absicht: das retative System einzuführen. wirklich einen günstigen Erfolg gehabt haben mag.

Der Penerungsraum Fig. 9 a besteht aus einem doppelten Kasten von Metall mit einem Zwischenraum von 4 Zoll. Dieser Zwischenraum ist mit Wasser anrefullt, und hat eine freie Verbindung mit dem Kessel, so dels er eigentlich einen Theil desselben ausmacht. Der innere Kasten ist mit einem rostförmigen oder gerippten Boden, von ungefähr 9 Quadratfuls Oberfläche, zur Aufnahme des Brennmaterials versehen. Der Rauchkasten c und die Esse d sind aus Eisenblech. können nicht enthehrt werden, weil sie den Staub und die heisse Asche, welche durch die Heitzröhren getrisben werden, auffangen, auch den Rauch und Dampf fortleiten, und auf diese Weise den Zug zur Verbresnung des Brennmaterials herbeiführen müssen. Bei den verbesserten Maschinen wird der ausgeblasene Dampf auf eine sinnreiche Art in den Aufwärter geleitet, um · das Nahrungswasser für den Kessel zu erhitzen. Gestell m, ist in einigen Fällen aus Gusseisen, gewöhlich aber aus Holz. Es ruhet auf den Achsen, usd trägt die genze Maschine, so wie den Kessel und alles was dazu gehört. Mit demselben in Verbindung stehen auch die Pedern, om die Bewegung so sanft als moglich für die Maschine zu machen.

Die Wagen sind gewöhnlich mit 4 Rädern, der "Attlas" aber und noch einige mit 6 Rädern versehen. Bei einigen Wagen sind alle Räder von gleicher Größe, etwa 5 Fuß im Durchmesser; andere haben indels zwei Kleinere, ungefähr 4 Fuß im Durchmesser. Die Naten und Kränze sind von Gußeisen, die Speichen aber von geschmiedetem Eisen. Zuweilen wender man indels in die mehrsten Theile der Räder, ebenso wie zu dem Gestelle, nur Holz an.

Man betrachtete es noch vor Kurzem als eine Verbesserung der Locomotiv Wagen, die Maschine langsamer arbeiten zu lassen, und dieselbe oder eine noch größere Geschwindigkeit durch Anwendung größerer Räder, hervorzuhringen, weshalb man bei einer Maschine dan Versuch machte Räder von 6 Fuls im Durchmesser zu gebrauchen. Es, zeigte sich indels sehr bald, dals diese hohen Räder eine ungleiche Bewegung hervorbringen, auch zum Abgleiten des Wagens von den Schienen viel leichter Veranlassung geben, und deshalb wurden sie sogleich wieder abgeschafft. Die Schienenwegs-Gesellschaft gestattet jetzt keine höheren Räder als die von 5 Fuss im Durchmesser zum Gebrauch auf Schienenwegen. Die größte Geschwindigkeit, welche die Maschinen auf einer horizontalen Bahn erreicht haben, war 60 Meilen in der Stunde ohne Belastung. Der "Planet" mit seinem Aufwärter fuhr in 45 Minuten von Liverpool nach Manchester, legte also, was in der That Erstannen erregt, einen Weg von 40 Meilen in der Stunde zurück. Die Zeit für den Aufenthalt und für das Aufsteigen auf der geneigten Ebene mit eingerechnet:

Bei nassem Wetter hängen die Maschinenräder besser an den Schienen, als bei trocknem. Wenn die Schienen aber nur feucht oder "fettig" sind, so haben die Räder eine Neigung zu glitschen anstatt zu rollen, und das Fortbringen der Lasten wird dann sehr erschwert.

Nach Herrn Booth's Versuchen ist die Adhaesion der Räder, hei dem ungünstigsten Zustande der Schienen, gleich z der Last welche sie tragen. Bei Frostwetter wird ein beladner Wagen vor dem Maschinenwagen voranf geschickt um das Eis oder den Reif welcher sich an den Schienen festgesetzt hat, abzustreifen. Wenn der Dampf ausgeblasen wird und die Bremse schon angelegt ist, um den Wagen in Stillstand zu setzen, versließen doch noch 40 bis 60 Sekunden, ehe die Bewegung ganz aufhört; indes ist dies von dem Zustande der Schienen und von der Geschwindigkeit abhängig, welche dem Wagen zugetheilt worden war-

90

Gewöhnlich sind 8 bis 10 Maschinen auf dem Wege in Thätigkeit, von denen täglich eine jede 4 mal die Reise zwischen Liverpool und Manchester macht. Wenn sie des Abends zurück kommen wird der Dampf ausgeblasen und die Maschine vollständig gereinigt. - An beiden Endpunkten des Weges besitzt die Gesellschaft eine Werkstätte, in denen die Maschinen ausgebessert werden. Zu diesem Geschäft sind nicht weniger als 200 Messchen erforderlich. Die Wagen bedürfen täglich kleiser Ausbesserungen, aber sie werden etwa 18 Monat las benutzt, ehe sie neu gebaut, oder gänzlich ausgebessert werden müssen. Der \, Vulkan" ein Zugwagen, legte 47,000 Meilen zurück, ehe man nöthig hatte ihn in die Werkstätte zu bringen um ihn auszubessern, und der Firefly" 'sogar 50,000 Meilen. Ich habe niemals einen vollständigen Bericht über die Arbeit an den verschiedenen' Wagen und über die erforderlich gewesenen Aubesserungen erhalten können. Nach den Angaben de Schienenwegs-Gesellschaft belaufen sich jedoch die mit der ganzen Bewegungskraft verknüpften Ausgaben, dieienigen für neue Maschinen nicht mit gerechnet, usgefähr auf die sehr bedeutende Summe von 28.000 Pfund des Jahres.

Als ich den Schienenweg zwischen Stockton und Darlington in dem letzten Monat November besuchte, erfuhr ich durch die Herrn Pease von denen jenes Unternehmen besonders ausgegangen ist, daß die Maschinen welche auf diesem Wege in Thätigkeit sind, selten einer Ausbesserung bedürfen, obgleich sie in der Construktion und in ihrer ganzen Einrichtung mit denes welche auf dem Liverpool und Manchester Schienenwege in Gebrauch sind, fast ganz übereinstimmen. Aber zu Darlington beträgt die Geschwindigkeit bei der Fahrt nur 8 Meitel in der Stunde, während zu Liverpool als die gewöhnliche Geschwindigkeit 25 Meilen in der Stunde

betrachtet werden. Es unterliegt daher keinem Zweisel, dass die große Abnutzung welche auf dem Liverpooler und Manchester Schienenwege stattsindet, nur allein der Schnelligkeit mit welcher die Maschinen arbeiten, beizumessen ist. Ungeachtet der glatten Obersläche auf welcher sich die Wagenräder bewegen, und der vortrefflichen Einrichtung und geschickten Anwendung von Sprungsedern, ist des Beben oder die Erschütterung bei den Maschinen doch sehr bedeutend und wird durch durch die große Geschwindigkeit noch sehr verstärkt. Bei der Geschwindigkeit von etwa 25 oder 30 Meilen in der Stunde, wird die zitternde Bewegung der Maschine für diejenigen welche nicht daran gewöhnt sind, fast unerträglich.

Die Zugmaschinen (luggage engines) verrichten sehr viel Arbeit und führen gewöhnlich 20 beladene Wagen von denen jeder 3½ Tonnen Gewicht hat. Mit dieser Last bewegen sie sich auf jedem Theil des Schienenweges ungefähr 20 Meilen in der Stunde, ausgenomznen auf den inklinirten Plänen bei Whiston und Sutton, wo die Wirkung der Schwere ihren Effeckt um 2/3 vermindert und die Nothwendigkeit herbeiführt, die Fracht auf zwei, ja zuweilen auf drei Reisen einzutheilen, obgleich die Zugmaschinen von den bank-engines unterstützt werden. Dennoch legen sie den Weg zwischen Liverpool und Manchester in etwa 2 Stunden Einmal sah ich die "Fury" mit 12 beladenen Wagen, jeden mit 3½ Tonne belastet, die geneigte Ebene bei Whiston ohne Hülfe der bank-engine aufsteigen. Die Geschwindigkeit auf der horizontalen Bahn betrug etwa 30 Meilen in der Stunde; als die Maschine aber die Höhe des inklinirten Planes erreicht hatte, fand sich die Geschwindigkeit bis auf 2 oder 21 Meile in der Stunde verringert. Die geneigte Ebene ist 11 Meile lang und das Ansteigen beträgt etwa 16.

Digitized by Google

Von der Last welche die Maschinen fortzuschafen fähig sind, so wie von dem Betrage der Ausselm welche sie veranlassen und von dem Aufwand an Bronmaterial den, sie erfordern, wird man sich einigernahm einen Begriff machen können, wenn ich bemerke, das während meiner Anwesenheit in Liverpool, der "Alls" 47 Wagen, oder überhaupt eine Last von 160 Tonen fortschleppte, welches der Gesellschaft 70 Pfund Smling, oder für den Wagen 1 Pfund 10 Shilling an Ikosten verursachte. Man hat, glanbe ich, die Erfahreg gemacht, dass bei der auf dieser Schienenbahn statt in denden Geschwindigkeit, durch des Verbrennen wil Pfund Koaks, so viel Dampf erzeugt wird, un ass Last von einer Tonne, eine Meile weit fortzuschan, so dass die Versendung einer Tonne von Liverpool anh Manchester ungefähr 15 Pfd. Koak erfordert, wovon die Kosten etwa 2 Pens betragen. Die Ausgaben für Bressmaterial um 160 Tonnen von Manchester nach Livepool zu schaffen, lassen sich folglich nach dieser Berednung zu 1 Pfund 10 Shilling annehmen. die Unkosten der Gesellschaft für den ganzen Transport 70 Pfund betrugen, so müssen, außer den in jenet Summe schon mit berechneten Zinsen für das Anlagekapital, die Hauptausgaben in Kosten für Reparatures der Maschine und des Schienenweges bestehen.

Der zweite Wagenzug macht die Reise in 2 Sunden und besteht gewöhnlich aus 8 oder 10 offenen Wagen. In jedem ist Platz für 24 Personen. Auf der ganzen Bahnlänge befinden sich 19 Stationen auf der der Zug, zur Bequemlichkeit der Reisenden, regelmäß anhält, und auf jeder Station ist ein Wächter angestellt, welcher in dem Fall wenn der Zug auf der Station inhalten will, ein Zeichen giebt. Die Zeichen werden bei Tage durch rothe Fahnen und nach Sonnenuntergang durch Licht gegeben. Der erste Wagenzug halt auf in

Newton an, um Brennmaterial und Wasser aufzunehmen und legt den Weg von 30 Meilen in 13 Stunde zurück. Die Kutschen dieses Zuges sind wie hübsche Reisewagen mit Verdecken gebaut und haben Platz für 18 Passagire mit Ausnahme der Schienenwegs-Briefpost welche den Zug erster Klasse beschliesst und nur für 12 Personen eingerichtet ist. Für die Reise nach Liverpool nach Manchester in der Klasse des ersten Zuges, haben die Reisenden welche sich des Briefpostwagens bedienen 6 Shilling 6 Pens und in den andern Wagen 5 Shilling 6 Pens zu bezahlen. Für die zweite Classe beträgt das Passagirgeld in den bedeckten Wagen 5 Shilling 6 Pens, und in den offenen Wagen 4 Shifling. An Gepäck kann jeder Reisende 60 Pfd. mit sich führen. Der Ceniner Uebergewicht wird mit 3 Shilling bezahlt.

Die Transportkosten für einen 4 rädrigen Reisewagen betragen 20 Sh. für einen 2 rädrigen 15 Sh. Für
ein Pferd werden 10 Sh. für zwei Pferde 18 Sh. und
für drei Pferde 22 Sh. bezahlt. Täglich werden etwa
1020 Reisende und 640 Tonnen Frachtgüter auf diesem
Wege fortgeschafft.

Jede Maschine hat zu ihrer Wartung zwei Männer, einen Maschinenmeister und einen Schürer, von denen jener täglich 5 Shilling und dieser 2 Sh. 6 Pens bekommen. Um die Maschinenmeister zur Ordnung anzuhalten, ist eine Geldstrafe von 2 Shilling 6 Pens für jede Viertelstunde welche sie zu früh ankommen festgesetzt. Bei dem Fracht Wagenzuge befindet sich ein Wächter, und zwei derselben sind bei dem Personen Wagenzuge angestellt.

Zufällige Hindernisse treten nicht so häufig ein als man vielleicht glauben mögte, indem die große Last der Wagen selbst, das Mittel ist, das Abgleiten derselben von den Schienen zu verhindern. Ueberhaupt ist das aus der schnellen Bewegung der sehr ausehnlichen Lasten entspringende Moment so groß, daß die Wagen leicht über bedeutende Hindernisse fortkommen. Sogn bei solchen traurigen Ereignissen, welche den Tod eine Verunglückten dedurch herbeiführten, daß die Wagen räder über den Körper desselben hinweg gingen, wur die Regelmäßigkeit der Bewegung nur wenig gesich und die in dem Wagen befindlichen Reisenden fühle es kaum, daß irgend ein Hinderniß auf dem Wagen vorhanden war. Um die Unglücksfälle möglichst averhüten, ist die Einrichtung getroffen, daß die nördlich Schienenbahn von den Wagen welche nach Manchese gehen und die südliche von denen die nach Liveren bestimmt sind, befahren wird.

rektoren geleitet, welche einen halbjährigen Bericht ib die Einnahmen und Ausgaben erstatten. Zu ihrer salt zirung ist eine Dividende von 9 Procent jährlich bestimmt. Jetzt wird der Schienenweg nur bei Tage benutzt. Durch Versendungen der Frachtgüter währe der Nacht würde es möglich gemacht werden könnt den Verkehr auf der Bahn ungemein zu vergrößen ohne dadurch Ausgaben für neue Anlagen zu veranlassen.

## Ankündigung verkäuflicher Hüttenprodukten - Sammlungen.

Zur Beförderung des wissenschaftlichen Studiums der Hüttenkunde, und um manchen geäußerten Wünschen entgegen zu kommen, erbietet sich die hiesige Mineralien-Niederlage, mit Genehmigung Eines Königl. Sächsischen Ober-Bergamtes, Sammlungen von Hüttenbrodakten zum Verkauf zusammen zu stellen, sobald auf diese Bekenntmachung eine hinlängliche Anzahl Bestellungen wird eingegangen seyn, um die Kosten des Unternehmens zu decken. Es werden daher zuvörderst Aufträge abgewartet:

1) auf Lokal-Sammlungen, oder Zusammenstellungen der Produkte eines Hüttenwerkes, und zwar: der Freiberger Silberhütten nebst dem Amalgamirwerke, zu etwa 160 Nummern für 30 bis 35 Thlr. der Seiger-Hüttenprodukte von Grünthal, 100 Nummern 15 bis 16 Thlr. der Produkte eines Eisenhüttenwerkes, 80 Nummern 10 Thaler der Produkte eines Zinnwerkes 6 Thaler Schwefel werkes 4 Thaler 3 bis 4 Thir. Vitriolwerkes 3 bis 4 Thir. Alaunwerkes

- 2) Auf Suitensammlungen, in welchen die Produkte verschiedener Hütten nach ihrer chemischen Beschaffenheit sich aufgestellt befinden. Je nach dem Unfange derselben, und je nachdem auch ausländische Produkte verlangt werden, kann ihr Preis von 5 bis 50 Thaler variiren.
- 3) Auf einzelne, für Metallurgie, Chemie und Gognosie interessante Stücke, deren Preis im Voraus sich nicht bestimmen läßt,

Aufträge werden portofrei erbeten, und die Kom für Embellage werden besonders berechnet.

Wenn übrigens binnen Jahresfrist eine hinreichele Anzahl Bestellungen eingehen, dann wird zur Zustemenstellung der bestellten Sammlungen vorgeschilm, und zu seiner Zeit anderweit bekannt gemacht werden, wann solche, gegen Einzahlung der Preise, verabligt werden können.

Freiberg, am 16ten Mai 1835.

Die bergakademische Mineralienniederlag.

s en doch in Ton wei in die monstrulerst

----

1111.1 ' ' ( .

3 r

n Ciln



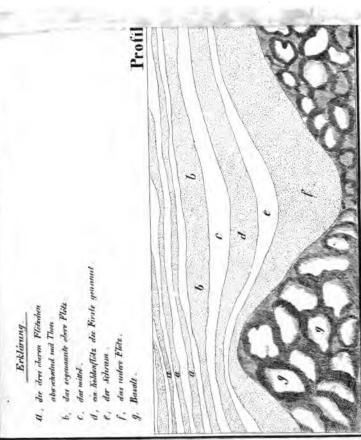

. teduo f. Minor logie u. Bayban. BVIII Hft. I



Archin f Mineralogie u. Berybau B.VIII. Hi I.



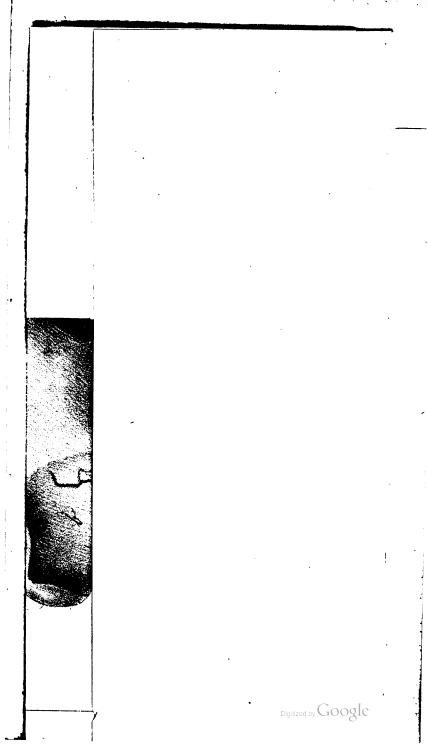

TAF.VI.

Herwig Tithe: Digitized by Google

TAF.VIII.

Kohcfenform B

*3*.

11.10 0 0 7 0

Truss treuss.

Digitized by Google





ig.9. proh den Kreutsberg.

Flugsand . 2 - 3 Fufs.

Digitized by Google





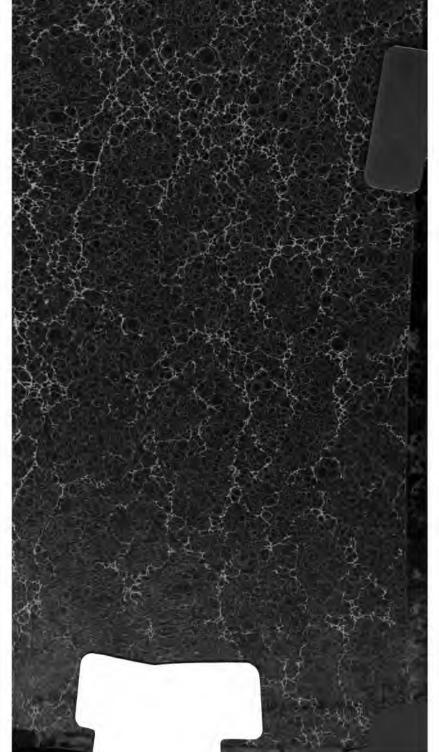

